



Dr. A. Bürklin.

## Berthold Anerbach's

## gesammelte Schriften.

Zweite Gesammtausgabe.

Mit dem photographirten Bildniß des Berfaffers.

Einundzwanzigster Band.



Stuttgart.

Berlag ber J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1864.

Stringer Francisco

gefranzeite Sariften



PT 1812 A3 1863 Bd. 21-22

Buchbruderei ber J. G. Cottaschen Buchbandlung in Stuttgart und Augsburg.

### Inhalt.

|                                                            | Seite |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Kapitel. Ist noch nicht Tag?                        | 5     |
| Zweites Rapitel. Ein Zwiegefang wird unterbrochen und      |       |
| wieder aufgenommen                                         | 15    |
| Drittes Kapitel. Bon den wilden Röttmännern                | 22    |
| Biertes Kapitel. Martina's Heimkehr                        | 30    |
| Fünftes Rapitel. Der Tag ist trüb                          | 39    |
| Sechstes Rapitel. Wie ein Dorfpfarrer zu hof befohlen wird | 45    |
| Siebentes Rapitel. Beim Schilder = David                   | 55    |
| Achtes Kapitel. Warm und wohl im Pfarrhause                | 63    |
| Meuntes Rapitel. Brautfahrt und Flucht                     | 71    |
| Behntes Rapitel. Ein Bater, der feinen Cohn fucht          | 80    |
| Gilftes Rapitel. Lagt die Rirche im Dorf                   | 87    |
| Zwölftes Rapitel. Wo ift der Joseph?                       | 92    |
| Dreizehntes Kapitel. Das Muotisheer                        | 106   |
| Bierzehntes Rapitel. Bon einem verirrten Menschenfind .    | 118   |
| Fünfzehntes Rapitel. Ein Rind, das feinen Bater fucht .    | 136   |
| Sechzehntes Rapitel. Schlafen und Wachen in der Beiden-    |       |
| miihle                                                     | 149   |
| Siebenzehntes Kapitel. Großes im fleinen Saufe             | 158   |
| Achtzehntes Kapitel. Um des Kindes willen                  | 165   |
| Neunzehntes Rapitel. Gine Stimme um Mitternacht            | 173   |
| Zwanzigstes Kapitel. Es ist Tag                            | 176   |
|                                                            |       |

### dinninE

# Joseph im Schnee.

July in Shure

Hier ruht ein Kind, das sich im Wald verirrte, Wir sanden's nicht, doch sand's der treue Hirte, Und hat, derweil wir schliesen in der Nacht, Es in des ew'gen Baters Haus gebracht.

So steht auf einem kleinen Kreuz im Kirchhofe des Walddorfes. Fast hätte sich die wehmüthige Grabschrift wiederholt, aber ein gütiges Geschick bewahrte den Joseph. Er hat nur den Namen behalten "Joseph im Schnee," und sein Jrrweg wurde der Wegweiser aus vielem Elend zu vielem Glück.



### Erstes Rapitel.

Ist noch nicht Tag?

"Mutter, ift noch nicht Tag?" fragte bas Kind, fich im Bett aufrichtend.

"Nein, noch lang nicht. Was haft du? — Sei

ruhig und schlaf'."

Das Kind war eine Weile still, dann fragte es wieder mit halber Stimme: "Mutter, ist noch nicht Tag?"

"Was ist benn das, Joseph? Sei doch ruhig. Laß mich schlafen, und schlaf' auch. Bet' noch einmal, dann wird der Schlaf kommen."

Die Mutter sagte dem Kinde nochmals das Nachtgebet vor, und betete leise mit, dann schloß sie: "Gut Nacht jest."

Das Kind war geraume Zeit still. Als aber die Mutter sich in ihrem Bett umwendete, rief es leise: "Mutter!"

Reine Antwort.

"Mutter! Mutter! Mutter!"
"Was gibts? was willst du denn?"
"Mutter, ist jett noch nicht Tag?"
Du bist ein böser Bub, ein ganz böser. Kannst

du mir denn nicht die Nachtruh' lassen? Ich bin müd genug, bin heut dreimal im Wald gewesen. Wenn du mich jett noch einmal weckst, wird dir das Christsfindle morgen Abend nichts einlegen, als eine Ruthe. Ich geh' zulieb noch einmal in den Wald und hol' dir eine. Gut Nacht! Schlaf wohl. Horch, der Wächter ruft erst Zwölf Uhr an."

Der Knabe seufzte noch einmal tief, sagte: "Gut Nacht bis morgen," und wickelte sich ganz in die Kissen.

Es war eine kleine dunkle Kammer, gerade unter dem Strohdach, wo dieses Gespräch geführt wurde. Die Scheiben an dem kleinen Fensterchen waren ge= froren, das helle Mondlicht draußen konnte nicht durch= dringen. Die Mutter stand auf und beugte sich über das Kind. Es schlief ruhig und fest. Die Mutter aber konnte nicht mehr schlafen, so schnell sie auch wieder in's Bett gebuscht war und die Augen schloß, benn fast laut sprach sie: "Und wenn er mich noch heimholt, und ich glaub's, trot alledem, daß das noch wird, er kann nicht anders, er muß..... Und wenn er mich heimholt, was hat er verfäumt an mir und an unserm Kind? Die Jahre kommen nicht wieder, man bat sie nur Einmal im Leben. D wenn man noch einmal von vorn anfangen dürfte, wenn man noch einmal aufwachen dürfte und es ist nicht wahr, daß man so schwer.... Wenn man einmal gefehlt hat, muß man sein Lebenlang dran tragen. Es nimmt's einem Keins ab. Ift es denn wahr, daß ich einmal To luftig gewesen, wie die Leut fagen? Was ift benn bas, daß das Kind dreimal gerufen hat: ift noch nicht

Tag? Was soll aus dem Tag werden? — D Abam! D Adam! Du weißt nicht, was ich durchmachen muß; wüßtest du's, du könntest jeht auch nicht schlafen...."

Der Bach, der hinter dem Hause floß, mar zugesfroren, aber in der Nacht hörte man das Gurgeln des Waffers unter der Gisdecke.

Die Gedanken der Schlaflosen folgten dem Laufe bes Baches, stromauf weit hinaus, und wie der Bach, nachdem er durch unwegfame Thäler und tiefe Schluch= ten geflossen, bei der Seidenmühle aufgehalten wird und grollend über's Rad stürzt und schäumt und wir= belt, so schäumten und wirbelten auch die Gedanken der Wachenden in der Nacht. Da in der Mühle da wohnt ja die Entsetliche, auf die die Eltern Adams ihr Auge gerichtet haben. Des Beidenmüllers Toni bat für ein besonders braves und gutberziges Mlädchen gegolten und zeigt sich jett so grundschlecht.... Was willst du von des Heidenmüllers Toni? Die ist dir nichts schuldig. Aber er? aber Abam? Die Bände der Schlaflosen ballten sich, sie fühlte einen Stich durch's Berg und sie knirschte vor sich bin: "Wenn er untreu werden könnte! Nein, er kann's nicht, aber wenn er's fönnte, ich leid's nicht, ich trete in die Kirche mit meinem Roseph, nein, das nicht, ich nehme ihn nicht mit, ich allein, ich schreie: ich leid's nicht, und dann will ich sehen, ob ein Pfarrer sie zusammengibt."

Der Bach fließt wieder still durch ein Wiesenthal; bald da bald dort am Userrand steht ein Laubholzbaum, aber hüben und drüben an den Bergen dichte hochstämmige Tannenwälder; über Felsen stürzt der Bach

wieder in unwegsame Schluchten; jest geht's schnell. Da ist ein Markstein. "Jest sind wir dabeim" hat da einmal der Adam gesagt, und es ist doch noch eine gute Stunde bis zum Röttmannshof, da ist ja schon der Otterswanger Wald, der dazu gehört, und es ist ein stilles Plätchen am Bach — die Schlaflose fährt sich mit der kalten Sand über die heißen Wangen, dort bei der breiten Buche, dort hat sie Adam zum Erstenmale gefüßt. Rein Mensch auf der Welt glaubt's, und sie selber hätte es auch nicht geglaubt, daß er so berglich und gut und so gesprächsam und so lind und fo luftig fein kann. Es war ein schöner Sommertag, aestern hat's fürchterlich gewittert, das war ein Sturm und Blig und Donner, baf man hätte glauben mogen, es bleibt kein Baum mehr aufrecht stehen im Wald. Ja so ift's hier oben, so draußen im Wald und so drin im Hause; da ist auch oft ein Gelärm und Schelten und Poltern, daß man glaubt, Alles wird einander ermorden, und am andern Tag ist Alles nicht da ge= Ein schöner Commertag war's bamals, in allen Rinnfen fließen Bäche und thun laut und eilen, wie wenn fie wüßten, daß fie nur einen Tag zu leben hätten, und morgen ist wieder nichts da. Die Bogel singen und die Wäscherin am Bach kann auch nicht anders, sie muß auch singen, und warum soll sie nicht? Sie ift ja noch jung und ohne Sorgen. Sie kann viel Lieder, sie bat sie von ihrem Bater gelernt, der vor Beiten ber luftigste und gesangreichste war. Es kommen Manner den Bach herunter, es ist jest wieder Wasser genug zum Flößen, und schau, wie geschickt! Da kommt

Abam, der Haussohn, auf einem einzigen Stamm, der Stamm breht sich immer ringsum, aber der Adam ist geschickt, er hält sich sest und aufrecht, und wie er bei der Wäscherin ist, läßt er den Stamm allein schwimmen, stemmt die Ruderstange in den Bach, hebt sich daran in die Höhe und springt mit einem kecken Satz an's User. Die Wäscherin lacht, wie sie den riesigen jungen Mann mit den hohen Wasserstiefeln in der Lust daumeln sieht; und sie erschrickt in's Herz hinein, wie er plöglich vor ihr steht.

"Ich hab' dir's schon lang sagen wollen, ich dant' dir" — sagt Adam.

"Warum? Wofür?"

"Daß du es bei meiner Mutter aushältst."

"Ich diene, bekomme meinen Lohn und muß auch was dafür aushalten, und deine Mutter hat's hart genug, sie ist bös auf unsern Herrgott, weil dein Brusber beim Holzschlagen umgekommen ist; sie ist mit Gott und der Welt bös und hat's selber am bösesten dabei."

Adam schaut sie mit großen Augen an, "du bist... bu wärst..." stottert er, "ja du!" Es zuckt in seinen Mienen, er hält die Hakenstange hoch, und plöglich schreit er: "Wollt ihr euch da hinlegen? Fort von da!"

Er springt in den Bach, daß das Wasser hoch aufspritt und stößt die Stämme, die sich bei einer Biegung des Ufers auf einander gelegt hatten, mit gewaltiger Kraft in die Strömung.

Martina sieht ihm staunend nach. Was geht mit dem Adam vor? Er verschwindet, man hört ihn weiter

unten noch mit ben anderen Flößern schreien, dann ift alles still.

Wochenlang redet Adam mit Martina kein Wort, er grüßt sie kaum. Aber im Herbste — die Kühe weiden auf der Wiese und auch der Stier. Martina geht an der Wiese vorüber, den Berg hinab — es ist kein Brunnen am Hause auf der Hochebene, man muß das Trinkwasser halbwegs des Berges holen — da sieht Martina, wie der Stier plößlich den Kopf hoch hebt und zu rennen beginnt. Es ist schon, wie das schwerfällige Thier so leicht daher tänzelt, aber der Hirtenjunge ruft: "Nette dich, Martina! Der Stier nimmt dich aus."

Martina thut einen gellenden Schrei, rennt mit zurückgewandtem Gesichte davon und stürzt nieder. Schon hört sie das Schnauben des Stieres sich nahe, aber jett brüllt er mächtig am Boden. Adam ist hersbei geeilt, er faßt den Stier an den Hörnern und drückt ihm den Kopf nieder, bis die Knechte herbeistommen und ihn bändigen helsen.

Martina ist gerettet und Abam sagt nur: "Ein andermal, wenn du an der Wiese vorbeigehst, setz' bein rothes Kopstuch nicht aus."

Abam ist voll Blut, und Martina fragt: "Um Gottes willen! Hat dir der Stier was gethan?"

"Mach' keinen Lärm, es ist gar nichts; der Stier blutet aus dem Maul, und da hat er mich vollgesprißt. Geh' du jest und hol' Wasser." Er wandte sich und ging nach dem Weiher, um sich rein zu waschen.

Erst drunten am Brunnen wurde Martina ihres

Schrecks recht inne; sie erkannte, in welcher Gefahr sie gewesen und wie Adam sie gerettet hatte. Sie weinte, und in diese Thränen floß auch Bewunderung und herzinniger Dank für den starken, guten Menschen. Am Mittag hört sie, wie die Mutter zu Adam sagt: "Du bist der einfältigste, nichtsnußigste Gesell von der Welt; gehst in Todesgefahr, um eine dumme Magd zu retten."

"Will's nicht mehr thun," erwiderte Adam.

"Glaub's," sagte der Vater schmunzelnd, "das thust du nicht zum zweitenmal, daß du einen Stier an den Hörnern sest hältst und bleibst am Leben. Nur schade, daß das Niemand gesehen hat. Das ist ein Stück, von dem die ganze Gegend reden müßte."

Adam grüßte von da an Martina freundlich, rebete aber kein übriges Wort mit ihr. Er schien sich daran zu genügen, daß sie ihm zu einem rechten Nöttmannsstück verholsen hatte.

Wieder wusch Martina am Bach, da stond Adam vor ihr.

"Bist wohl auf?" fragt er.

"Nein, mir liegt noch der Schreck in den Gliedern, aber dir werde ich mein Leben danken, so lang ich —"

"Davon will ich nichts hören. Der Stier ist eigentlich nicht bös. Es ist fein Thier bös, kein Roß und kein Stier, wenn man's nicht durch Hegen und Stupsen und dummes Aufscheuchen von jung auf bös macht. Dann sind sie's freilich. Jest aber, ja, ja wohl... Nicht wahr, du weißt Alles und du... du hast nich auch so grad wie ich dich?"

Er kennte nicht viel reden, aber im Blick seines Auges lag eine gebannte, tiesmächtige Zärtlickeit, wie er Martina anschaute und seine Hand auf ihre Schulter legte. Und damals hat er den ersten Kuß gegeben, und es hätte kein Mensch geglaubt, daß der Adam so sanst und so gut sein kann; aber weh hat's doch gethan, wie er sie um den Hals nimmt, er hat eben nicht gewußt, daß das stark zugefaßt ist, und er lacht, wie ihm Martina das sagt, und er bittet: "Lehr' mich's, wie man Einen sanstumpf. So!"

Und da sie ihn umfaßt, trägt er sie herum wie ein kleines Kind, und sie ist doch auch stark und groß.

Sie stehen wieder neben einander unter der Buche, und Martina schaut auf durch die Blätter, worauf die schrägen Connenstrahlen fallen.

"Schau', wie schön der Baum!" sagt fie.

"Der ist nichts nut," erwidert Abam, "der hat lauter Wald (Gezweige) und fast keinen Stamm."

"Ich mein's ja nicht so. Schau' nur, wie grünsgoldig er jest glitert und glänzt."

"Haft recht, das ist schon," sagt Abam, und sein Auge ist so mild, und auf seinem derben hochrothen Angesichte spielen zitternde Sonnenstrahlen. Zum Erstensmal schien ihm aufzugehen, daß ein Baum noch anders anzusehen ist, als um seinen Holzwerth zu schätzen.

Und so oft Martina an den Aufblick durch die Buche dachte, da war's, als ob jener Sonnenstrahl ewig leuchtete und nie verlöschen könne.

Wie zu einer Bethenerung die Gand Martina's

fassend, sagte Abam: "Den Baum laß ich stehen, ber darf nicht geschlagen werden. Baum, komm' zur Hochzeit! Oder nein, bleib' nur stehen, du sollst lustige Musik hören, wenn's zur Hochzeit geht. Martina, schenk' mir was. Hast du nichts, was du mir schenken kannst?"

"Ich bin arm und hab' nichts."

"Ich sehe was, bas ich haben möchte. Schenkst bu mir's?"

"Ja — was es ift, was du willst."

"Schau', da auf deiner Brust, da ist dein Name eingesetzt; reiß' das Stück aus und gib mir's."

"Das Herz aus dem Leib reiße ich mir aus und gebe dir's."

Sie wandte sich ab, riß aus bem Hembe das Stück, wo ihr Name eingesetzt war, und gab's ihm.

"Ich geb' dir nichts," sagte er, "sieh' dich um, so weit du siehst, Alles ist dein."

Bei diesem Anruf, wie reich Abam war und wie arm Martina, wollte Trauer über sie kommen, aber Abam hielt ihre Hand, und da hatte nichts eine Macht als er allein.

Es war eine übermächtige, wilde, Alles vergessende Liebe, die die Beiden erfaßt hatte, und bald kam Trauer und Elend.

Adam war zum Erstenmal in seinem Leben mit einem Floß rheinabwärts bis nach Holland geschickt worden, und in der Zeit seiner Abwesenheit wurde Martina mit Schimpf und Schande aus dem Hause verstoßen...

Das waren die Bilder der Vergangenheit, glücksfelige und jammervolle, sie zogen jest wieder einmal vor Martina in der Dachkammer vorüber....

Sie deckte sich die Augen mit dem Kissen zu. Die Hähne frähten jest im Dorfe, da die Mitternacht sich gewendet hatte.

"Das ist des Häspele's Hahn, der so kräht; der Häspele hat sich ja die neumodischen Hühner angeschafft. Wie grob und breit kräht der hochbeinige Hahn; da klingt's dei den Einheimischen viel lustiger. Der Häspele ist doch ein guter Mensch und gegen das Kind ist er so seelensgut; der hat's gut gemeint, wie er einmal gesagt hat: Martina, in meinen Augen bist du eine Wittsrau, und eine brave Wittsrau. — Ja, aber lieber Gott, mein Mann lebt noch — Du dauerst mich, aber ich kann nicht. Nein, nein, kein Gedanke....

Ohne Ruhe zu finden, harrte Martina den Tag heran. Oft schien sich der Schlaf ihrer erbarmen zu wollen, aber kaum hatte sie die Augen geschlossen, als sie wieder aufschraf; sie glaubte die Stimme der wilden Röttmännin zu hören, ihr scharfes höhnendes Gesicht zu sehen, und leise sagte Martina vor sich hin: "Ift noch nicht Tag?"

### Zweites Kapitel.

Ein Zwiegefang wird unterbrochen und wieder aufgenommen.

Um dieselbe Stunde, als das Kind in der Dach= kammer erwachte und so unruhig blieb, brannten neben der Lampe noch zwei Lichter in der Wohnstube des Pfarrhauses, und drei Menschen sagen wohlgemuth um den runden Tisch; es war der Pfarrer, die Pfarrerin und deren Bruder, ein junger Landwirth. Es war behaglich warm in der Stube; in den Lausen des Gespräcks börte man bald einen Bratapiel auf dem Ofensims zischen, bald sprach der Kessel in der Ofen= röhre auch ein Wort darein, als wollte er sagen, es ist noch Stoff genug da zu autem Grog. Der Pfarrer, der sonst nicht rauchte, besaß die Geschicklichkeit, daß er, wenn ein Gast kam, auch zu rauchen verstand; dabei vergaß er aber doch seine Dose nicht, und so oft er eine Prise nahm, bot er auch dem Schwager eine an, ber bann regelmäßig dankte. Der Pfarrer betrachtete mit offenbarem Wohlgefallen seinen Schwager und die Pfarrerin fab auch bisweilen von ihrer Stickerei - es ist ein Geschenk für morgige Weihnachten mit strahlenden Augen in das Angesicht ihres Bruders.

"Das haft du brav gemacht," wiederholte der Pfarrer, und sein seines längliches Gesicht mit den seinen schmalen Lippen, den wasserblauen Augen und

der hohen gewölbten Stirne gewann einen noch stärferen Ausdruck innigen Wohlwollens, als sonst immer darauf ausgebreitet lag. "Das hast du brav gemacht, daß du die Feiertage für uns Urlaub genommen hast, aber," sehte er lächelnd hinzu und schaute nach der Flinte, die in der Sche lehnte, "dein Jagdgewehr wird dir hier nicht viel einbringen, wenn du nicht vielleicht das Glück hast, den Wolf zu treffen, der hier in der Gegend umgehen soll."

"Ich bin nicht bloß zum Besuch und nicht bloß zur Jagd gekommen," entgegnete der junge Landwirth mit wohltönender tief ansprechender Stimme, "ich soll Ihnen, lieber Schwager, auch die Bitte an's Hegen, daß Sie Ihre Bewerbung um die Stelle im Odenwald zurücknehmen und warten mögen, bis eine Stelle in der Nähe der Hauptstadt oder in der Hauptstadt selbst offen wird. Der Onkel Zettler, der jett Consisterialpräsident wird, hat versprochen, Ihnen die erste offene Stelle zu geben."

"Ist nicht möglich. Es wäre mir erwünscht, für Lina und für mich, den Eltern nahe zu sein, und ich habe auch oft einen wahren Durst nach guter Musik; aber ich tauge nicht in die neue Orthodoxie und in das Auspassen, ob man auch streng kirchlich predige. Und da ist unter meinen Amtsbrüdern ein ewiges Gesforge für das Seeleuheil der Pfarrkinder, ein gegensseitiges Neceptes Geben, das viel von Prahlerei hat. Es ist damit, wie mit der Erziehung; je weniger von Erziehung Eltern anwenden, um so mehr wissen sie sehr gescheit davon zu sprechen. Seid brav und ihr

erzieht ohne viel Kunst und ohne beständige Angst und Fürsorge eure eignen Kinder und eure Pfarrfinder. Ich weiß, ich stehe auf dem Boden der reinen Lehre, so weit meine Kraft reicht, und überhaupt din ich eigentlich ein Gegner aller Bersetzungen. Man muß mit den Menschen alt werden, auf die man wirken soll. In einer guten Staatseinrichtung sollte man auf der Stelle bleibend in Gehaltserhöhung vorrücken. Ich habe mich um die Stelle im Odenwald nur gemeldet, weil ich sühle, daß ich für die Strapazen hier ansange alt zu werden und auch weil ich einer Robeheit nicht wehren kann, die mir das Herz empört. Doch, laß uns jetzt singen."

Er stand auf, seste sich an das Klavier und begann das Vorspiel seiner Lieblingsmelodie, und die Pfarrerin und der junge Landwirth sangen mit wohlgeübten Stimsmen das Duett aus Titus:

Laß Glück, laß Schmerz uns theilen.

Es war wie ein Sichfassen treuer Hände, ein glücksfeliges Umschlingen, indem die beiden Stimmen zusfammentönten in der warmherzigen Melodie.

Schon während des Singens war es mehrmals, als ob man Peitschenknallen vor dem Hause hörte; man achtete nicht darauf und redete sich auch wiederum ein, daß es Täuschung sein müsse. Jest, da der Gesang geendet hatte, hörte man rasches und lautes Peitschenfnallen; die Pfarrerin öffnete das Fenster und fragte in die Nacht hinaus: "Ist Jemand da?"

"Ja freilich," antwortete eine grobe Stimme.

Die Pfarrerin schloß schnell das Fenster, denn ein eisiger Luftstrom drang herein und die Wangen der Sängerin glühten. Der junge Landwirth wollte nachschauen, wer es sei; aber die sorgliche Pfarrerin hielt ihn zurück, weil er auch erhitzt sei. Sie schickte die Magd hinab und beklagte unterdeß, daß vielleicht ihr Mann noch heute in solcher Nacht auf den Weg müsse.

Die Magd kam bald wieder und berichtete, es sei ein Fuhrwerf da von der wilden Röttmännin, der Herr Pfarrer solle sogleich zu ihr kommen.

"Ist der Adam da oder ein Knecht?" fragte der Pfarrer.

"Gin Knecht."

"Er foll herauf kommen und einstweisen etwas War= mes zu sich nehmen, bis ich fertig bin."

Die Pfarrerin bat und beschwor ihren Mann, sich doch heute nicht mehr dem bösen Trachen zu lieb in Lebensgefahr zu begeben, es sei ja schon bei Tag in solcher Jahreszeit lebensgefährlich, den weiten Weg nach Röttmannshof zu fahren, wie viel mehr bei Nacht.

"Muß ein Arzt zu einem Kranken und darf nicht nach Wind und Wetter fragen, wie viel mehr ich," er= widerte der Pfarrer.

Der Anecht kam in die Stube, der Pfarrer gab ihm ein Glas Grog und fragte: "Steht's so schlimm mit der Röttmännin?"

"So! So schlimm just nicht. Sie kann noch weid= lich schimpsen und fluchen."

Run beschwor die Pfarrerin ihren Mann abermals, doch zu warten bis es Tag sei; sie wolle es vor Gott

verantworten, wenn die wilde Röttmännin ohne geistlichen Beistand aus der Welt gehe. Die Pfarrerin schien aber doch schon zu wissen, daß ihre Einreden nichts helsen, denn während sie so dringend abmahnte, schüttete sie etwas Kirschengeist in ein strohumslochtenes Fläschchen, holte den großen Schaspelz herbei und steckte das Fläschchen in die Tasche.

Der junge Landwirth wollte den Schwager begleiten, aber dieser lehnte es ab: "Bleib' du zu Hause und geht bald zu Bett," sagte er unter der Thür. "Geht nicht mit, ihr werdet sonst heiser, und ihr sollt mir während der Feiertage noch viel mit einander vorsingen. Die schöne Mozart'sche Melodie wird mich auf dem Beg begleiten."

Bruder und Schwester gingen dennoch mit einander bis vor das Haus, wo der Pfarrer einstieg; die Pfarrerin wickelte ihm noch die Füße in eine große wollene Decke und sagte während dessen zu dem Knechte: "Warum habt ihr einen Schlitten genommen und nicht einen Wagen?"

"Wir haben bei uns oben viel Schnee."

"Ja, so seid ihr da oben; ihr denkt nie, wie es anderswo ist und ob man sich die Glieder zerbricht auf dem gefrornen Boden. Fahr' nur langsam bis auf Harzeneck. Gebt recht Acht. Otto, steig' auf der Otterswanger Höhe lieber aus. Nein, bleib' sigen, du erkältest dich sonst. Behüt' Euch Gott!"

"Gut' Nacht!" rief noch der Pfarrer; es klang dumpf aus der Bermummung heraus; die Pferde zogen an, der Schlitten ging davon und man hörte ihn noch

weit hinaus durch das Dorf poltern und kollern. Bruber und Schwester gingen in's Haus zurück.

"Ich kann dir nicht sagen, wie wohl mir's thut, wieder deinen Mann zu sehen und zu hören," sagte der junge Mann zur Pfarrerin in der Stube, "ich meine, je älter er wird, um so deutlicher wird seine reine schone Natur, oder ist es nur an mir, daß ich ihn immer deutlicher sehe?"

Die Pfarrerin nickte und fagte: "Ja, du haft mei= nen Mann gewiß von Herzen lieb, aber du kannst dir boch nicht benken, was für eine reine Seele, was für ein beiliges Berg er ift. Mögen die Leute fagen, daß er nicht firchlich genug; er ist felber eine Kirche. Man wird fromm durch ibn; er braucht weiter gar nichts zu thun, als da zu fein, sein gutes Wesen walten zu lasfen; seine Sanftmuth, seine unverwüstliche Liebe und Gerechtigkeit, das macht, daß alle Menschen, wenn sie ihn nur sehen, gut und fromm werden; und so ist's auch in seinen Predigten, da ist jedes Wort Geele, lauter Kern. Eigentlich bat er's aut, die Gemeinbeit und die Robbeit begegnet ihm nicht. Der Maler Schwarzmann von bier, der einmal acht Tage bei uns gewesen ift und gesehen hat, wie die vierschrötigen Bauern gegen ihn sind, hat ein gutes Wort von ihm gefagt: unfer Pfarrer kann Jeden zwingen, daß er in seiner Gegenwart bochdeutsch denken muß. Es bat mir früher oft webe gethan, daß ein solcher Mann auf dieser Söhe unter Bauern sein Leben verbringen soll, aber ich habe einseben gelernt, gerade die böchsie Bildung, die wieder einsach ist wie die Bibel, ist da am rechten Ort."

Es läßt sich nicht fagen, ob das Entzücken mit dem die Schwester sprach, oder das, mit dem der Bruder zuhörte, größer war, so wenig sich sagen läßt, ob für ein gutes Herz das Anschauen eines vollen Glückes oder der Besitz desselben größer ist. Und es gibt ja ein Glück, das Niemand zu eigen gehört, sondern Allen, die es zu empfinden verstehen, und das ist die Erkenntniß eines reinen Herzens und die Liebe zu ihm.

"Ich weiß jett wo er ist," fuhr die Pfarrerin fort, und starrte drein, als fähe sie es vor sich; "jett ist er an der großen Hagebuche, und jett fahren sie um Harzeneck, da geht immer ein böser Wind. Wickle dich nur gut ein. Ich glaub', daß du die wilde Köttmännin noch bekehrst, ich glaub's; du kannst Alles; und ich glaub', daß du noch den Adam mit der Martina traust und dann bleiben wir doch wieder gern hier."

Der Bruder wagte es kaum, die verzückt Dreinschauende anzureden. Endlich fragte er: "Wer ist denn die wilde Röttmännin und Adam und Martina?"

"Gut, set' dich her, ich will dir erzählen. Ich könnte ohnedieß keine Ruhe finden, bis ich weiß, daß Otto unter Dach ist."

#### Drittes Rapitel.

Bon ben wilben Röttmännern.

"Es gibt noch wilde Menschen, wahre Unholde hier oben. Bon diesen wilden Röttmännern ließe sich viel berichten."

"Grzähle!"

"Es find große ungeschlachte Menschen, und sie thun sich was darauf zu gut, daß man auf viele Geschlechter zurück Ungeheuerlichkeiten von ihnen erzählt, und da sie reich sind, können sie noch immer derlei ausführen. Der Bater bes jetigen Röttmann, ber, zu dessen Frau Otto eben gerusen wurde, foll eine so mächtige Stimme gehabt haben, daß ein Landiager. ben er anschrie, rudlings auf den Boden fiel. Gein Sauptvergnügen bestand darin, in den Wirthsbäusern, wo er gegessen hatte, die zinnernen Teller zu Rugeln zusammen zu rollen. Der jetige Röttmannsbauer foll beim Tanz immer ein Dutend der schweren eisernen Reile, mit denen man das Holz spaltet - sie nennen sie hier zu Lande Speidel — in den langen Rockschößen gehabt haben, damit ihm Alles ausweichen muß und er Naum genug hat zum Tanzen. Tanzen, das war auch seine größte Luft, vier und zwanzig Stunden obne Aufhören, das war für ihn ein leichtes Spiel, und in den Pausen wurde unaufhörlich getrunken, ein Schoppen

nach dem andern. Um aber zu wissen, wie viel er getrunken und zu bezahlen habe, drehte er sich jedes= mal mit großer Geschicklichkeit einen Knopf von seiner rothen Weste und zulett von seinem Rock ab und löste sie dann am Schlusse beim Wirth wieder ein. Der Alte mit der ftarken Stimme verbietet ihm einmal, daß er noch am Tage bei einer Hochzeit drüben in Wen= gern bleibe, er solle vielmehr eine Wiese drunten im Otterswanger Thal abmähen. Strenge Bucht unter sich baben die Nöttmänner immer gehalten. Der gehorsame Sohn folgt also, tanzt die ganze Macht wie toll; am Morgen kommt der Starkstimmige auf die Wiese und bort Musik. Was ist bas? Da mabt Giner und sieht so seltsam aus? Der Starkstimmige kommt näher. Richtig, der Sohn mäht wie befohlen, hat aber eine Traget auf dem Rücken und in der Traget einen Gei= ger, der ihm beständig vorgeigen muß, und so mäht er Wiese auf und Wiese ab, bis alles darnieder, und bann tangt er mit seinem Geiger auf bem Rücken wieber hinüber bis Wengern zur Hochzeit. — Man sagt fonst im Sprüchwort: Alles kann gestohlen werden, nur fein Müblitein und fein glübend Gifen; aber ber Speidel=Röttmann bat doch einmal einen Mühlstein gestoblen, weniastens bei Seite geschafft. Dem Beiden= müller zum Possen wälzt er einmal in einer Nacht einen Müblstein den halben Berg hinauf. Der Speidel=Rött= mann hatte zwei Söhne, Bingeng und Adam; ber altere, Vinzenz, war weniger stark, aber tückisch wie ein Luchs, das hatte er von seiner Mutter, denn bos= artig sind die Nöttmänner nicht, nur ungeberdig wild.

Binzenz foll die Holzhauer geplagt haben wie ein wahrer Sklavenhalter. Eines Tages wurde er von einem Baum erschlagen. Man fagt, und der frühere Pfarrer bebauptete es fest, die Holzbauer bätten das mit Absicht gethan. Ceit jener Zeit ift die Röttmännin, die ohnedieß nicht fehr liebevoller Natur war, zu einem völli= gen Drachen geworden, der gerne die ganze Welt ver= giftete. Gie ift die Einzige, die meinen Mann grimmig haßt, benn sie will, daß er jeden Sterbenden, zu dem er gerufen wird, frage, ob er nichts zu beichten habe vom Tode ihres Vingeng. Der Baum, von dem Vinzenz erichlagen wurde, lag lange unberührt im Balde, da befahl die Röttmännin eines Tages, daß man ibn abzweige. Sie war unversehens bei den Holzhauern, um sie zu beobachten und zu behorchen. Sie muß nichts Sicheres gefunden haben. Der Speidel : Röttmann wollte ben Stamm, ber einer ber schönsten sogenannten Sol= länderbäume war, mit dem Floß rheinabwärts schicken; er faate: Baum ist Baum und Geld ist Geld; warum foll der Baum unnütz verderben, weil er den Bingenz erschlagen? Die Nöttmännin aber war anders gesinnt. Sie ließ aus dem Reisig einen großen Saufen machen und verbrannte darin die Kleider des Erschlagenen. So muffen die in der Hölle verbrennen, die meinen Binzenz umgebracht haben, fdrie sie immer dabei. Gechs Vierde und zehn Ochsen wurden angespannt, um den Stamm nach dem Sof zu führen. Es ging nur eine furze Streefe, benn die Wege sind nicht bagu, um einen fo großen Stamm bergauf zu bringen. Er wurde dreifach zersägt, und nun liegen die klöße eben im Sof an der

Thüre. Die Röttmännin sagt immer, der Baum wartet, dis man Galgen und Scheiterhausen daraus macht, um die Mörder meines Vinzenz zu hängen und zu verbrennen. Oft sitt sie am Fenster und spricht auf die Klöße, wie wenn sie ihnen was sagen müßte, und sie lacht jedesmal glückelig, wenn ein Fremder darüber stolpert. Sie ließ auch, wie sonst nur bei den Katholischen in unserer Nachbarschaft der Brauch ist, dem Erschlagenen einen Vildstock errichten, drunten am Fußwege, der am Abhange des Hohltobel nach der Heidenmühle führt. Dort, tieser im Walde, ist der Vinzenzerschlagen worden.

Den einzigen Sohn, der ihr geblieben ift, den Adam, behandelt die Röttmännin härter als ein Stieffind; man fagt, sie schlage ihn noch wie einen kleinen Jungen, und er lasse sich alles gefallen, und doch hat er sich schon als ächter Röttmann bewiesen und sich einen stolzen Beinamen erworben, denn er heißt in der ganzen Gegend: der Gaul. Er läßt einmal eben ein Pferd beschlagen, wie der Schmied von einem Breisgauer Bauern ein Pferd eintauschen will. Das Pferd ist an einen großen zweiräderigen Karren gespannt, der mit Erbsen beladen ist. Der Breisgauer sagt: solch ein Pferd gibt's gar nicht mehr auf der Welt; das zieht, was drei Pferde ziehen.

"Hoho!" schreit der Adam Röttmann, der daneben steht, und das mit der gröbsten Stimme, daß der Breiszgauer schier über den Hausen fällt und sich noch glückzlich an seinem Pferde anlehnt.

"Hoho! Ich wette, daß ich den Wagen mitsammt

den Erbsen in drei Trageten bis zu der Krone hin= untertrage. Ist der Handel richtig, wenn ich das fer= tig bringe?"

"Es gilt," fagt ber Breisgauer.

Das Pferd wird abgespannt. Abam füllt die Erbsen in einen großen Bettüberzug und trägt sie richtig nach der Krone; dann nimmt er das Wagengestell und trägt es ebenso, und zulest nimmt er die zwei großen Näder eines hüben und eines drüben auf die Schulter und geht damit nach der Krone. Wer ist stärker? Dein Gaul oder ich? fragt er den Breisgauer, und davon hat er den Namen Gaul.

Die Art, wie der Speidel=Röttmann die Helbenthat seines Sobnes bekannt machte, zeigt gang sein ruhm= gieriges Wesen, denn eigentlich ift er kein boser Mann, nur ein Großthuer ersten Ranges. Um Tage nach der Gaulsthat Adams war Jahrmarkt in ber Stadt, ber Schmied von bier trifft den Speidel=Röttmann im Wirthshaus und erzählt ihm was vorgegangen. Da fagt ber Speidel = Nöttmann: erzähl' mir's nicht hier. Ich gable dir eine Flasche vom Besten, wenn du da auf die Straße hinunter gebst und mir die ganze Ge= schichte zum Kenster beraufrufft. Und so geschah es auch. Der Speidel- Höttmann lag breit unterm Kenfter und Alles hörte stannend zu, wie der Schmied die Geschichte ausrief. Der Speidel = Nöttmann bat eigent= lich feine besondere Freude an feinem Cobn, dem Gaul, aber er barf bas vor seiner Frau nicht merken lassen, besonders seit sieben Jahren nicht.

Dort überm Bachsteg, wir sehen das Häuschen von

unserm Fenster, bort wohnt ein Schilder = Drechsler. ber Schilder=David genannt. Er ist ein Ehrenmann. er ist einer der Aermsten im Dorfe, aber er würde eber verhungern, ehe er jemals etwas geschenkt nähme. Dabei ift er ein Schriftgrübler. Bei ihm ift am langsten Licht im Dorfe und das will für einen armen Mann viel heißen. Er hat eine Bibel, die er schon sechzehnmal vom ersten bis zum letten Buchstaben, altes und neues Testament, durchgelesen hat; ich habe die Bibel einmal gesehen, die Blätter sehen eigenthümlich zerarbeitet aus, denn der David liest immer mit den vier Kingern. Auf dem ersten Blatt der Bibel steht immer der Tag verzeichnet, wann er sie neu begonnen und wann er sie zu Ende gelesen bat. Die längste Reit ift etwas über zwei Jahre, dreimal hat er fie fogar in weniger als einem Jahre durchgelesen, das war als seine drei Töchter auswanderten, dann, als er eine franke Sand hatte, daß man glaubte, er würde sie verlieren, und zulett das Jahr, in dem ihm sein En= fel, der kleine Joseph, geboren wurde. In seiner Jugend foll er einer der Lustigsten gewesen sein, er kennt alle Lieder und hat sich einmal ein ganzes Alafter Holz ersungen. Er kommt einmal zum Bater des Speidel= Röttmann und will Holz kaufen. Der alte Röttmann ist eben in guter Laune und sagt: David, für jedes Lied, das du mir singst, friegst du ein Scheit Holz und ich fahre dir's vor's Haus, und richtig! der David fingt so viel Lieder, daß er sich ein ganzes Klafter Solz ersang. Davon beißt er auch der Alafter : David. Er bort das aber nicht mehr gern.

Die Fran des Schilder = David ift eine von jenen Naturen, die ihr Lebenlang eigentlich halb schlafen, sie geben umber, thun ihre Arbeit ordnungsmäßig, aber man bort kein übriges Wort von ihnen, nicht in Freud, nicht in Leid. Wir baben auffallend viele folder Men= schen bier. Dazu ift die Frau des Schilder : David seit einigen Sahren fast stocktaub. Gie hatten fünf Töchter, lauter große, stattliche Gestalten, und schon als sie noch klein waren, aber stramm und kräftig, fagte ber Schilder = David immer: die find für auf's Waffer, das beift, für die Auswanderung nach Amerika; und in ber That, vier von seinen Töchtern sind nach Amerika, zwei mit ihren Männern und zwei ledig, die sich jett auch drüben verheirathet haben; eine ift vor Kurzem gestorben, aber den andern geht es gut, und doch kann ber Schilder : David die Sehnsucht nach seinen Kindern nicht verwinden und jett fagt er oft: das Amerika, das ist ein neuer Drache, der uns die Kinder wegnimmt. - Es wäre boch das Natürlichste, daß er auch auß= manderte, er hat's hier hart, aber er kann nicht fort, und jest will er nun gar nicht mehr.

Die jüngste Tochter bes Schilder-David, Martina, war immer der besondere Stolz des Baters, denn sie war die Erste in der Schule. Du glaubst gar nicht, was das einem Kinde auf dem Dorse für einen Charakter gibt; namentlich ein Mädchen kriegt da einen gewissen Stolz, eine Ehrenhaltung vor sich, und Alles ordnet sich unter, noch dis in die älteren Jahre hinein. Sie war ein braves, seines Kind. Wenn sie zum Conssirmandenunterricht kam, hat sie mit äußerster Sorgsalt

die Schuhe am Besen abgerieben, und auch die Andern angehalten, sich sauber zu machen, um Treppe und Zimmer rein zu laffen, und fie und ihre Gefpielen haben sich's nicht nehmen lassen und haben vor der Confirmation die ganze Kirche gescheuert. Als sie vor dem Altar stand, sie war über die Jahre entwickelt, ich habe nie was Schöneres gesehen, und eine Frömmigkeit Lag wie eine Glorie auf ihrem Gesicht. Sie ist oft zu uns in's haus gekommen. Diein Mann hatte feine besondere Freude an dem Kinde, und er erzählte mir, wie er am Tage nach der Confirmation Martina auf bem Felde getroffen und sie sagte: es sei ihr jest, als wäre sie aus der Heimath fortgeschickt worden. Sie wurde auch bald fortgeschickt. Sie war sechzehn Jahre alt, als sie zu dem wilden Röttmann in Dienst trat. Der Nöttmann gibt guten Lohn, und er muß, denn es hält's Niemand ein Jahr lang bei feiner Frau aus. Martina war aber zwei Jahre dort ...

Plötlich wurde die Pfarrerin in ihrer Erzählung unterbrochen, ein seltsames Rollengeklingel ging durch das Dorf.

"Was ift das?" fragte Eduard.

Das ist der Eselstrupp aus der Heidenmühle. Der Fahrweg nach der Mühle ist sehr weit, aber die Esel tragen Korn und Wehl bergauf und bergab den schmazten Juhweg. Ich hätte gern der Toni durch den Knecht etwas sagen lassen; aber jest ist's zu spät."

Erst nach wiederholter Aufforderung des Bruders fuhr die Pfarrerin in ihrer Erzählung fort:

# Viertes Kapitel.

Martina's Beimfehr.

Am Samstag Mittag vor Johanni saß eine Frauengestalt ganz in sich zusammengekauert hinter einem Felsen, der jäh abspringt in den Bach, dort, wo die Schwallung angelegt ist. Da kommt die Näherin Leegart — so sagt man hier für Luitgart — daher, sie will sich auf dem Heimweg von der Heidenmühle den Ort ansehen, von wo sie einmal irre gegangen.

Die Näherin ist voll von Aberglauben, aber Niemand spricht mehr dagegen als sie. Wie sie nun an jenem Samstag an den Felsen kommt und die Gestalt sieht, schreit sie laut auf. Da kauert etwas am hellen Tag wie ein Gespenst. Es ist Martina, sie richtet sich auf und schaut die Leegart an und klagt, sie habe sich tödten wollen, sie müsse aber leben um ihres Kinzbes willen; wenn das auf der Welt sei, wolle sie sterben. Leegart verspricht ihr schnell, zu Gevatter zu stehen, denn sie haben hier den Glauben, daß ein Kind, dem man vor der Geburt die Gevatterschaft versprochen, glücklich zur Welt komme, und wenn es auch todt zur Welt komme, gleich seig sei. Die Leegart läst nicht ab, sie tröstet und redet zu und bringt Martina in's Dorf.

Es war am Nachmittag; ich saß mit meinem Mann

im Garten, da hören wir drüben über'm Bach ein Jammergeschrei, das durch Mark und Bein schüttert, und kaum sind wir aus der Laube, da kommt die Leesgart todtenblaß herbeigestürzt: "Herr Pfarrer, gehen Sie um Gotteswillen schnell zum Schilder-David, der Schilder-David will die Martina umbringen."

Ich will mit, mein Mann heißt mich zurückbleiben; er geht schnell. Die Leegart sinkt fast um, ich kann ihr glücklicherweise noch von unserm Kaffee geben, und sie erzählt, daß die Martina zu Fall gekommen. Als der David, der eben vor seinem Hause Holz spal= tete, sie sah, habe er die Art erhoben und seiner Tochter gerade das hirn spalten wollen. herbeigeeilte Nachbarn entwanden ihm die Art, und jest stellte er sich vor die Hausthür und schwur, Martina zu er= broffeln, wenn sie über seine Schwelle fame. Martina fiel vor der Schwelle nieder. Frauen brachten sie in's Haus, und als sie in die Stube trat und ihren Confirmandenschein sah, der an der Wand unter Glas und Rahmen hing, da that sie einen Schrei, so laut, so durchdringend, daß wir ihn bis hier herauf hörten; sie fiel in Ohnmacht nieder. Man erweckte sie, der David aber rief immer: "Bringt sie nicht wieder zum Leben, denn ich schaffe sie doch hinaus. Herr Gott! Berr Gott! Mach' mich blind, verflucht seien meine Augen. Der Drache hat mir meine anderen Kinder geraubt, und jett, jett...."

Er stürzte auf Martina los. Es gelang, ihn zu bändigen, und Leegart eilte meinen Mann zu rufen. Wir warteten lange, bis mein Mann wieder kam. Er brachte den David mit, er führte ihn am Arme und David ging stolpernd wie ein Blinder; er hatte den Sut tief in die Stirn gedrückt und fagte immer: "Berr Pfarrer, ja, ich bitte, sperrt mich ein, ich bin sonst meiner nicht herr. Mein Kind, mein bestes Rind, mein einziges Kind! Sie ift meine Krone gewesen, wie Sie es ihr in den Confirmandenspruch gesett baben. und so... Herr Gott, was willst du mit mir, daß du mich so beimsuchst? Es soll nicht sein, ich soll nicht unbeschwert dahingeben! D, herr Pfarrer, wenn man einem Kinde zusieht effen, wie's ihm schmeckt, es schmeckt siebenmal besser, als wenn man selber ift. D, wie lang pflegt man so ein Kind und freut sich, daß es ftark wird und wächst, und das und jenes sagt, was gescheit und gut ist, und freut sich, wenn es aus der Schule kommt und etwas gelernt hat, und freut sich, wenn es drischt, wenn es Holz sammelt und wenn es finat, und da kommt auf Einmal ein Mensch und ver= wüstet das Alles. Dieine andern Kinder sind ausge= wandert und sie leben und ich habe nichts davon: meine Martina ist dabeim geblieben, sie lebt vor meinen Mugen und ist mehr als todt. Wenn ein Rind recht= schaffen ist, ist man doppelt glückselig, aber doppelt und tausendfach unglückselig kann Einen ein schlechtes Rind machen. Ich denke mir das hirn aus und kann's nicht finden — und kann's nicht finden, wo ich's verfehlt, und es muß doch sein, und mein auter Mame . . . "

Er sah mich jett, und laut schluchzend fast zusam= menbrechend rief er: "Frau Pfarrerin, und Sie haben fie auch immer so lieb gehabt! Sie hat mir den Todesftoß gegeben, ich spür's."

Die Füße trugen ihn kaum. Wir brachten ihn in die Stude, und dort saß er gewiß eine Stunde lang wie leblos; er hielt die Hand vor das Gesicht und die Thränen quollen zwischen den Fingern hervor.

Endlich richtete er sich auf, streckte und reckte sich und sagte: "Gott vergelte Ihnen Alles, Herr Pfarrer. Da, meine Hand; ich will kein ehrliches Grab haben, wenn ich meiner Martina — — — " er wurde wieder von einem Thränenstrom unterbrochen, da er den Namen nannte — "wenn ich meiner Martina irgend ein Leid zufüge, sei es mit Wort oder That. Gott hat mich gestraft durch sie, ich muß ein schwerer Sünder sein. Ich war zu stolz auf meine Kinder und auf sie, ja gerade besonders auf sie, und sie ist jetzt auch armselig genug. Ich will mich nicht weiter versündigen."

Mein Mann wollte ihn wieder heimbegleiten, er lehnte es ab.

"Ich muß lernen, mit diesem Schandssleck allein über die Straße gehen. Ich bin zu stolz gewesen. Mein Haupt ist gebeugt, bis ich in die Grube fahre. Nochmals tausend Dank. Gott vergelt's!"

Der ehemals stolz aufrecht gehende Mann schlich jett wie eine Jammergestalt heimwärts. Erst jett konnte mir mein Mann erzählen, wie Gräßliches er erlebt.

Die Leute haben mir aber später berichtet, daß mein Mann eine Geduld und Sanftmuth ohne Gleichen gegen den Schilber-David übte. Denn dieser hätte gern Alles zerrissen und schrie immer: "Ich bin Hiob! Strecke deine Hand herunter, Herr Gott, und reiß mir die Junge aus dem Nachen; ich muß fluchen, fluchen auf die ganze Welt. Es gibt keine Gerechtige feit; keine im Himmel und keine auf Erden."

Es gelang meinem Mann, ihn zu beruhigen; als aber der Schilder-David fort war — so ermattet, so todtmüde habe ich meinen Mann nie gesehen, wie damals.

Die Leegart hat ihr Wort gehalten und hat Gevatter gestanden bei dem kleinen Joseph, und Vater Adam kam zur Tause in's Dorf. Er wollte, daß der Schilder-David ihn durch's Dorf begleite, damit die Welt sehe, wie er zu ihm halte. Der Schilder David ging aber nicht mit ihm. Zu Hause soll es Adam haben schwer büßen müssen, daß er es wagte, in's Dorf zu gehen, und er wird seitdem bewacht und gefangen gehalten wie ein Verbrecher, denn die alte Möttmännin hat willsährige Spione in Lohn und Brod. Dafür ist sie nicht geizig.

Der Schilder David war ein fleißiger Kirchgänger, aber nach der Geburt des unerwünschten Enkelchens ging er gewiß zwei Monate lang nicht in die Kirche; wenn es zur Kirche läutete, klagte er immer auf's Neue, daß er vor Schinds nicht in die Kirche gehen könne. Wenn's aber Niemand sah, trug er das Enkelschen gern in der Stube herum.

Der Knabe scheint es ihm wahrhaft angethan zu haben. Er trug das Kind umher und wartete es wie

eine Mutter. Stundenlang konnte man ihn am Keier= abend und des Sonntags drüben am Gartenzaun stehen seben, und Großvater und Enkel starrten in das Keld und in den Bachsturz, der hinter dem Sause berab= fällt, ja der Alte gewöhnte sich dem Kinde zulieb das beständige Rauchen ab, während er sonst die Pfeise nicht aus dem Munde brachte, und als der Knabe laufen konnte, war er sein beständiger Kamerad und führte ihn an der Hand. Wenn das Kind mit andern Kindern spielt und den Großvater sieht. läuft es von allen Spielen fort und geht nicht mehr von der Seite des Großvaters. Ja, wenn ein Kind so leicht zu verberben wäre, der David hätte es mit seiner Eitelkeit verdorben, denn er lebt fast ganz von dem Rufe seines Enkelchens; tagtäglich erzählt er eine der Klugreden, die der kleine Joseph gethan, und wie gescheit er dem Knaben die Zunge lösen könne. So ehrlich der David ist, er weiß nicht mehr, daß er dem Kinde Vieles an= dichtet, was nicht aus ihm selber kommt, und dann sett er immer gern hinzu: ja, wenn wir nur schon zwanzig Jahre älter wären, da wird man im ganzen Land davon reden, was mein Joseph ist. — Ich habe vor Kurzem etwas gehört, das von eigenthümlichem Nachdenken des Knaben Zeugniß gibt. Es war am selben Tage in der Nachbarschaft ein Kind gestorben und ein Kind zur Welt gekommen, und der fleine Joseph fagte: nicht mahr, Großvater, wenn man geboren wird, da schläft man im Himmel ein und wacht auf der Erde auf, und wenn man ftirbt, da schläft man auf der Erde ein und wacht im Himmel auf?

Der kleine Joseph ist aber auch beständig dabei, wenn sich der Großvater mit seinen Nachbarn bespricht, und da hört er von allerlei Lebensverhältnissen und Zerwürfnissen und kennt die ganze geheime Geschichte des Dorses.

"Warum erzählst du nicht von Martina?" untersbrach hier der Zuhörer die Pfarrerin.

"Da ist nicht viel zu berichten, sie lebt still und emsig, hilfreich, wo irgend in einem Hause Moth ist, spricht kein übriges Wort und ist ihrem Bater mit unbeschreiblicher Liebe unterthan und er vergilt ihr das am besten in der Liebe, die er dem kleinen Josseph widmet."

"Und Bater Abam, der Gaul, was thut denn der?"
"Der lebt auch ftill für sich, und wie gesagt, er wird von seinen Eltern auf dem Hose sast wie ein Gesangener gehalten. Er läßt sich's gesallen, und glaubt genug gethan zu haben, daß er beständig dabei bleibt: wenn er die Martina nicht bekäme, heirathe er gar nicht. Natürlich, daß die Eltern Alles aufbieten, ihn von Martina frei zu machen. Es sind ihr schon glänzende Anerdietungen gestellt, sehr annehmbare Freier in's Haus geschickt worden, und der alte Nöttmann will sie ausstatten; aber sie hört nicht darauf, und ihre beständige Entgegnung ist: "Ich könnte einen andern Mann kriegen, ja wohl, wenn ich wollte; aber mein Joseph könnte seinen andern Bater kriegen, wenn er auch wollte."

Besonders ein Better ber Martina, ein wohlhabenber Schuhmacher, ber als Junggeselle lebt, scheint nicht heirathen zu wollen, bis er gewiß ist, daß die Martina ihn nicht nimmt. Man heißt ihn hier im Dorf ben Häspele, und ich weiß jett in der That seinen wirklichen Namen nicht. An Feierabenden hafpelt er ben Mädchen das Garn, das sie gesponnen haben, und darum beißt er Häspele. Er ist ein gutmüthiger Mensch. ber jedes Sahr den Fastnachtsbansel spielt, von einer Fastnacht zur andern ununterbrochen fort. Wo man ihn sieht, spielt man das ganze Jahr Fastnacht mit ibm, und er geht gleich darauf ein; seine Mienen und seine Reden haben etwas so Komisches, daß man nicht mehr weiß, macht er Spaß ober Ernst, wie er denn meist eine rothe Rase hat, die für geschminkt gelten kann. Er hat die Martina von Herzen lieb, und fie ihn auch, aber eben nicht anders, als alle Mädchen im Dorfe ihn leiden mögen; zum Seirathen wird er nie kommen, es benkt Niemand baran, daß man den Säspele auch heirathen könne ....

"Gottlob," unterbrach sich hier die Pfarrerin, "jett ist mein Mann bald unter Dach, wenn ihm, was Gott verhüte, nicht ein Unglück passirt ist. Es wäre die schönste Weihnachtsseier, mir das liebste Geschenk, wenn er die Köttmännin noch bekehren könnte, der Speidel-Köttmann gibt dann von selbst nach. Dann bleiben wir, wenn's nicht anders ist, auch wieder gern hier. Denn die Geschichte mit Martina und Adam hat end-lich den Ausschlag gegeben, daß mein Mann sich von hier weggemeldet hat. Die wilden Köttmänner lassen nicht ab, und eben morgen soll Alles fertig werden, daß der Adam sich mit des Heidenmüllers Toni

verlobt. Das Mädchen ist das einzige aus einer an= gesebenen Kamilie, das er friegen kann. Sie hat eine junge Stiefmutter bekommen, und nun will sie aus dem Haus und wenn sie in die Hölle müßte. Der Heidenmüller und der Röttmann, diese beiden Kamilien sind die angesehensten, oder was eben so viel ist, die reichsten in unserer Pfarrgemeinde. Ich muß selber sagen, ich möchte das nicht mit erleben, den Adam mit des Heidenmüllers Toni zur Kirche geben zu seben. Es ist entsetlich für meinen Mann, da oben stehen zu muffen und sein innerstes Herz vor den Menschen ausschütten, Seiligkeit und Güte und Treue predigen, und zu wissen, da unten sitzen Menschen und sie sitzen in den vordersten Kirchenstühlen, du kannst das Auge nicht von ihnen wenden, und ihnen ist Alles, was du fagst, nichts als leere Worte.

Horch jest ruft der Wächter zwölf. Jest ist Otto gewiß unter Dach und ich weiß, er bewirkt Gutes. Jest wollen wir auch schlafen geben."

## Fünftes Kapitel.

Der Tag ift trüb.

Martina blieb die ganze Nacht so unruhig als spürte sie's, daß eben jett ein rechtschaffenes Herz ihre ganze Lebensgeschichte auserweckt hätte. Sie war so voll Ungeduld, daß sie immer ausspringen wollte, hinaus in die Welt, um plötlich ihr Leben zu ändern. Als läge es in ihrer Hand, das zu vollführen. Die Hähne krähten immer lauter, und da und dort hörte man auch eine Kuh schreien, einen Hund bellen. Es muß bald Tag sein.

Martina stand auf und heizte die Stube, dann zündete sie noch ein Feuer auf dem Herde an. Man muß heute die Morgensuppe besonders gut kochen, die Näherin Leegart kommt ja heute früh, der Joseph kriegt eine neue grüne Manchesterjacke. Auf dem Tisch lag noch die Schiesertasel, da hat der kleine Joseph gestern Abend einen riesig großen Mann hingezeichnet, entsehlich anzuschauen, und doch hat das Kind gesagt: "Das ist mein Bater." Es war Martina gar seltsam, da sie jeht die Figur auf der Tasel wegwischte. Könnte sie's nur auch wegwischen, daß sie dem Kinde vom Vater erzählt, noch gestern Abend beim Einschlasen, und ihm versprochen hatte, der Vater komme heute;

bas ist's ja, barum hat das Kind heute Nacht dreimal gerufen: ist noch nicht Tag?

Martina starrte lang in das helllodernde Feuer und ohne daß sie es wußte, sang sie:

Treue Liebe brennt von Herzen, Treue Liebe brennet heiß, O wie muß das Herze lachen, Das von keiner Untreu weiß.

Komm ich Morgens auf die Gassen, Seh'n mir's alle Leute an, Meine Augen steh'n voll Wasser, Weil ich dich nicht lassen kann.

Als Martina mit dem Kübel unter dem Arm die Thür öffnete, kam ihr ein heftiger, eisig kalter Windstrom entgegen, sie heftete das rothe Tuch fester, mit dem sie Kopf und Hals umwickelt hatte, und ging nach dem Brunnen.

Der Tag ist kalt, die Nöhrbrunnen sind zugefroren, nur der Schöpsbrunnen bei der Kirche hat noch sließenzbes Wasser. Sine große Schaar von Mädchen und Frauen umsteht das Brunnengeländer, und wenn Sines beim Uebergießen Wasser aus dem Simer verschüttet, ist großes Geschrei, denn das Wasser gefriert alsbald, und man kann auf dem Glatteis kaum mehr stehen. Die Frühsonne blinzt einen Augenblick in's Thal, es muß ihr aber nicht gesallen, denn sie verssteckt sich schnell wieder hinter den Wolken. Die Matten

und Aecker stehen hellglitzernd im Morgenreif, das ist ein trauriger Anblick, es erfriert ja Alles ohne die schützende Schneedecke. Nur auf den Bergen liegen dichte Schneedreiten.

"Gottlob, werdet sehen, die Wolken bringen heute rechtschaffenen Schnee."

"Es märe dem Feld zu gönnen, es ist ja ein Jammer, wie Alles gelb wird."

Wir haben Weihnachten noch immer Schnee gehabt und zu Neujahr Schlittenbahn," so hieß es hin und her am Brunnen. Die Worte der Redenden spielten als leise Wölkchen von ihrem Munde.

"Ist's wahr," fragte eine ältere Frau die herzustretende Martina, "ist's wahr, daß der Pfarrer heute Nacht zu deiner Schwiegermutter geholt worden ist?"

"Ich glaub', dein Schwiegervater wird den Baum, der den Binzenz erschlagen, gern zu Brettern versägen und einen Sarg für seinen Hausteufel draus machen."

"Und gut wär's, wenn sie einmal abzöge, dann kannst du beinen Gaul kriegen."

"Und wirst zahme Röttmännin."

"Ich ließe die Alte zu Tod beten. Der Schneider von Knuslingen weiß ein Gebet, mit dem man einen zu Tod beten kann."

"Nein, die mußt zu Tod fluchen."

So hieß es wieder in lebendiger Wechselrede. Martina, die den vollen Kübel auf den Kopf gehoben hatte, sagte nur: "Redet nicht so gottlos, es ist ja heut' der heilig Abend."

Sie ging langfam beimwärts, als wenn die Worte,

die noch hinter ihr fielen, sie noch aushielten, und es ward ihr heiß, da sie denken mußte, daß der kleine Joseph vielleicht geahnt hat, was in der Ferne vorgeht und darum so unruhig war. Sie hatte Adam vorgeworsen, daß er nicht auch leide, und er machte vielleicht in derselben Stunde das schwerste Leid durch, das einem Menschenkind auserlegt sein kann: was das Liebste auf Erden sein muß, scheiden zu sehen mit quälender Bitterkeit in der Seele.

Die am Brunnen verblieben waren, hatten gar keine Sile mehr, sie standen auf ihre vollen Kübel gelehnt, ja Manche mit dem Kübel auf dem Kopf und sprachen von Martina.

"Martina möchte jett gern in's Pfarrhaus."

"Und sie ist nicht gescheit. Der alte Nöttmann hat ihr schon zweitausend Gulden anbieten lassen, wenn sie den Bater von ihrem Kind frei gibt. Aber sie will nicht."

"Und der alte Schilder=David will auch nicht."

"Guten Morgen, Häfpele!" hieß es plöglich, "was machen deine Hühner? Sind sie alle wohl auf?"

"Ift es denn mahr, daß dein Hahn spanisch fräht? Berstehst du denn das?"

So wurde die einzige Männergestalt begrüßt, die mit einem Kübel zum Brunnen kam. Es war Häspele. Er trug ein weißlich graues gestricktes Wamms, und hatte auf dem Kopfe eine bunte Zipfelmüße, unter der ein spaßbereites, allzeit zum Lächeln erbötiges Gesicht in die Welt hineinschaute.

"Die Martina ist eben dagewesen, sie wird gleich wieder kommen," rief eine Frau im Abgeben.

Häspele lächelte bankend.

Säspele mußte warten, bis Alle vor ihm Wasser hatten; er wartete gern und war noch so gutmüthig. Allen aufzuhelfen. Eben als er auch für sich einge= schöpft hatte, kam auch Martina wieder, sie halfen nun einander gegenseitig auf und gingen eine aute Strecke mit einander, denn Saspele mußte vor dem Sause der Martina vorüber nach dem seinigen. Unterwegs berichtete ihm Martina, daß der Pfarrer heute Nacht zur Röttmännin geholt worden und noch nicht wieder zu= rud sei. Sie konnte sich nicht enthalten, ihre Hoffnung auszusprechen, daß der Pfarrer vielleicht das harte Herz erweicht; aber Häfpele fagte: "D glaub' bas nicht! Cher wird der Wolf, der jett hier in der Gegend um= gebt, in meine Stube kommen und sich von mir an= binden lassen wie meine Geis, ebe die Röttmännin nachgibt. Ich habe dir ja Alles erzählt wie's gewesen ist, als ich vor acht Tagen deinem Adam die neuen Stiefel gebracht habe, und ich habe dir's ja schon ausgerichtet, er kommt heute ganz gewiß. Ich glaub's aber selbst, wie die Reden geben, daß du ihn frei gibst."

Martina antwortete nicht, aber vor der Thür ihres Hauses blieb sie plötlich stehen und sagte: "Schau', da kommt der Vfarrer beim."

Drüben auf dem Fahrweg, denn das Haus der Martina lag jenseits über dem Bachstege, suhr eben langsam ein offener Schlitten die Straße herauf. Ein Mann, tief in einen Pelzmantel gehült, die Pelzmütze weit über's Gesicht gezogen, saß neben dem Fuhrmann, der lustig rauchte und jett mit der Peitsche grüßend

nach Martina herüber winkte. Es war ein Anecht vom Röttmannshof, sie kannte ihn. Sie dankte mit der Hand und ging in's Haus, Häspele ebenfalls heimwärts.

Als Martina die Thür zumachen wollte, rief eine Frauenstimme: "Laß auf; ich will auch noch hinein."

"Guten Morgen, Leegart! Ist recht, daß du so bald kommst," sagte Martina, und die Näherin, die trot des Winters in Pantosseln mit hohen Absähen ging, half ihr das Wasser abstellen, wosür sich Martina sehr bedankte. Das thut die Leegart nicht Jedem, man darf sich etwas darauf einbilden, wenn sie Einem in irgend etwas hilft, was nicht zur Näherei gehört; es ist schon Gunst genug, daß sie noch vor Weihnachten einen Tag in's Haus kommt, denn sie ist viel erwünscht von allen Frauen der ganzen Umgegend, und wo sie auf Arbeit hinkommt, ist sie eine besonders geehrte Person. Das zeigte sich jett auch, wie ihr Martina die Studenthür weit öffnete und sie einließ; hier wurde ihr aber ein schlechter Willsomm, denn der kleine Joseph ries: "D weh, die Leegart!"

### Sechstes Kapitel.

Die ein Dorfpfarrer ju hof befohlen mirb.

Die Pfarrerin stand schon lang am Fenster und schaute durch die Scheiben; nur von dem einen Eckfenster konnte man die Gegend überschauen, die andern Fenfter waren durch eine vorgebaute, spiggieblige Scheune verdeckt, die ein Bauer, dem früheren Pfarrer zum Possen, gerade bier bin gebaut und mit ungewöhnlich hohem Dach versehen hatte, um dem Pfarrer die Aussicht zu rauben. Jett, da man einen braven Pfarrer batte, konnte man die Scheune nicht mehr abtragen. Die Pfarrerin konnte aber auch an dem freien Kenster nicht weit sehen, denn das war heute ein Tag, der eigentlich nur Dämmerung ist zwischen der einen Nacht und der andern; die Sonne schimmerte nur wie ein zerflossener gelber Fleck durch die dichte Wolke, die sich weit über die ganze Gegend gelagert hatte. Als die Pfarrerin den Schlitten schon gang nah herankommen sab, nickte sie nur, öffnete aber das Fenster nicht, sie blieb wie festgebannt am Fenster stehen. Sie wäre gern binabgeeilt, um ihren Mann willkommen zu beißen, aber sie wußte, ihrem Manne waren alle heftigen und öffentlichen Gemüthsäußerungen zuwider; er hatte etwas kindlich Verschämtes, und namentlich war ihm jede Empfangs = und Abschiedsfeierlichkeit zuwider.

Die Pfarrerin hatte die Magd schnell hinabgeschickt, und durch einen Tritt auf die Schnalle am Stuben-boden öffnete sie die Hausthür. Um doch etwas thun zu können, stellte sie die Tasse und das Brod nochmals zurecht, obgleich es ganz in der Ordnung bereit stand; sie hob die gewärmten Pantosseln auf, die am Osen standen, und stellte sie verkehrt wieder hin; sie nahm den Kessel mit siedendem Wasser aus der Osenröhre und goß noch frisch zu. Es war heimelich warm in der Stude; man wohnt nicht umsonst mitten in den Waldbergen.

"Guten Morgen, Lina!" sagte der Pfarrer, endlich eintretend. "Gottlob, Gottlob, daß ich wieder daheim bin." Er zog den Pelzmantel ab, es ging schwer, die Pfarrerin half nach.

"Schläft Eduard noch?"

"Nein, er ist auf die Jagd. Ich habe ihn dir entsgegen geschickt. Hast du ihn nicht getroffen?"

"Mein."

Die Stubenluft schien dem Pfarrer doch zu eng, er öffnete das Fenster, stand eine Weile vor demselben und sagte: "Es ist gut, daß du nicht daran dachtest, daß man in der ganzen Gegend nach dem Wolf fahn- det, der sich umhertreibt; du hättest dir gewiß einge- redet, das Ungeheuer verschlingt mich."

"Komm, set, dich und erwärme dich," entgegnete die Pfarrerin und schenkte den dampsenden Kaffee ein. "Komm, ich will dir die Tasse halten, deine Finger sind ja so steif, daß du sie nicht fassen kannst. Ninun nur ein Paar Schluck. Was war's denn, daß du

mitten in der Nacht zur wilden Nöttmännin geholt wurdest? Nein, nein, trink' nur, es hat Zeit mir zu antworten. Ich kann warten."

"Lina," fagte der Pfarrer, und ein feltsames Lächeln stand auf seinem feinen Gesichte, "Lina, sei stol3! Sch muß einer der berühmtesten Unterhaltungsmenschen fein. Ab! der Kaffee thut gut. Denke nur, Lina! Es war gerad ein Uhr, es schlug eben drüben in Wengern. als ich auf dem Röttmannshof ankam. Der Empfang war sehr lärmend. Man drängte sich mit lautem Will= kommsgruß um mich und wollte mich nicht absteigen lassen. Die guten Leute hatten in der Nacht alle Hof= hunde losgelassen, es war ja nicht nöthig sie anzubinden, wenn der Pfarrer kam; die auten Leute sind des icho= nen Glaubens, daß das Wort Gottes auch bissige Sunde in der Nacht bannen könne. Es dauerte eine geraume Weile, ehe ich absteigen konnte, die Hunde mußten alle vorher an die Ketten gelegt werden. Schent' mir noch einmal ein, der Raffee ist sehr aut."

"Und wie ging's weiter?" fragte die Pfarrerin.

Der Pfarrer sah sie eine Weile lächelnd an, dann suhr er sort: "Bis an die Kniee tief liegt oben der Schnee, er hat wenigstens das Gute, daß er sauber ist, er macht uns nur so heimtückisch naß. Ich komme glücklich über bescheiden verhüllte Sägklöße in's Haus, und es war sehr freundlich von den Pfüßen, daß sie zugefroren waren. Wo ist der Röttmann? frage ich. Er liegt im Bett. — Ist er auch schwer krant? — Nein, er schläft. — So? Man läßt mich zu der sterbensfranken Frau rusen und der Mann legt sich schlasen?

Schöne, gemüthliche Welt das! Gut, ich komme zur Kranken in's Zimmer. Gottlob, daß Ihr da seid, Herr Pfarrer. — Die? Ist bas die Stimme einer Sterben= den? Ich frage, warum man mich mitten in der Nacht habe rufen lassen. Ach, guter Herr Pfarrer, fagt die Röttmännin, Sie sind so gut, so seelengut, und können so getreu mit Einem reden und berichten, daß Einem ganz wohl dabei wird und man ganz vergißt, daß man so schwer krank. Ich liege jett schon die siebente Nacht und kann fast kein Auge zuthun, und die Langeweile plagt mich, ich kann's gar nicht sagen. Ich mein', die Stunden wollen gar nicht herumgeben, und da habe ich nach Euch geschickt. Herr Pfarrer, Ihr seid ja so gut, Ihr sollet auch ein bisle mit mir reden. Mein Mann darf gar nichts davon wissen, daß ich nach Euch geschickt habe, er gönnt mir nichts Gutes, er geht fort, so oft er kann, und wenn er daheim ist, redet er kaum ein paar Worte mit mir; es wäre ihm am liebsten. wenn ich vor langer Zeit sterben möcht', und mein Einziger, mein Abam, der thut gar, als ob ich schon nicht mehr da wäre. D, Herr Pfarrer! Wenn man so daliegen muß, Tag und Nacht auf dem einsamen Hof und kann nichts schaffen, jeder Tag ist eine Ewig= keit lang und jede Nacht noch dreimal mehr. Wenn mein Vinzenz noch lebte, der säße Tag und Nacht bei mir, der allein hat mit mir reden können, so kann's kein Mensch mehr. So, guter Herr Pfarrer, jett fett Euch ein bisle ber zu mir und redet auch was. Wollt Ihr nicht einen guten Schluck Wachholder-Branntwein? Das erwärmt, das müsset Ihr nehmen, nein, das dürft

Ihr mir nicht abschlagen. Kätherle, lang' die grüne Flasche dort herunter, die hinterste, und schenk' dem Herrn Pfarrer ein. — Wie meinst du, Lina, wie mir zu Muthe war, als ich die Frau das Alles in geläufigem Nedesluß vorbringen hörte?"

"Ich hätte an mich halten muffen, ben frechen Teufel nicht zu verfluchen. Entjetlich! Zerrt bich in der kalten Decembernacht aus dem Haus über schneeige Berge."

"Und wo noch dazu ein Wolf umgeht," schaltete ber Pfarrer ein.

"Laß mich mit beinem Wolf," fuhr die Pfarrerin beftig fort, "diese Röttmännin ist der schändlichste Wolf. Du hast ihr doch deine Meinung gesagt?"

"Allerdings. Und dir gegenüber barf ich boch eitel sein? Ich kann dir sagen, nie in meinem Leben war ich zufriedener mit mir. Ich mußte fast lachen über diese so überaus kindliche Rücksichtslosigkeit. Kinder sind ja auch so, sie denken nur an sich und durchaus nicht an die Opfer, die sie von Andern verlangen. Sage was du willst, es lag eine gewisse Unschuld in dem Thun der Röttmännin, sie denkt nur an sich und weiß nicht, mas sie thut. Ich habe ihr natürlich nicht ver= hehlt, daß das etwas sehr willfürlich über die Nacht= ruhe Anderer verfügen heißt, und wie ich nicht eben geschmeichelt bin, daß sie meine Unterhaltung so boch anschlägt und mich zu Hof befiehlt und mir noch einen Hofwagen schickt. Indek, da ich einmal da war und der Schlaf einmal gebrochen, unterhielt ich sie, so weit meine Unterhaltungsgabe reicht, und sie selber that auch

das ihrige, sie erzählte gut oder eigentlich bos, denn das Liebste mar ihr, recht schlimme Streiche der Menschen zu erzählen und wie nichtsnutig die jetige Welt sei, und immer wieder sagte sie: wenn ich sterbe, bitte ich Gott um die einzige Gnade, er foll mich ein Zei= chen geben laffen, wer meinen Vinzenz umgebracht bat, daß man die Mörder und wenn's das balbe Dorf ist. bängen und verbrennen fann. Du weißt, wenn sie auf dieses Thema kommt, ist sie im böchsten Grade er= finderisch. Ich habe aber die Beweise, daß sie auch den Vinzenz nicht liebte, fo lang er am Leben war. Jest redet sie sich eine schwärmerische Liebe ein, als ob er alle ihre Liebe mit in's Grab genommen, benn es ist kein Berg so bose, daß es nicht nach einem Grunde seiner Bitterkeit sucht und etwas zu lieben glaubt, um dessenwillen alles Andere vernichtet werden soll. Ich redete ihr nun in's Gewissen, daß es wohl austebe. einen Todten zu lieben, aber für einen Todten könne man nichts mehr thun, sondern nur für die Lebenden; fie folle nur endlich nachgiebig sein gegen Adam und Martina. Ich schilderte ihr die Freude, die sie an dem Enkelchen haben werde. Ich suchte ihr einzureden, daß sie mich nur deswegen habe kommen lassen, sie habe sich nur gescheut, mir das offen zu bekennen. Aber ich glaube in der That, daß ein Wolf in der Gegend berumschwärmen nuß, — dieses Heulen, in das jest die Nöttmännin ausbrach, muß sie von einem Wolf gelernt haben; es schauerte mir durch Mark und Bein und ich meinte, sie vergeht jett, sie kann keinen Athem mehr finden vor Wuth; sie kratte mit ihren Nägeln

die Wand und fank zurück, schnell aber erhob sie sich und rief: ich dant' dir Gott, lieber Gott, ich dant' dir, laß mich nur noch leben, nur noch lang, meinetwegen jo, daß ich nicht aufsteben kann, aber rufen kann ich, rufen, und bis zu meinem letten Athem will ich rufen: ich leid's nicht, ich leid's nicht, daß so eine Bettel= mannstochter, die meinen Adam verführt hat, Rött= männin wird. Warum gibt's benn keine Menschen mehr, die so ein nichtsnutiges Wesen mitsammt ihrem Kind aus der Welt schaffen? Co sind die Pfarrer, so find sie jett. die Faulenzer, die Schwarzröcke; es ist keine Gottesfurcht mehr, die Pfarrer selber wollen, daß Schlechtigkeit und Verführung noch mit Gutem belohnt werde. Mit dem Strohkranz sollte sie vor der Kirche steben und Buße thun. Aber da herauf soll sie nie und wenn unser Herrgott vom Himmel berunterkommt, und wenn er tausend solche, solche .... scheinheilige Pfarrer schickt, und wenn sie mir den Hals zudrehen, schreie ich noch: ich leid's nicht, und heute, heute noch muß es fertig werden. -

Von dem Geschrei der Nöttmännin erweckt, war Bater und Sohn herbeigekommen, und der Alte that eigentlich so, als ob ich mich in's Haus gedrängt hätte, und gab mir deutlich zu verstehen, er lasse seiner Frau nichts geschehen, der Schilder-David könne schicken, wen er wolle. Der Adam stand still, faltete die Hände und sah slehend zu mir auf. Ich hätte es dem Gaul nie zugetraut, daß er so barmherzig dreinschauen könne. Ich kam mir vor wie ein Menschenkind, das in Märschenzeiten zu Dämonen geholt wurde, um ihnen Beistand

zu leisten. Ist das eine Welt? Sind das die Menschen, denen ich jest bald zehn Jahre das Evangelium der Liebe predige? Jedes Wort, das ich reden wollte, erstarrte mir auf der Lippe. Ich befahl nur, daß man sogleich wieder einspanne, ich wolle heim. Man hörte mich nicht. Udam sagte endlich: ich sahre Such heim, Herr Pfarrer. Verzeiht Allen.

Nein! schriftoph. Er ist im Stande, und läßt sich gleich mit seiner Schilder=Drechslerin trauen. — Der Bater befahl Adam dazubleiben. Und nun schwur er seiner Frau und legte dabei die Hand auf die Bibel, die ich aufgeschlagen hatte — mir war's entsezlich, daß dieser Mensch auf dieses Buch schwören durste — er schwur hoch und heilig, daß er noch heute die Berlobung Adams mit des Heidenmüllers Toni abschließe.

Wie ich aus dem Hause gekommen, ich weiß es kaum mehr, ich rief dem Knechte, der mich geholt hatte, ich gehe ein Stück vorauß, er solle mit dem Fuhrwerk bald nachkommen. Ich ging im beginnenden Morgenzdämmern den Vergwald hinab, mir war's, als entstöhe ich einer Höhle, drin Dämonen hausen. Ich glaube nicht, daß ich mich geirrt habe, mir begegnete der Wolf, daß Ich mich geirrt habe, mir begegnete der Wolf, daß Thier blieb eine Weile stehen, schaute nach mir um, wie sich besinnend, und ging dann ruhig waldein. Ich kann nicht lengnen, ich stand zitternd da, und nie in meinem Leben sühlte ich eine solche Kälte als in diesem Augenblick; es war auch entseslich kalt, und es war unklug von mir, vorauszugehen. Der Knecht mit dem Fuhrwerk kommt lange nicht. Die

Schelme sind es wohl im Stande und schicken mir gar keins und lassen mich zu Juß heimgeben. Ich kehrte nochmals um, und Zorn und Bitterkeit machten mir beiß. Nicht weit von dem Hofe begegnete mir der Knecht, der gemächlich daher fuhr, und glücklicherweise fand ich jett den Kirschengeist, den du mir mitgegeben. Die Stunde, die ich in halbwachem Zustande hierher fuhr, ich kann dir nicht sagen, was mir da Alles durch die Seele ging. König Salomo und Jesus Sirach baben viel berichtet, was ein boses Weib ift; ich kann ihnen jett noch mit einem guten Posten ausbelfen. Aber liebes Herz, mas ware die Güte, die Menschenliebe, die sich nie an bosen Menschen erprobte? Dennoch bin ich froh, daß ich mich von hier abgemeldet babe: die fünfziger Jahre, in die ich nun bald trete, bedürfen einer ruhigern Arbeit, ich habe in meiner Jugend hartes Holz genug gebohrt; und wenn ich meine Stelle darüber verliere, dabei bleibe ich fest: ich traue ben Abam nur mit der Martina."

Aufathmend und sich eine Thräne aus dem Auge wischend, sagte die Pfarrerin: "Ja, es wird gut sein, wenn wir in eine andere Gegend kommen, zu Menschen milderer Sitten, die auch mehr erkennen, was du bist."

"Vergiß nicht," entgegnete der Pfarrer, "daß wenn wir auch hier viel mit Rohheit fämpfen müssen, wir auch gute Menschen haben. In unserm neuen Bestimmungsorte wird es auch gute und böse Menschen geben und Arbeit genug. Jetzt aber, ich bin entsetzlich müde. Vor elf Uhr bin ich für Niemand da. Ich

will jetzt schlafen, halte Ruhe. Gute Nacht oder guten Morgen! Wenn ich wieder aufstehe, ist ein Jahr vor- über seit dieser Nöttmännischen Nacht."

Der Pfarrer ging nach ber Kammer, die geschickterweise durch denselben Stubenofen geheizt wurde, denn der Ofen stand in der Wand. Bald war's stille wie um Mitternacht im Sause. Die Pfarrerin ging immer auf den Zehen umber, und über das Vogelbauer hing sie ein Tuch, damit der Bogel schweige. Den lärmend zudringlichen Bettlern draußen, den Sperlingen und Goldammern, gab sie heute zum zweitenmale ihr Frühstück. Der Wind nahm schnell die Brodstückchen mit fort, die sie auf das Kenstersims legte; die Hungrigen schienen aber doch ihre Nahrung zu finden, denn sie flogen still davon, als wüßten sie's, daß der Pfarrer nicht geweckt werden dürfe. Die Pfarrerin faß mit ihrer Stickerei am Kenster und ermahnte jeden Daberkommenden mit bedeutsamen Winken zur Rube und Stille; sie fah die willkommenste Erscheinung auf dem Lande, den Postboten, gegen das haus kommen und ging ihm, damit er nicht klingle, rasch vor's Haus entgegen, empfing mehrere Pakete aus der Residenz von Eltern und Geschwistern; sie öffnete die Pakete nicht, ihr Mann sollte auch dabei sein und die Freude der Ueberraschung haben. Von den Briefen war kei= ner an sie selbst gerichtet, einer trug das Siegel bes Defanatamtes.

### Siebentes Kapitel.

Beim Schilder David.

"D weh! die Leegart!" hatte der kleine Joseph ge= rufen, und der Großvater gab ihm dafür eine Tüchtige binter's Dhr. Der Knabe schrie, ber Großvater zankte, und die Mutter schrie und zankte zugleich, denn der Großvater duldete es nicht, daß sie den Anaben mit einem auten Wort beschwichtigte, und die Leegart sagte mit weisem, allerdings etwas näfelndem Tone: "Das ist ja schrecklich, was ich da für einen Empfang be= komme! Ich sollte nur gleich wieder umkehren; man könnte abergläubisch sein. Aber nur um Gotteswillen feinen Aberglauben! Das ist das Schrecklichste auf der Welt: da plagen sich die Menschen mit Sachen herum, die gar nicht da sind, und man hat schon Plage genug mit Sachen, die wirklich da sind. Nein, ich bleib'. Guten Morgen, Joseph! sag' schön guten Morgen! So, fo, gib mir die Sand."

"Der Bub hat heute Nacht nicht geschlafen und weiß nicht, was er redet," suchte Martina zu entschuldigen.

"Braucht keine Entschuldigung, es wird weiter nichts bavon geredet, sagte Leegart und legte ihre Scheere mit dem großen und dem kleinen Griff, daneben eine kleine Scheere, Nadelzeug und Wachsstock, alles auf

bem Parabekissen, worin ein schwerer Backstein eingehüllt war, auf den Tisch. Hiermit hatte sie Besitz ergriffen vom Hause, und sie regierte es, wie von festem Thron herab, denn sie stand den ganzen Tag nicht mehr auf. Bevor sie sich indeß niederließ, ging sie in die Kammer und kam um einen Nock verschmälert wieder zurück, denn sie ließ sich nur sehr sauber gekleidet auf der Straße sehen, wollte aber ihren guten Nock nicht versitzen. Sie rückte sich beim Wiedereintritt den Tisch bequemlich zurecht, setze sich, und Martina rückte ihr den Schemel unter die Füße, und nun gab Leegart ihre Besehle kurz und klar, und so sagte sie jetzt: "Martina bring' das Ssen."

Martina brachte den Haferbrei, stellte ihn auf den Tisch. Joseph betete vor, und aus der Auswahl seiner Gebete heute das kürzeste:

Speif' Gott, trank' Gott alle armen Kind, Die auf Erden sind. Amen.

Joseph hatte seine Thränen getrocknet, er saß zwisschen Großvater und Großmutter, und nach dem Gesbete war es nun still und ruhig am Tisch. Jeder schöpfte sich mit seinem Löffel aus der Pfanne und es gab gar keine Grenzstreitigkeiten.

In der Stube war Alles sauber, wenn auch ärmlich und eng. An der Osenwand, gerade über dem großen alten Stuhl, war ein Nagel mit einem messingenen Kopse eingeschlagen, da hatte einst der Consirmandenspruch der Martina gehangen; jest ist der Nagel leer, nie wird etwas daran gehängt. Martina schaute nicht gern dort hinauf, und David hatte strengen Besehl gegeben, daß man den Ragel nicht ausziehe.

Das Haupt des Hauses, der Schilder-David, ist ein Mann in vorgerückten Jahren, es läßt sich aber nicht gut erkennen, wie alt er sein mag. Er hat dichte, schneeweiße und kurzgehaltene Haare auf dem Ropse, und von den Schläsen rings um das Gesicht läuft ein schneeweißer, etwas flockiger Bart. Das Gessicht aber hat noch etwas jugendlich Frisches, zumal die tief blauen Augen, die mit den schwarzen Brauen fast fremd darin erscheinen.

Die Frau des Schilder David ift ebenfalls eine große schlanke Gestalt, von ihrem Gesicht kann man aber wenig sehen. Sie hat beständig mit dicken Tüchern das ganze Gesicht verbunden, und wenn sie spricht, merkt man an ihren mühsam hervorgebrachten Lauten, daß sie sich selber nicht hört.

Die Näherin Leegart ist eine seine, blasse, fast vornehme Erscheinung, schon bei Jahren, aber man sieht
ihr noch immer die Spuren ehemaliger besonderer Schönheit an; dabei trägt sie sich immer leicht und sein.
Die schwarztuchene Jacke ist nur oben am Hals zugeknöpft, von da an ist sie frei und offen und zeigt einen
breiten, schneeweißen Brustlag. Wer es nicht weiß,
merkt es kaum, daß sie bisweilen eine kleine Prise
nimmt; man sieht ihre Dose nie, und sie nimmt die
Prise so schnell und zierlich, daß sie kaum mit den
Fingern die seingeschnikelte Nase berührt.

Der kleine Joseph, man sollte es nicht glauben, daß er vor wenig Wochen erst sechs Jahre alt geworden

ist; man schätt ihn leicht drei Jahre älter. Derb und mächtig in Gliedern, was man hier zu Lande einen vollmastigen Jungen nennt, ein wilder blonder Krausstopf, zu dem sich aber die dunkeln Augen mit breiten Brauen — es sind die Augen der Mutter — seltsam ausnehmen. Der kleine Joseph ist der eigentliche Mittelpunkt des Hauses, und man merkt's schon daran, daß sein alberner Willkommsgruß fast Alles aus der Ordnung brachte.

Man schwieg geraume Zeit bei dem Essen. Leegart berichtete indessen, daß der Pfarrer heute Nacht zur Röttmännin geholt worden sei.

"Wir reden nicht von der Nöttmännin," sagte der Schilder-David, und warf dabei einen bedeutsamen Blick auf die Leegart und wieder auf den Joseph.

Man stand vom Tisch auf. Joseph wurde das Maaß zur Jacke genommen, dann wurden mit Kreide die Linien auf den grünen Manchester gezeichnet, und die große Scheere der Leegart schnitt mit jenem eigenthümlichen, auf dem Tische nachsurrenden Tone das Zeug zur Jacke zurecht.

"Bleib' du heute daheim, die Mühle ist zugefroren," sagte der Schilder-David zu Joseph und ging
nach seiner Werkstätte. Diese war auf einem Speicher
der untern Sägmühle in einem kleinen Verschlage. Hier stand eine Drehbank mit einem Niemen an einer Walze, die an das Triebrad in der untern Mühle besestigt war, und die Wasserkaft, die das große Werk
trieb, drehte auch die Welle, an der David die Uhrenschilder versertigte. Der kleine Joseph stand wie verstoßen da, als der Großvater ganz gegen seine Gewohnheit so allein sortzgegangen war. Sonst hatte er den Joseph immer bei sich, der ihm den Windosen mit Spänen heizte, die unfertigen Bretter zutrug und die sertigen wieder abznahm und schön ordnete. Die Mutter nahm den Knazben mit in die Küche, und hier fragte sie: "Joseph, was ist denn mit dir? Warum hast du denn so bösgerusen: o weh, die Leegart? Sie ist ja so gut, ist deine Gevatterin und macht dir eine so schöne Jacke?"

Joseph schwieg.

Ein Kind weiß kaum mehr, was es vor wenigen Minuten gethan hat, und nun gar der Fortsetzungen und Folgerungen in seinen Gedanken ist es sich nicht bewußt und kann sie darum nicht darlegen. Seine Aussprüche sind fast wie Bogelsang, ohne Ahhthmus, aber doch aus einem verborgenen Leben kommend.

Nach einer Weile begann Joseph von selbst: "Mutter, kommt denn der Bater heute nicht? Du hast's ja gesagt."

"Er kommt, er kommt gewiß," antwortete Martina und seuzte ties. Jeht ward es ihr erst deutlich, warum Joseph "o weh, die Leegart" gerusen hatte. Als sie dieser die Thür weit aufgemacht, hatte Joseph gewiß geglaubt, der Vater komme, und darum hatte er den bösen Ausruf gethan, weil es eine andere Person war als der Bater. Jammer weiter sprach Joseph, wie ihn der Vater aus Pferd nehmen und wie er ihm ein eigenes Pferd schenken müsse.

Martina hätte gern das Sinnen des Kindes vom

Bater abgelenkt, aber es gelang nicht. Sie hatte in ihrer Herzensbedrängniß zu oft von ihm erzählt; was sie sich selber sagen wollte, hatte sie oft an das Kind hingesprochen, und nun war das halbklare Sinnen und Tenken des Kindes ganz auf den Bater gerichtet. Es hatte sich die abenteuerlichsten Vorstellungen von ihm gemacht und immer wieder gefragt, warum denn die Großeltern den Bater so plagen und ihn nicht heimskommen ließen.

"Welchen Weg kommt ber Bater heute?" fragte Jojeph.

"Ich weiß nicht,"

"Ja, du weißt's, sag's, du mußt's sagen," klagte weinend der kleine Joseph. Und die Mutter erwiderte, ihn an sich ziehend: "Sei still, ganz still, daß Niemand davon hört. Wenn du ganz stille bist, sag ich dir's."

Der Knabe schluckte die Thränen gewaltsam hinab, und die Mutter erzählte ihm nun, was für schöne Sachen er zu Weihnachten bekomme, und fragte ihn aus, was er sich noch wünsche. Der Knabe wünschte sich weiter nichts als ein Pferd. Die Leute hatten ihm gesagt, daß sein Vater vierzehn Pferde im Stalle habe, und alle Ablenkung half nichts, da war er mit seinen Gedanken wieder beim Vater und wiederholte: "Sag', welchen Weg kommt er?"

Leise erwiderte die Mutter: "Du darsst keiner Menschenseele ein Wort davon sagen, daß der Bater heut' kommt. Gib mir die Hand darauf, keiner Menschenseele!" Der Knabe gab der Mutter die Hand und schaute sie mit den verweinten Augen groß an.

Martina schwieg. Sie glaubte, daß der Knabe beruhigt sei, aber dieser fragte wieder mit halsstarriger Festigkeit: "Welchen Weg kommt er denn? Sag's!"

"Es gibt verschiedene Wege, ich mein', er kommt den Hohltobel herauf. Jett ist's aber genug. Kein Wort mehr. Geh', hol' mir Tannzapsen von der Bühne herunter." Der Knabe ging, das Besohlene zu holen, und die Mutter dachte still lächelnd: "Das wird ein ganzer Mann, wenn der einmal was will, läßt er nicht davon ab."

Sie ging mit dem Knaben in die Stube, aber die Leegart fagte: "Schick den Joseph fort, man kann ja gar nichts reden vor dem Kind."

"Joseph, geh' zum Häfpele, sieh zu, er macht dir neue Stiesel," sagte die Mutter. Joseph wollte nicht gehen, aber er wurde mit Gewalt zum Hause hinausgeschoben. Da stand der Knabe trotig und sagte: "Wenn der Bater kommt, sag' ich ihm Alles. Ich soll nirgends sein, nicht beim Großvater und nicht daheim." Er ging indeß doch zum Häspele und war dort munter und guter Dinge; denn der Häspele liebte den Knaben, und wenn dieser an dem Spielzeng, das er ihm gab, keine Freude mehr sand, hatte er ein ergiebiges Gespräch.

Seit bald einem Jahre versprach er bem Joseph beständig, daß er ihm einen Hund schenke, und nun war Joseph auch sehr erfinderisch, wie der Hund außsehen und was er für Kunststücke können müsse. Häfpele behielt dabei den guten Borwand, daß er lange zu suchen habe, bis er einen solchen Hund sinde, der bald groß und bald klein, bald vier weiße Küße haben,

bald gang braun, bald ein Wolfshund, bald ein Spit fein follte.

Unterbessen beredete sich Leegart mit Martina und fand es unbegreiflich, daß Martina sich nicht erkundigte, ob ihre Todseindin nicht endlich aus der Welt sei. Sie solle im Pfarrhaus fragen, wie's mit der Nöttmännin stände.

"Du weißt ja," sagte Martina, "daß mich der Pfarrer vordem gern im Hause gesehen hat, aber seitz dem nicht mehr. Ich kann ohne Ausrede nicht hinzgehen, wenn er da ist."

"Gut, so geh heim in mein Haus, auf meiner Kommode am Spiegel in der porzellanenen Suppenschüssel liegen drei Nachthauben, die gehören der Psarrerin; bring' sie ihr von mir, und da wirst du dann schon hören, wie es ist."

Martina that, wie ihr geheißen.

#### Achtes Kapitel.

Warm und wohl im Pfarrhaufe.

Kann es für solch eine Frau, wie die Nöttmännin, auch ein heiliges Fest geben? Kann es eine Menschensseele geben, und sie muß aus der Welt gehen und hat nie jenen Wonneschauer empfunden, der das eigne Leben und das Leben der Menscheit zur Glückeligkeit macht? Daß es solche Menschen gibt, das wirst einen Schatten auf die Welt und läßt Niemand vollkommen froh werden.

So überlegte die Pfarrerin hin und her, als sie am Fenster saß. Sie verscheuchte aber bald alle Schatten, und in ihrer Seele war's wie der helle Morgen eines unendlichen Festtages, der ein Strahl aus der Ewigkeit ist. Sie stand auf und ging wie ein glücksseliger stiller Geist im Haufe umher. Die kommenden Festtage, und dazu der Gedanke, daß sie auch ihren Bruder bei sich habe, warsen einen Glanz und eine Freudigkeit auf ihr ganzes Wesen, daß sie Alles anslächelte, und während sie dem Bruder, der hungrig von der Jagd kommen werde, ein gutes Frühstück bereit stellte, lächelte sie dem Schinken, der Butter und den Giern zu, als müßte sie ihnen danken, daß sie die brave Eigenschaft haben, die Menschen zu nähren und zu kräftigen. Die Speisen können nicht Rede

und Antwort geben, aber die Magd spürt es, daß die Pfarrerin gern vom Bruder hört, und sie fagt:

"Der Herr Bruder ist ein schöner seiner Herr. Wie er gestern Abend gekommen ist, hab' ich gemeint, es wär' der Prinz, der vorigen Winter hier durch auf die Jagd gesahren ist." Die Magd wischte sich dabei das Gesicht mit der Schürze ab, um sich auch schön zu machen. "Ich din nur froh, daß wir die Gansgeschlachtet haben," setzte sie hinzu, und liedängelte mit der vor dem Küchensenster Hängenden.

Bruder Eduard kam schon gegen zehn Uhr wieder beim. Die Pfarrerin bedeutete ibm, daß der Pfarrer schliefe, und er stellte sein Jagdgewehr so leife in die Ece, als ware es von Baumwolle. Die Pfarrerin freute sich des Jägerappetits, seste sich mit ihrer Stickerei zum Bruder und erzählte ihm von den Begegniffen des Pfarrers. Der Bruder dagegen berichtete, daß er nichts geschossen, denn er sei, wie er fest glaube, bem Wolf auf der Sährte gewesen; bei einer Schlucht habe er sie indes verloren, da er es nicht wagen konnte, allein da hinabzusteigen. Er war bis zur Heidenmühle gefommen, und er schilderte mit wahrem Entzücken die großartige und schauerliche Landschaft, wie da die Wasserstürze gesvoren seien und ganze Felsen wie feingeschliffene Spiegel gliberten. Je schauerlicher ber Bruder die Landschaft schilderte, um so bebaglicher war's jett in der Etube, und so still und wohlig, wie sich die Wärme in der Stube ansbreitete, sprachen Bruder und Schwester mit einander; der Pendelschlag der Uhr und das Kniftern des Holzes im Ofen war lauter als ihre Nebe. Draußen sielen einige Schneeflocken langsam und gemächlich herab, wie erst zum Spiel sich behaglich wiegend, und in der Stube war's zwiesach heimelich.

"Ich muß dir doch auch noch ein Abenteuer berichten," nahm Eduard wieder auf.

"Willst du nicht warten bis mein Mann auswacht, damit du nicht zweimal erzählen mußt?"

"Nein, ich erzähl's nur dir, und du mußt mir Verschwiegenheit geloben. — Ich stehe nicht weit von der Seidenmühle hinter einem Busch auf Anstand, ich denke, der Wolf kommt doch noch wieder; da sehe ich zwei Mädchen des Weges daher kommen, sie bleiben nicht weit von meinem Verstecke steben, und bas eine Mädchen fagt: so will ich dir hier Ade fagen, ich danke dir für deine Gutheit, meine Mutter im Himmel wird dir's vergelten, aber es ist vorbei, ich muß. O lieber Gott, warum ist's denn nicht mehr wahr, daß man von einem bosen Weib in einen Raben verzaubert werden kann? Ich wollt', ich wäre der Rabe, der da fliegt, bann könnte ich fortfliegen und brauchte nicht da hinauf in die rothe Hölle. Schau, der Schnee schmilzt von meinen Thränen, die darauf fallen, aber bas bose Herz schmilzt nicht, und mein Bater ift gang verwandelt. — Sie konnte vor Weinen nicht weiter reden, und die Andere ging von dannen. Die Bei= nende kehrte nach der Mühle zurück; ich hielt mich nicht, ich trat ihr in den Weg, ich bereute es fast, es lag ein großer Schmerz auf dem jugendlich schönen, frischen Antlige, ich hätte ihr gern einen Trost gesagt, aber ich wußte nicht, was ich vorbringen follte, ich fagte ihr nur einfach guten Tag; sie sah mich groß an, stand einen Augenblick still verwundert, dann ging sie ihres Weges."

"Das ist des Heibenmüllers Toni," ergänzte die Pfarrerin, "ein herzig gutes Mädchen, sie soll Braut werden mit Abam Nöttmann."

"Entsetlich!" schaltete der junge Landwirth ein.

"Ja wohl entsetlich. Die Toni ist das einzige Kind bes Heibenmüllers. Sie hatte eine brave Mutter; fo lang die lebte, war die Heibenmühle das erste Ehren= baus unserer Gemeinde und Schut und Ruflucht aller Armen. Die kleine Toni ging bis vor vier Jahren täglich den gut anderthalb Stunden weiten Weg in die Schule, und im Winter kam sie auf einem Gfel daber= geritten. Solch ein Kind, das Jahrelang täglich allein den weiten Weg durch das Felsenthal und den Wald macht, muß finnig und reich an Beobachtungen wer= ben; natürlich nur, wenn es geweckten Geistes ift, benn es geben auch viele dumpf dahin, und wissen nichts von sich und nichts von der Welt. Die kleine Toni aber war ein aufgewecktes Rind, und man borte sie oft im Walde ihre Sprücke laut berfagen und ihre Lieber singen. Sie hat eine wunderbar schöne Stimme. Run starb vor zwei Jahren ihre Mutter, und der Bor= mund, ber für das Rind bem Bater beigegeben wird, ist der Rößlewirth von Wengern, und bald darauf heirathet dessen Schwester den Seidenmüller; bei der hat nun das arme Rind keine gute Stunde mehr, und der Vormund ist der Bruder der Stiesmutter, und so

wird es kommen, daß die Toni den Adam Röttmann heirathet."

Plöglich fuhr die Pfarrerin auf, sich unterbrechend: "Si, ei! Da muß die Hausthür offen geblieben sein, ich höre Jemand die Treppe herauskommen."

"St! Still! Ruhe!" beschwichtigte sie und öffnete die Thür. "Ei du bist's, Martina? Komm herein, aber ruhig, der Herr Pfarrer schläft. Was bringst du benn?"

"Einen schönen Gruß von der Leegart und hier schickt sie die Hauben."

"Warum fommt sie nicht felbst?"

"Sie ist bei uns und macht meinem Joseph heut' eine neue Jacke."

"Du putest den Joseph zu sehr auf, du verdirbst ihn," sagte die Pfarrerin.

"Die Leegart nimmt keinen Lohn von mir," sagte Martina, scheu sich wendend, und in diesem Augenblick siel ihr das rothe Tuch, mit dem sie den Kopf verhüllt hatte, in den Nacken. Der junge Mann betrachtete forschenden Blickes das schöne länglichvolle Antlit mit den großen dunkelbraumen Augen. Martina spürte den Blick und schlug die Augen nieder, wie gebannt. Sie tastete an der Thür hin und her nach der Klinke, als wäre sie im Finstern. Die Pfarrerin folgte ihr indeß aus der Stube und sagte:

"Du möchtest wohl wissen, wie es der Nöttmännin geht? Es geht ihr so, wie sie ist, bös. Sie hat heut' in der Nacht den Herrn rusen lassen, sie ist aber gar nicht schwer krank, im Gegentheil."

"Gott ist mein Zeuge, ich wünsche nicht ihren Tod," betheuerte Martina und legte beide Hände auf die Brust.

"Ich glaub' dir's. Der Herr hat auch einen schweren Streit mit ihr gehabt, er bleibt aber dabei, er traut den Adam mit Niemand anders, als mit dir. Ich will dir Alles ein andermal erzählen," schloß die Pfarrerin und wollte nach der Stube. Martina aber sagte weinend:

"D liebe Frau Pfarrerin, mein Joseph, ich weiß gar nicht, was mit dem Buben seit ein paar Tagen ist; er redet und denkt gar nichts Anderes, als vom Bater. Ich muß ihm davon erzählen, bis er einschläft, und Morgens ist wieder sein erstes Wort der Vater. In die Schule, das hat er geschworen, geht er nicht mehr; sie schimpsen ihn dort das Füllen, weil man seinen Vater den Gaul heißt," fügte Martina unter Weinen lachend hinzu, und selbst die Pfarrerin konnte nicht anders als lachen; sie schloß aber schnell:

"Ich kann mich jest nicht bei dir aufhalten, das ist mein jüngster Bruder, der zu Besuch gekommen ist. Sei recht stark gegen deinen Joseph, das ganze Dorf hat das Kind verwöhnt. Komm in den Feiertagen einmal herüber. Mach' die Hausthür leise zu."

Martina ging schweren Schrittes heimwärts und in ihr sang es wieder:

Komm ich Morgens auf die Gassen, Seh'n mir's alle Leute an, Meine Augen steh'n voll Wasser, Weil ich dich nicht lassen kann. Die Pfarrerin war indeß wieder in die Stube zurückgekehrt, und Bruder Sduard bekundete, daß er nicht nur für Landschaftsbilder, sondern auch für menschliche Wohlgestalt ein scharfes Auge habe. Er sprach sein herzliches Bedauern aus, daß eine solche Erscheinung in Noth und Slend verkümmern müsse.

"Ja," setzte die Pfarrerin hinzu, "wie du das Mädechen jetzt siehst, hättest du sie ein Jahr nach ihrem Fall kaum mehr gekannt, sie sah zum Sterben hinfällig aus. Man erzählt, ein Wort der Leegart habe sie aufgerichtet, benn diese sagte: gräm' dich nicht so ab, sonst sagen die Leute, er hat Necht, daß er so eine verbuttete sitzen läßt. Und diese Zurede und das Gedeihen des Joseph gaben Martina wieder neues Leben."

Während die Pfarrerin mit dem Bruder sprach und ihm eifrig zuhörte, horchte sie dabei doch immer nach der Kammer. Zetzt vernahm sie, daß der Pfarrer aufzgestanden war, er summte die Weise, die sie gestern Abend mit Eduard gesungen, und schnell setzte sie sich an das Klavier und sang mit dem Bruder abermals:

Laß Glück, laß Schmerz uns theilen.

Der Pfarrer kam freudig lächelnd in die Stube.

Der Pfarrer mußte indeß in seinen Schlaf hinein doch Manches gehört haben, denn er sagte nach einer Weile:

"Lina, die Martina ist vorhin da gewesen. Ich muß bitten, daß es bei meiner Anordnung bleibe, daß sie nicht in unserm Haus aus= und eingeht."

"Sie sind doch sonst so mild," wagte Eduard ein= zuwerfen.

"Mag sein, aber das schließt die Strenge nicht aus, wo sie nothwendig ist. Wer sich versehlt hat, mag sich still bessern, aber die Bevorzugung, im Pfarrhause heis misch zu sein, gehört ihm nicht mehr. Es ist der Verzberb aller Humanität, wenn man sie zur weichlichen Strassossische Werden läßt."

Die sonst so sansten Mienen des Pfarrers waren bei diesen Worten streng und scharf. Bald setze er indeh binzu:

"Eduard, gib mir noch eine von beinen Cigarren." Die Drei fagen wieder behaglich beisammen.

## Meuntes Kapitel.

Brautfahrt und Flucht.

Auf Köttmannshof wußte man nichts von Mozart= schen Harmonien; ja seit bald sieben Jahren, seit Mar= tina hier gedient, hatte man hier kein Lied vernommen. Sonst aber ging's boch ber im Hause; da war ein ewiges Braten und Schmoren, und wenn man gegen bas haus fam, bekam man immer einen Fettgeruch, und wer von Röttmannshof kam, hatte noch immer einen Schmalzduft an sich. Man sagt, es rieche so schmalzig um Röttmannshof herum, weil die alte Rött= männin gange Töpfe erftidten Schmalzes jedes Sahr auf den Weg gießen laffe. Sie läßt es lieber ersticken und zur Ungenießbarkeit verderben, ebe fie es einem Armen schenkt. Gearbeitet wurde eben nicht viel auf bem Hofe, benn ber Holzbauer hat den Bortheil, daß ihm sein Besithum im Schlafe zuwächst, eigentlich ohne Arbeit.

Das haus nahm sich seltsam aus in der schneeigen Landschaft. Es war um und um gegen die Unbilden des Wetters mit Schindeln verschient, die brandroth angestrichen sind. Es ist da ein Wohnen, wie im Feuer.

An diesem Morgen ging's wild her auf Nöttmannshof, und nichts ift häßlicher, als wenn ein Morgen mit wüstem Lärm beginnt. Was müssen das für Menschen sein, die aus dem Schlaf sich erhebend alsbald in heiliger Frühe in lärmendes Schelten und Janken ausbrechen, die darin fortfahren, als gäbe es gar keinen Schlaf, kein stilles Selbstvergessen des Menschen auf Erden, das ihn das Leben am Morgen wieder neu beginnen läßt?

War die alte Nöttmännin schon damals, als sie noch schlasen konnte, immer morgens ausgestanden, als ginge es jest zum Bernichtungskrieg, so war jest, da sie an Schlaslosigkeit litt, ihre Unruhe kaum zu ertragen; sie regierte von ihrem Krankenlager aus mit doppelter Strenge, und unbegreislich blieb's, wie sie dieses ewige Sesen, diese ruhelose wilde Jagd aushielt.

"Ich bin gefund, ich gehe felber mit, und wenn ich sterbe, meinetwegen, wenn ich nur das noch fertig gebracht habe. Geht hinaus, ihr Männer, ich ziehe mich ordentlich an; jett, an diesem Morgen muß es fertig werden mit des Heidenmüllers Toni. Was stehst du so lahm da, Adam? Sei froh, daß ich dir helse, heißt das, der Vater und ich, du allein kommst dein Lebenlang zu nichts und bliebst in dem Glend. Wenn Niemand mehr etwas vermag, ich will den Schilders drechslern zeigen, wer sie sind."

Die Männer mußten sich sonntäglich ankleiden, und sie sahen stattlich aus in ihren langen kragenlosen Röcken und den hohen, dis über's Knie herausgezogenen Stiefeln. Diese hohen Stiefel sind das undestrittene Recht des Großbauern; die Kleinbauern und Taglöhner gehen noch heutigen Tages in Schuhen mit kurzen, lesternen oder langen zwillichenen Beinkleidern. Die

Röttmännin, die schon länger als ein Jahr nicht aus dem Hause gekommen, war auf einmal bebend wie ein junges Mädchen. Der Kutschenschlitten wurde berauß= gebracht, Betten darein gesteckt, und die Eltern fuhren mit ihrem Sohn nach der Heidenmühle. Gin Bote war vorausgegangen, der sie ankündigte. Auf der Beiden= mühle war des Staunens kein Ende über die Ankunft ber Röttmännin; befonders die junge Seidenmüllerin that überaus zärtlich, und die Tochter konnte nicht an= bers, sie mußte auch freundlich sein und hatte doch rothverweinte Augen, sonst aber sab sie stramm und wohlgestaltet aus, und ein Mann, der sie mit Liebe erwarb, konnte sich bessen freuen. Adam ließ sich in die Stube führen, wie wenn er feinen eigenen Willen bätte, und eben als auch bier im Thal die ersten Flocken des Schnees spielten, wurde der Handschlag gegeben. Abam war Bräutigam. Es war gar nicht, als ob er eine lebendige Hand darreichte und eine lebendige empfing, da Abam seiner Braut ben Handschlag gab, aber er wußte sich zu helfen, er trank von dem guten rothen Wein, den der Heidenmüller aufsette, in mäch= tigen Zügen. Man saß schmausend bei einander bis zum Abend. Der Speidel=Röttmann konnte immerfort beharrlich trinken und eben so beharrlich essen, und er wirft immer rechts und links seinen beiden großen Sunden große Brocken in's Maul, das ift ein Schnap= pen rechts und links und ein Schmaßen in der Mitte, und fein Knochen bleibt unverzehrt; nur Trinfen, Wein trinken und viel Wein trinken ist ein Vorzug des Menschen vor dem Thiere. Oft, wenn der Speidel=

Möttmann tas Glas an den Mund bielt, streichelte er den Kopf des Hundes zur Linken, wie wenn er sagen wollte: das Trinken besorg' ich allein. Man zwang Adam, daß er mit seiner Brant in der Küche blieb, als sie Glühwein bezeitete, und die beiden Alten tranken immer lustiger mit einander, während die beiden Mütter allerlei zischelten. Als die Bäter darauf zu reden kamen, daß man die Sache mit Martina nun rasch abmachen könne, sagte der Heidenmüller lachend: "Es ist eine nichtsnußige Jugend heutigen Tags."

"Sie hat kein rechtes Herz mehr," bestätigte ber Speidel=Röttmann, jest bald sieben Jahr plagt mein Adam sich und uns wegen so einem dummen Streich. Was haben wir uns in unserer Jugend aus so etwas gemacht?"

"Den Kufuk haben wir uns draus gemacht."

"Haft Recht, den Kukuk; der Kukuk macht's auch so. Stoß an, Kukuk!"

"Haft Recht, Rukuk!"

"Trink' aus, Kukuk!"

"Du auch, Kutuk."

Und die beiden Alten stießen mit einander an, tranken aus und riesen in's Glas hinein einander zu: Kukuk!

Der Würzwein kam, sie schenkten ein, riesen wieder: "Kukuk!" und tranken die hohen Gläser aus bis
auf die Neige, füllten wieder frisch ein und lachten und
erzählten einander tolle, übermüthige, wie sie es nannten, "herzhafte Schwänke, Schwänke überaus," und
der Schluß war immer: die heutige Jugend ist nichts
mehr nut, sie hat keine Courage mehr.

In der Küche draußen stand aber Abam bei seiner Braut; er redete lange nichts und endlich fragte er: Sag', warum hast du mich denn genommen? Du weißt doch, wie's mit mir ist?" Weinend erwiderte die Braut:

"Es hat gewiß so lang die Welt steht, keiner seine Berlobte so gefragt; aber schau, Adam, bas gefällt mir, daß du mich fragst, das ist ehrlich und ist ein guter Anfang, wenn es Gottes Wille ist, daß wir doch mit einander leben sollen, und es scheint, es muß sein. Schau, Adam, du kriegst die Martina nicht, und ich bin elend, elender als du dir denken kannst, und da habe ich gedacht: wir sind beide elend und vielleicht können wir beide einander helfen, und von der Stiefmutter fort muß ich, ich bin ihr überall im Weg, und bu kannst dir nicht denken, wie es Ginem ift, wenn man eine Fremde über Kiften und Kaften geben sieht, und sie schimpft auf Alles, was da war, und mag's noch so gut und noch so prächtig sein. Mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie sie küchelt und mein Vater kriegt nichts davon, und dem Knecht hat sie die Tasse gegeben, die meiner Mutter gehört hat, und die Nie= mand hat anrühren dürfen, und sie hat's gethan, weil sie weiß, das frankt mich. Ich werde selber bose und giftig, wenn ich noch länger dabei bin. Mir steht immer die Zunge voll Galle, und Worte find mir auf den Lippen und Gedanken im Kopf, o schrecklich! Mir wär's am liebsten, wenn ich sechs Schuh unterm Boben läge, und ich läge da schon lange, wenn die gute Afarrerin nicht wäre."

"Du dauerst mich," sagte Adam, "aber ich? Ich

hab' meine rechte Mutter, und sie ist ärger als eine Stiesmutter. Ich sag's nicht gern, aber ich muß. Meine Martina hat mir geholsen, daß ich das ertrage und nicht davon lause in die weite Welt. Und jetzt erst bin ich ein schlechter Kerl; früher bin ich bloß leichtssinnig gewesen. Es wäre mir lieber, du wärest recht herd und hart und gistig, nicht so, daß ich Mitleid mit dir haben muß, ich wollte dir's dann schon ansthun, daß du mich wieder ausgeben müßtest; aber jetzt — ich weiß nicht, wie ich's ansange, du dauerst mich, ja du dauerst mich im Grund des Herzens, aber denke nur einmal, wie's mit mir steht."

Es war ein schweres Reden, keinerlei freundliches Kosen, das die Beiden mit einander hatten, als die Braut eben den Glühwein über dem Herde kochte. Sie trug die volle Schüssel in die Stube, schenkte aber Adam vorher ein Glas ein. Als sie wieder herauskam, trank er ihr zu, und als er ausgetrunken hatte und sie ihm frisch einschenkte und mit ihm anstieß, sagte er: "Du bist eigentlich.... du bist hübscher als ich gewußt habe. Es ist doch nicht so bös, daß sie mich zwingen. Wenn nur das Sine nicht wäre, das Sine, dann wäre ich lustig. Wenn ich dich doch vor sieben Jahren so gesehen hätte wie jett, ich wäre der lustigste Bursch von der Welt. D! Ich spüre plöstlich einen Stich, als ob mir ein Messer mitten durch's Herz ginge. Hab' Geduld, ich kann jett kein Wort mehr reden."

Abam mußte sich auf einen Küchenstuhl niedersetzen, er hielt sich die Hand vor die Augen, dann sagte er endlich dumpf vor sich hin: "Siehst du? So geht mir's.

Ich will dir was sagen: sag' meinen Eltern und den deinigen nichts davon. Gib mir die Hand, versprich mir, daß du nichts sagst."

Die Braut gab Ndam die Hand, die beiden Hände glühten jest, und Adam fuhr fort: "Gerade auf den heutigen Tag habe ich meiner Martina sagen lassen, daß ich zu ihnen komme, es ist bald zwei Jahr, daß ich in ein anderes Dorf in die Kirche gehen muß, und Spione habe ich immer um mich her, und ich habe meine Martina und ..... meinen Joseph und die Ansbern in einem Jahr nicht gesprochen und jest muß ich mein Wort halten halten, und schau! Ich möchte dir gern einen Kuß geben, aber... ich thu's nicht... nein, ich thu's nicht... es wäre Sünde, ich geb' dir keinen, bis ich frei bin."

"Du bist brav, und du kannst ja ganz gut reden," lächelte die Braut, "und sagen die Leute, du seiest nur halb."

"Die Leute kennen mich auch nur halb, es kennt mich Niemand als meine Martina, sie hat's gesehen, und ich habe ihr kein Wort gesagt und ich hab's ihr angesehen und sie hat mir auch nichts gesagt, und doch haben wir's beide gewußt; sie merkt's, sie ist gescheit, sie merkt's, wie ich der reichste Bursch im ganzen Obersland bin und doch der ärmste; ja, sie soll dir's erzählen, sie kann's besser wie ich; o, du kannst dir gar nicht denken, wie gescheit die ist, und ein gutes Herz hat sie, und dabei ist sie so lustig und so lieb und ... und ..."

Plötlich starrte Abam drein; wem erzählt er denn

vas? Seiner jett verlobten Braut! und sie sah ihn eben an als müßte sie sich besinnen, wo sie denn seien und wer sie denn seien. Man hörte nichts als drinnen in der Stube die beiden Alten miteinander lachen und Kukuk rusen, und die beiden Frauen pisperten miteinander. Endlich sagte Adam: "Also, ich habe dein Wort, du sagsk Niemand etwas davon. Ich gehe jett von dir weg, zu meiner Martina,... zur Martina... und — und — zu meinem .... in's Tors. Bis man den Lichterbaum angezündet, bin ich wieder da und dann ist's entweder — oder — Behüt' dich Gott derweil."

Die Braut sah verwundert auf, wie Adam seinen grauen Mantel überhängte, die Pelzmütze aufsetzte und den starken Knotenstock mit der großen scharsen Spize ergriff und fröhlich schwang. Adam sah schön und fürchterlich zugleich aus. Er ging rasch von dannen, und die Braut saß still auf dem Herde. Nach einer Weile kam der Speidel-Nöttmann und fragte: "Was ist denn hier? die Hunde winseln drinnen in der Stube, wo ist der Adam?"

Fort."

"Wohin?"

"Ich darf's nicht sagen. Er kommt aber bald wieder."

"So? Weiß schon wohin er ist. Sag' meiner Frau nichts, ich meine, sag' beinem Bater nichts. Ist er schon lange fort?"

"Kaum ein paar Minuten."

"Schleich' dich hinein und hol' mir meinen hut,

daß sie nichts davon merken, gib Acht, daß die Hunde nicht herauskommen, — oder nein — — ja, hole mir meinen Hut. Er ist ein Narr, du bist ja ein prächtiges Mädle."

Die Braut entfernte sich vor dem zutäppischen Wesen des Speidel-Röttmann, brachte schnell Hut und Stock heraus, und der Alte gab ihr den Auftrag, sie solle nur sagen, er käme gleich wieder; und fort ging er und stellte den Stock immer weit voraus, ehe der Schritt nachkam. Er geht sicher.

## Zehntes Rapitel.

Gin Bater, ber feinen Gobn fucht.

Ms Noam in's Freie kam, war es ihm plötlich, als wache er auf: was ist geschehen? Wenn ich nicht will, ist nichts geschehen. — Es durchschauerte ihn, die Hand, die er zum Verspruch hergegeben, war plötlich kalt und er wärmte sie an seinem heißen Pfeisenkopse.

Der Weg von hier nach dem Dorfe war nicht zu versehlen, aber aufpassen muß man, denn jäh am Wege geht die Thalfchlucht hinab und in dichten Flocken siel der Schnee und kaum zwanzig Schritte war Abam gegangen, als er bereits aussah, wie ein wandelnder Schneemann. Er mußte genau aufmerken, denn er sah keinen Weg vor sich, aber hier kannte er jeden Baum, jedes Felsstück am Weg und er fand sich zurecht. Als er jetzt auf der kleinen Anhöhe, wo es wieder thalwärts geht, noch einmal zurückschaute und die Lichter in der Geidenmühle herüberblinken sah, zog es ihn mächtig dorthin zurück: "Es ist doch ein präckstiges Mädchen und Tausende haben schon das Gleiche gethan wie du und sind glücklich und sind fröhlich; kehr' um!"....

Aber er schritt bei diesen Gedanken doch immer fürs baß den Weg hinab und die Lichter aus der Heidenmühle verschwanden hinter ihm. Und jest wurde es ihm leichter zu Muth, und in den Schnee hinaus erhob er die Faust zum Himmel und schwur: "Ich kehre nicht mehr heim, ich will lieber ein armer Knecht sein und mein Lebenlang taglöhnern, ehe ich meine Martina verlasse und mein Kind, meinen Joseph; ich habe seit zwei Jahren seine Stimme nicht gehört, er muß schon recht gewachsen sein, und Bater soll er sagen, Vater!"

Plötlich stand Abam still: Vater! Vater! ruft eine Kindesstimme durch den Wald. Jett noch einmal: Vater! Ganz deutlich. — Nein, du mußt dich täuschen; wie kann das sein? Der Glühwein benebelt dich.

Abam zündete sich seine Pfeise, die ihm ausgegangen war, wieder an, und bei dem kurzen Lichtschein sah er, daß in dem Schnee bald herüber, bald hinsüber am Wege Spuren von Hundstapen liesen. Was ist daß? Gewiß hat hier ein Hund seinen Herrn versloren und sucht ihn; aber ein Menschentritt ist nirgends zu sehen. Was geht's dich an? Mach', daß du fortkommst.

Still! Schon wieder! Eine Männerstimme ruft vom Berge: Adam! Adam! — Bist du wieder benebelt oder ist heute Nacht die Welt verhert?

Abam faßte seinen knotigen Stock mächtig in der Hand: sie soll nur kommen, die ganze Hexenwelt, die ganze Hölle, wenn sie will, ich fürchte mich nicht. Aber so ist es ja, ich stecke in der Hölle, weil ich wie ein lahmer, läppischer Gesell die langen Jahre nachzgegeben und, verzeih' mir's Gott, geglaubt habe, meine

Mutter könnte doch nachgeben, man könne ein Sufeisen weich kochen; und jett habe ich noch die Fastnachtsposse mit mir spielen lassen und din Bräutigam geworden, aber ich thu's nicht, ich will's nicht, und wenn die ganze Welt kommt, meinen Willen muß ich haben; meine Martina und meinen Joseph. Komm nur, du verdammte, versluchte, verherte Welt. Was ist das? Da ist der Hund, dessen Fußstapsen du gesehen. Komm her, Hund! — Da komm her! — Er kommt nicht... Herr Gott im Hinmel! Das ist der Wolf, auf den wir sahnden. Er bellt heißer, er kommt näher.... Eine Minute stellten sich Udam die Haare zu Berge, dann aber: da hast du dein' Sach', und noch einmal, und noch einmal.

Der Wolf fpürte, was für Schläge ein Mensch geben kann, der zur Brautschaft gezwungen ift und noch dazu ein Mensch wie Adam Röttmann; der Wolf bekam die Schläge für die ganze bose Welt, auf die Abam gern losgetrommelt hätte, und als das Thier schon niedergesunken war, Adam traute ihm nicht, sie find schlimm die Wölfe, er schlug immer fort, unauf= hörlich auf ihn los, bis er endlich mit dem Knittel ben Wolf umdrehte, daß er die Läufe gegen den Sim= mel kehrte. Alls der Wolf jett noch kein Lebenszeichen von sich gab, sagte Adam mit großer Rube: gut, du haft bein' Sach! Der Schweiß rann ihm von ber Stirn. seine Pfeife hatte er verloren, sie war ihm aus dem Munde gefallen und eben das Kener, das er dabei verschüttet, hatte den Wolf erschreckt. Abam wühlte überall herum nach seiner Pfeife, sie war nicht zu

finden; endlich ließ er ab, faßte den Wolf am Genick und schleppte ihn so neben sich her den ganzen Weg. Als er endlich Lichter aus dem Dorfe blinken sah, da lachte er vor sich hin: sie werden alle staunen im Dorf, wenn ich ihnen den Wolf bringe, den ich mit dem Knüttel todtgeschlagen habe. Und was wird erst mein Joseph sagen! Ja Bürschle, hab' Respekt, du hast einen starken Vater, und ich schneide dem Wolf gleich das Herz aus dem Leib, das mußt du bei dir tragen, daß du auch so stark wirst, wie dein Vater, meintwegen noch stärker.

Adam hatte recht gehört, da er hinter sich drein hatte "Adam!" rufen hören; sein Vater war ihm gesfolgt und hatte ihm gerusen. Wer weiß, ob er in dem blendenden Schneegestöber nicht vom Wege abgekommen! Hatte Adam auch recht gehört, da er im Walde von einer Kindesstimme hatte "Vater" rusen hören?....

Auf der Heidenmühle blieb es nicht lange verborgen, daß Vater und Sohn sich so räthselhaft entsernt hatten, und die Röttmännin wußte wohl, wo sie hingegangen waren. Sie schimpste aber weit mehr auf ihren Mann, der ohne ihr etwaß zu sagen dem einfältigen Gesellen nachgelausen wäre; solche alberne Streiche mache er immer, wenn er sie nicht zu Rathe ziehe; Udam bekam auch seine Titel und sie waren gar nicht von brautwerberischer Natur. Die Heidenmüllerin war klug genug, hinzuzusügen, die Röttmännin wisse sehr schimpsnamen, weil sie wohl wisse, daß sie die besten Ehrennamen verdienten, und beite

Frauen schauten groß auf, als die Braut hinzusette: "Von Adam habe ich nur Liebes, Gescheites und Gutes gehört, so lange er braußen bei mir gesessen hat." -Wie auf ein Commando singen die beiden Frauen laut zu lachen an, und die Röttmännin streichelte die Braut und fagte ihr, sie sei klug; das sei die rechte Manier, wie man die Männer unterfriege, und unterducken müßten sie alle, sie seien alle nichts nut und erst die Frau mache ben Mann. Sie gestatte nur die einzige Ausnahme des Vetter Heidenmüller. Dieser aber merkte nichts von der Ausnahme, die man mit ihm machte. Er lallte nur zu Allem, was man fagte, bis aus dem Lallen ein Suften wurde, daß man meinte, er müsse ersticken. Der Seidenmüller batte ein schweres Wagstück ausgeführt, er hatte mit dem Speidel=Röttmann um die Wette trinken wollen, und das hat noch keiner ungestraft versucht.

Die Heibenmüllerin war sehr sorglich um ihren Mann und brachte ihn nach der Kammer, dann kam sie in die Stube zurück und sagte: "Gottlob, er schläft ruhig; der kann keinem Nöttmann die Stange halten, das sollt' er wissen."

Geschmeichelt über dieses Lob, sagte die Möttmännin: "Sorge dafür, daß er bei dem Husten bald sein Testament macht."

"Da sagen die Leute — Gott verzeih' mir's, daß ich so was nachsage, und ihr auch — da sagen die Leute," klagte die Heidenmüllerin, "die Röttmännin sei eine böse Frau! Gibt es denn eine bessere, die sich so einer verlassenen Wittfrau annimmt?"

Die Heidenmüllerin betrachtete sich jetzt schon als eine solche, und schaute gar erbarmungswürdig drein und rieb sich die Augen; da dies aber nichts nütze, faltete sie die Hände und betrachtete die Köttmännin wie anbetend, indem sie fortsuhr: "Und mir will sie Gutes zuwenden, und will nicht, daß ihr eigener leib-licher Sohn Alles bekommt."

Die Röttmännin dankte lächelnd; sie hatte sich nur vergessen, so war es doch nicht gemeint. Sie gönnte zwar ihrem Sohn nichts Gutes, aber so ein Narr ist sie doch nicht, daß sie einem Fremden Geld und Gut zuhegte, das in ihre Familie kommen kann.

Die Röttmännin brang nun wieder barauf, daß man ihrem Mann und ihrem Cobn Boten nachschicke. Der Oberknecht wurde herbeigerufen, der aber erklärte, er selbst gebe nicht und er wisse, daß auch keiner der Knechte bei diesem Wetter aus dem Hause gehe, und er muthe es ihnen auch nicht zu, und es sei überhaupt nicht nöthig, wenn die wilden Röttmänner in den Wald hinausliefen, sie wieder einzufangen, sie müßten von selber wieder kommen. Die wilde Rött= männin wollte nun, daß man wenigstens den Schlitten berausthue und sie heimbringe; zu Haus wolle sie dann schon ihrem Mann und dem Adam den Meister zeigen. Aber es war Niemand da, der sie führen wollte, und die Seidenmüllerin bat mit den füßesten Worten, und die Braut in treuberziger Ehrlichkeit, daß sie doch über Nacht hier bleibe; am Tag sei die Welt wieder ganz anders und Adam habe versprochen, bis man den Lichterbaum anzunde, wieder da zu fein. Gie fette

hinzu, daß die Kinder der Müllersknechte schon lange darauf warteten, daß man den Baum anzünde und ihnen bescheere. Die Heidenmüllerin und die Köttmännin lobten diesen Vorschlag sehr. Die Köttmännin lobte die Braut noch besonders wegen ihrer Gutmüthigsteit und gab zu verstehen, sie wisse wohl, die Braut habe gewiß mit Adam eine schöne Ueberraschung abgefartet. Die Kuthe, die auch mit an den Baum geshängt werden sollte, zog die Köttmännin immer, sie mit der rechten haltend, durch die linke Hand und suchtelte damit durch die Lust, daß es pfiff. Diese Musik schien sie sehr zu ergöten.

## Gilftes Kapitel.

Laßt bie Kirche im Dorf.

"Wenn ich einen Besuch habe, ist mir's doppelt wohl, und weißt du warum? Erstlich schmeckt mir's besser. Man sage, was man wolle von der Schlechtigfeit des menschlichen Herzens, das Wohlgefühl, einen Gast zu bewirthen, das ist ein tieser Zug allverbreiteter menschlicher Güte."

"Und zweitens?" fragte ber junge Mann.

"Zweitens," erwiderte der Pfarrer, "wenn ich einen Gast habe, dann brauche ich diese Tage nicht auszugehen. Die Welt ist zu mir gekommen. Ich mache mit dem Angekommenen den ganzen langen Weg durch, da habe ich das Recht, zu Haus zu bleiben."

Es war ein unbeschreibliches Behagen, mit dem der Pfarrer nach Tische zu seinem Schwager diese Worte sagte. Es war kaum Nachmittag, aber es begann bereits zu dämmern, und war der Schwager voll Strerbietung gegen den Pfarrer, so war der Pfarrer voll Glückseligkeit über das schwungvolle, zustunftssfrohe und dabei doch bedächtige Wesen des jungen Mannes. Es gibt noch junge Männer auf der Welt, das Slend der Verlebtheit, der öden Uebersättigung und Reizlosigkeit ist noch nicht in alle Kreise gedrungen. Es ist wieder eine frische Jugend in der Welt, anders

als wir waren, aber es steckt eine sichere Zukunst barin, so dachte der Pfarrer vor sich hin, und alles, was der junge Mann sagte, nahm der Pfarrer mit einem tiesen Behagen auf. Diese Freude an der schönen jugendslichen Gestalt, wie überhaupt an Gedanken und Wesen des jungen Mannes, den der Pfarrer einst selber unterzichtet hatte, war etwas wie geistige Baterfreude im besten Sinne. "Und du hast ein derbes Nückgrat in der Hand," sagte der Pfarrer, als er die gut ausgearbeitete Hand des Schwagers saste, "heirathe aber Keine, die nicht süngen kann, es wäre Schade, wenn ihr nicht zusammenstimmtet."

Die Wechselrebe ging leicht hin und her, indem der junge Mann berichtete, wie so viele junge Männer sich aus dem Leben eines Landwirthes ein falsches Ideal machen, und darum geistig und ökonomisch verskommen. Er selber hatte als Sohn eines höheren Justizbeamten ehedem viel an den Folgen falscher Borsaussetzungen gelitten, bis er es gelernt hatte, an der unmittelbaren Feldarbeit seine Freude zu sinden; er war jetzt Verwalter auf einem adeligen Gute, hatte aber seine Stelle gefündigt, um eine selbständige Pachstung zu übernehmen oder ein hinlängliches Vauerugut fäuslich zu erwerben.

Mitten unter dem Gespräche hörte man vor dem Hause das Abtrappen des Schnees von den Füßen. Drei Männer standen unten; sie kamen herauf, es waren die Kirchenältesten.

"Eduard, komm in die andere Stube," sagte die Pfarrerin und segte hinzu, "das ist mein Bruder, und

dieß ist der Schilder=David, das der Harzbauer und das der Wagner."

"Willsommen," sagte der Schilder-David und reichte die Hand; "aber, wir bitten, bleiben Sie da, Frau Pfarrerin. Was wir zu sagen haben, ist gerade gut, wenn Sie dabei sind und auch der Herr Bruder."

"Sett euch, fagte ber Pfarrer.

"Dank' schön, ist nicht nöthig," erwiderte der Schilder-David, der der erwählte Sprecher war; "Herr Pfarrer, mit kurzen Worten, man sagt im ganzen Dorf, wer's hereingebracht hat, wir wissen's nicht, und der Herr Pfarrer hat uns hundertmal in das Herz gepredigt, wenn man von einem Menschen etwas hört, was man nicht von ihm glauben mag, soll man gerades Wegs zu ihm gehen und ihn fragen. Also nichts für ungut, ist das wahr, Herr Pfarrer, daß Sie von uns fort wollen?"

"3a."

Eine Weile war alles still in der Stube, und der Schilder-David begann endlich wieder: "So, jest glaub' ich dran, Herr Pfarrer. Wir haben vor Ihnen einen Pfarrer gehabt, der hat uns nicht leiden mögen, und wir haben ihn nicht leiden mögen. Kann es etwas Schrecklicheres geben? Wie soll Liebe, Güte und Frömmigkeit gedeihen, wo der das Wort spricht und der das Wort hört, nichts zu einander haben? Schrecklich, wenn's wieder so werden könnte. Wir wissen, daß Einige in der Gemeinde sind, die das gute Herz von unserm Herrn Pfarrer kränken, aber Herr Pfarrer, unser Herrgott hat Sodom verschonen wollen, wenn zwei Gerechte drinn sind, und Sie, Herr Pfarrer,

wollen uns verdammen und verlassen, weil zwei oder drei Schlechte unter uns sind?" hier hielt der Schilder= David inne, aber ber Pfarrer erwiderte nichts, und ber Edilder-David fuhr fort: "Herr Pfarrer, wir brauchen Ihnen nicht zu erzählen, wie Sie uns in das Berg gewachsen sind. Wenn's besser für Sie ist anderswo, muffen wir Ihnen dazu Glück wünschen, aber Jedes im Dorfe, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind, wann und wo eins dem Herrn Pfarrer begegnet ist, da ist's ihm gewesen, als wenn's ihm was Gutes schenken müßte, wie wenn es ihn nicht leer vorüber geben lassen könne, und guten Morgen! oder guten Albend! ift noch gar nicht genug gewesen. Jest, Herr Pfarrer, also wir wünschen nur, daß es in dem neuen Orte auch wieder so sei, und daß der Herr Pfarrer dafür Sorge trage, daß wir wieder einen Mann friegen, nicht wie er, das verlangen wir nicht, aber einen guten."

"Danke, danke," fagte der Pfarrer, "was ich ver= mag, foll geschehen."

"Nein, nein," sagte ber Harzbauer, "der David sagt eigentlich gar nicht das, was wir haben sagen wollen. Wir meinen, der Herr Pfarrer soll das nicht thun, er soll bei uns bleiben, er soll, wie man im Sprüchwort sagt, die Kirche im Dorf lassen."

"Ich kann meine Bewerbung um die andere Stelle nicht zurücknehmen, wenn ich auch wollte."

"Dann bitten wir den Herrn Pfarrer um Entschuldigung, daß wir ihn belästigt haben," sagte der Wagner mit einem gewissen stolzen Gefühl, daß er doch nun auch etwas gesagt habe und gewiß nicht das Dümmste. Die Männer verließen die Stube; die Pfarrerin aber gab ihnen das Geleite die Treppe hinab und trösftete die Männer, daß noch nicht Alles versehlt, und daß sie nicht schuld sei an dem Entschlusse des Pfarrers, der ihm schwer geworden; morgen werde schon wieder besser mit ihm zu reden sein, er sei heute nicht ganz frisch auf, er sei für nichts und wieder nichts heut' Nacht auf Köttmannshof geholt worden.

"Wie ich höre," sagte der Schilder-David, sollen sie jest alle beisammen sein auf der Heidenmühle und den Verspruch halten. Ich hab's nicht glauben wollen, aber ich glaube jest Alles. Der Verspruch soll ihnen aber nichts nüben; wir geben nicht nach."

Die Pfarrerin kehrte wieder in die Stube zurück, wo sie Mann und Bruder still neben einander sißen sah. Keines redete mehr ein Wort. Die Abendglocken läuteten, heute alle drei Glocken, denn es wurde das Fest eingeläutet, und in den Herzen der drei Menschen, die hier beisammen saßen, klang es auch gar seltsam, wenn auch keinem Ohr vernehmbar. Die Pfarrerin sagte endlich: "Es wird mir doch schwer sein, wenn ich diese Glocken nicht mehr höre. Was haben sie alles in uns wachgerusen!"

Der Pfarrer saß still am Fenster, und endlich sagte er halb für sich: das Schwerste ist der Entschluß, einmal die Gewohnheit zu lassen; nun ich ihn einmal gesaßt, vor mir und vor den andern, wär's nicht gut, wenn's wieder rückgängig würde. Laß Licht in meine Stube bringen. Ich sehe dich bald wieder, Eduard.

Der Pfarrer ging in seine Stube.

## Zwölftes Kapitel.

Wo ift ber Joseph?

"Wo ist ber Joseph?" fragte ber Schilder-David, als er heim kam.

"Er ist nicht da."

"Ich hab' ihn doch heim geschickt wie ich zum Pfarrer gegangen bin."

"Er ist nicht beim gekommen."

"Er wird wieder drüben beim Häspele sein. Ich will nach ihm schauen," sagte Martina und machte sich auf. "Gib ihm gleich eine tüchtige Ohrseige, weil er so eigenmächtig herum läuft," rief der Schilder-David der Weggehenden nach.

Martina kam bald zurück und sagte: "Joseph sei nicht beim Häspele und auch nicht mehr in der Werkstätte."

"So ist der verdammte Bub wer weiß wohin. Ich will selber nach ihm umschauen."

Der Schilber: David ging fort und fragte von Haus zu Haus nach Joseph. Niemand wußte Bescheid. Der Schilber: David ging wieder heim; der Knabe ist gewißschon unterdeß nach Hause gekommen.

"Aber wo ist der Joseph?" fragte ihn Martina, als er in die Hausslur eintrat, die als Küche diente.

"Wird gleich kommen," sagte der Großvater, ging

aber boch burch's ganze Haus und durchsuchte alles. Er ruft auf den Speicherboden den Namen Joseph, und er erschrickt fast, wie er so in's Leere hinausrust; er rückt Schränke weg, hinter denen sich gar kein Mensch verstecken kann, selbst hinter dem Hause, am Bachsturze öffnete er die verdeckte Kalkgrube und dachte nicht daran, daß sie ja zugefroren war und Niemand hineinfallen konnte, und eben als er in's Haus zurück kam, begeznete er Häspele, der die neuen Stiefel für Joseph brachte; diesem vertraute er im Geheimen, daß er den Joseph suche, er sei in Nengsten, dem Kinde könne irgend etwas zugestoßen sein, er wisse nicht was, aber er sei in Angst.

"Habt ihr benn schon beim Waldhörnle nachgesehen? Ich höre ihn eben blasen und gar schön, und da ist der Joseph gewiß bei ihm. Da sind die Stiesel, ich will ihn suchen."

Der gute Häspele sprang behend das Dorf hinab zu einem Strumpswirker, der in seiner Stube saß und sich neue schöne Weisen auf dem Waldhorn einübte. Es klang schön durch die stille Nacht, wo man im Schnee seinen eigenen Tritt nicht hört; der Joseph hat Recht, daß er lieber beim Waldhörnle sit, als daheim, aber er war auch nicht dort, und unterwegs verkündigte Häspele, daß man den Joseph suche, Niemand hatte ihn gesehen und er war nirgends zu sinden. Häspele kam mit der traurigen Botschaft zu David, und dieser sagte: "Sei nur ruhig, sage nichts vor den Weibern, sonst geht gleich das Heulen an. Bleib' ein bischen da, er hat sich wohl versteckt, vielleicht kommt er gar

mit den heiligen drei Königen, die jetzt herumgehen, und bildet sich noch was darauf ein; aber ich will ihm schon was einbilden."

Mit scheinbarer Ruhe setzte sich der David nieder, pfiff vor sich hin und suchtelte mit der Hand in der Luft, in Gedanken an die zukünftigen Schläge.

"Ich warte ruhig," sagte er, wie sich selbst zuredend, stopste sich seine Pseise und rauchte dabei, und führte dabei immer aus, was für ein durchtriebener Schelm der Joseph sei; man dürse es ihn aber nicht merken lassen, und daß er Sinem solche Angst mache, dafür müsse er büßen. David nahm die Bibel und las da weiter, wo er gestern Abend vorgelesen hatte; es war die Stelle, 2. Buch Samuel Kap. 12, wo König David um das kranke Kind trauert.

Das gab dem Lesenden keine Ruhe, er stand wieder auf, ging aus und ein, hinaushorchend. Es läutete mit allen Glocken das Fest ein. Jest wird er kommen. Es kam Niemand. Nun war an Verhehlen nicht mehr zu denken; der David ging rechts ab, Häspele links ab von Haus zu Haus. Nirgends eine Spur von Joseph. Niemand hatte ihn gesehen. Sie trasen beide wieder am Hause zusammen. Die heiligen drei Könige hielten den Umzug, Joseph war nicht dabei. Jest war's nicht mehr zu verbergen.

"Martina, unser Joseph ist verschwunden," sagte der Großvater, und Martina that einen entsetzlichen Jammerschrei und rief:

"Tarum also hat er mich heute Nacht dreimal geweckt und gefragt: Mutter, ist noch nicht Tag? Joseph! Joseph! Joseph! Wo bift du? schrie sie durch's ganze Haus, den Berg hinauf, durch's ganze Dorf, in die Gärten hinein, in die Felder hinaus.

"D, wenn er verloren ist, dann sterbe ich, ich höre das Jahr nicht mehr ausläuten im Torf, und der Baum, den ich zu Schildern gekauft habe, den laßt zu Brettern versägen und legt mich drein," so klagte der Schilder-David zu Martina, sie hörte ihn aber nicht mehr, denn sie war schon längst fortgerannt, die Halsbinde wurde David zu eng, er riß sie ab, sein ganzes Gesicht verzog sich schmerzhaft, er wollte das Weinen unterdrücken und konnte doch nicht. "Der Joseph ist gewiß in der Kirche, besann sich der Schilder-David plöglich. Er eilte nach der Kirche, die offen stand und wo man eben die Borbereitungen zum Gottesdienst um Mitternacht machte. Der Schulmeister ging mit einer einzigen Kerze darin umher und steckte viele Lichter auf den Altar.

"Joseph! Joseph! Bist du da?" schrie Tavid in die Kirche hinein; es tönte mächtig. Dem Schulmeister siel das Licht aus der Hand und er antwortete zitternd: "Es ist Niemand da, als ich. Was gibt's denn?

"Ihr habt's zugegeben, daß ihn die Kinder in der Schule Füllen heißen, ihr seid auch mit Schuld, daß er davon und verloren ist," schrie David und eilte weg. Der Schulmeister fand sich mit diesem Vorwurf eben so im Dunkeln, wie in der Kirche, wo er nach vielem Stolpern endlich die Wachskerze wieder fand.

Das ganze Dorf lief zusammen, und selbst der Waldhörnle kam mit seinem Waldhorn auf die Straße, hielt aber das Waldhorn schnell unter seinen alten

Soldatenmantel, damit es nicht naß werde. "Ich will durch das ganze Dorf blasen," sagte er, "dann kommt er."

"Nein," hieß es, "die alte Nöttmännin hat ihn stehlen lassen, sie will dich zwingen, Martina, daß du den Adam frei gibst, heute am Nachmittag ist er Bräutigam geworden mit des Heidenmüllers Toni; es ist ein Knecht von der Mühle hier gewesen, der Alles erzählt hat."

"Ich lasse mich nicht närrisch machen," schrie Martina. Joseph! Foseph! Romm, beine Mutter ruft!"

Während man so bei einander stand, kam ein selts sam aussehendes Männchen das Thal herauf, ganz um und um behangen mit spitziger, weit aufgebauschter Laft. Es war der Hutmacher aus der Stadt, der zu den Feiertagen die frisch aufgebügelten, dreieckigen Hüte in das Dorf brachte.

"Was geht denn hier vor?" fragte das kleine Männchen.

"Wir suchen ein Kind, den Joseph, er ist verschwunden."

"Wie alt ist das Kind?"

"Sechs Jahr vorbei."

"Ein starker Bub mit einem großen Kopf und blond gerollten Haaren ist mir begegnet."

"Ja, ja, er ist's, um Gottes willen, wo ist er?" stürzte Martina auf den Mann zu, daß ihm alle seine Hüte in den Schnee sielen.

"Sei ruhig, ich hab' ihn nicht im Sack. Drunten im Wald begegnet mir auf einmal ein Bub. Ich frag'

ihn: was thust du noch da so allein und es will Nacht werden? Wohin willst du? - Meinem Bater entgegen, er kommt den Weg herauf, hast du ihn nicht gesehen? - Wie sieht denn bein Bater auß? - Großmächtig ftark. — Ich habe ihn nicht gesehen. Romm mit mir heim, Kind. — Nein, ich komme mit meinem Bater heim. — Ich fasse den Buben an und will ihn mit Gewalt mitnehmen, aber der ist störrisch und wild, er wischt mir aus und springt davon, wie ein Hirsch, und ich hör' ihn noch tief im Walde rufen: Vater! Bater!"

"Das ist der Joseph, um Gottes willen, ihm nach!" "Wir alle geben mit, alle!"

"Halt!" trat Schilder=David vor. "halt! Hutmacher, willst du mit uns geben?"

"Ich kann nicht, ich kann keinen Juß mehr heben und es nütt auch nichts. es ist schon mehr als eine Stunde, seit ich das Kind gesehen, ich habe mich drüben auf dem Meierhof aufgehalten, wer weiß, wo das Kind jest ist; ich kann dir's ganz genau sagen, wo ich ihm begegnet bin, am Otterswanger Wald, bald dort beim Bach, wo die breite Buche steht. Es ist die einzig große, ihr kennt sie ja alle."

"Gut, von dem Baum breche ich ihm einen Zweig ab und er soll an ihn gedenken," sagte der Schilder=

David sich fassend.

"Nein, nicht schlagen," schrie Martina; sie konnte es nicht sagen, daß dieses die Stelle war, wo Adam sie zum Erstenmale geküßt; vielleicht liegt jet ihr Kind bort tobt - erfroren -

"Es ist Nacht und man sieht nichts und der Schnee fällt immer mehr, holt Fackeln, laßt Sturm läuten, das muß der Pfarrer erlauben, kommt zum Pfarrhause!" rief Häspele.

Martina aber wurde nach Hause gebracht, und als sie dort die neuen Stiefel auf dem Tische stehen sah, klagte sie: "D Gott! Da sind seine Stiefel, wie hat er sich darauf gefreut, und deine lieben Füße sind erfroren — sind kalt — sind todt. —"

Die Frauen, die Martina umgaben, suchten sie zu trösten, und eine war sogar so klug, ihr zu sagen, erfrieren sei der leichteste Tod, man schlase ein und wache nimmer auf.

"Man schläft auf der Erde ein und wacht im Simmel auf. D Gott! Mein Joseph hat's prophezeit; er war zu gescheit, zu aut, und seinem Bater ift er entgegen gegangen. Nein, ich will nicht sterben. Wenn bu mit der Andern zur Kirche geben willst, da wird mein Roseph vom Himmel berunterschreien: nein! und --Bater! Bater! hat er gerufen, und sein Bater hat ibm nicht geantwortet, er kennt seine Stimme nicht. Du wirst sie kennen bei Tag und Nacht. In die Ohren rufen wird es dir dein Lebenlang: in deinem eigenen Wald ist dein Kind erfroren, geb' hinaus und schlag' ihn um, es nutt nichts mehr! Dein Berg ift Holz, nichts als Holz! D Gott, und da steht das Pferdeben, mit dem mein Joseph gespielt hat! ja du siehst auch traurig aus, du gutes Thierle, so barmherzig, und bist doch von Holz, und er ist auch von Holz, aber er ist nicht barmberzig, er hat sein Kind getödtet. D Gott, wie oft hat er an dein hölzernes Maul Brosamen hinsgehalten und dir wollen zu fressen geben, o! er war zu gut, o Joseph! Joseph!"

"Es wäre noch gut, wenn er erfroren wäre. Der Wolf geht ja um in der Gegend, wer weiß, ob ihn nicht der Wolf zerrissen hat," sagte eine Frau leise zu der andern; das Ohr der Unglücklichen ist aber wunders dar seinhörig; mitten in ihrem lauten Jammern hörte Martina das Gespräch und sie schrie plötlich laut auf: "Der Wolf! der Wolf!" Dann ballte sie die Fäuste und knirschte mit den Zähnen: "Ich kriege dich und ich erwürge dich mit meinen Händen." Jett sah sie die Leegart und sie klagte: "D Leegart! Leegart! Was nähft du denn immer fort? Um Gottes willen, da näht sie noch immer an der Jacke, und das Kind ist todt."

"Ich habe nichts gehört, ich laß mich nicht berufen; ich habe nichts gehört, du hast nichts gesagt, ich sag' dreimal, du hast nichts gesagt. Du weißt, ich hab' keinen Aberglauben, nichts ist ärger auf der Welt als Aberglauben. Aber das ist wahr und gewiß, das hat seine Richtigkeit: so lange man für einen Menschen näht und webt, kann er nicht sterben. Da war einmal ein König —" und mitten in den Durcheinander erzählte Leegart mit seltsamen Veränderungen die Geschichte von Uhsses und Penelope, und wie diese Frau genäht und gewebt habe und was sie bei Tag gewoben, habe sie allemal in der Mitternachtsstunde wieder aufgetrennt und dadurch ihren Mann, der in Amerika gewesen, am Leben erhalten.

Leegart fürchtete nicht mit Unrecht, daß man sie in dem Durcheinander nicht anhöre. Sie machte es daher gescheit. Sie erzählte ununterbrochen und nähte dabei ununterbrochen, ohne auszuschauen. Wo sie einmal saß, stand sie nicht auf, bis ihre gesetzte Zeit um war, und wenn sie eine Geschichte begonnen hatte, erzählte sie aus; und wenn's im Hause gebrannt hätte, wer weiß, ob sie aufgestanden wäre. Das Feuer wird doch so viel Nespect haben zu warten, bis die Leegart sertig ist.

Während Martina mit den Weibern im Hause klagte, war der ganze Trupp Männer vor dem Pfarrshause angekommen, und Häspele warf sich zum Fürsprech auf.

Auch die Kinder wollten mit ziehen, den Joseph zu suchen, aber die Mütter hielten sie mit Weinen zurück und die Läter schüttelten die Anklammernden ab, und schalten weidlich dazu. Die Großväter, die aus dem warmen Winkel am Ofen hervorgekrochen waren, nahmen die Frauen und Kinder mit heim.

Es war als ginge ein Heereszug einem Feinde entgegen. Wo aber ift der Feind?

Es gab jest doch wieder Einige, die es für unmöglich hielten, daß man bei dem Schneegestöber ein Kind im Walde suche; das wär' gerade, wie wenn man eine Stecknadel im Heuwagen suchen wolle. Häspele rief indeß: wer nicht mit will, kann heimgehen, aber zum Abspenstigmachen brauchen wir Niemand. Es trennte sich Keiner aus der Versammlung. Häspele ging hinauf und bat den Pfarrer, daß man Sturm läuten dürfe. Der Pfarrer war über das, was er von Joseph hörte, tief erschüttert; bennoch sagte er, er könne das Sturm- läuten nicht erlauben, es sei unnüger Allarm, der die Nachbargemeinden erschrecke und sie für künstige Fälle unwillfährig mache.

"Es ist brav von euch, und es freut mich, daß so

viele den Joseph aufsuchen wollen," schloß er.

"Kein einziger junger gesunder Mann im Dorfe

bleibt zurück," schrie Häspele.

"Ich muß zurückbleiben," sagte der Pfarrer läckelnd, "die Röttmännin hat mir die vergangene Nacht geraubt, und um zwölf Uhr muß Kirche gehalten werden. Wir werden aber für euch alle beten, die ihr draußen seid."

"So will ich bein Stellvertreter sein," sagte ber

junge Landwirth, "wer ist euer Anführer?"

"Wir haben keinen, wollen nicht Sie es sein, Herr Schwager?"

Alles lachte, benn ber Häfpele, ber ben Namen Ebuards nicht kannte, nannte ihn an Stelle bes Pfarrers Schwager.

"Ich heiße Brand," erwiderte der Landwirth, "ich

kenne den Weg, ich habe ihn erst heute gemacht."

"Der Bruder der Pfarrerin geht auch mit," wurde bald von einigen Eingedrungenen auf der Straße verstündigt und man war überauß zufrieden. Häfpele hatte Recht, es sehlte außer Kranken und Gebrechlichen kein Mann im Dorfe, alle standen sie da mit Fackeln, Steigeisen, Leitern, Aexten und langen Stricken.

"Ist einer da, der ein Signal geben kann?" fragte

der Landwirth.

Der Strumpswirker zog sein Waldhorn unterm Mantel hervor. Das Instrument glänzte nicht heller im Fackellicht, als das Gesicht des Strumpswirkers, der zu einer so wichtigen Person geworden war.

"Gut, so bleibt bei mir. Meiner Ansicht nach ist dieß das Beste: der Signalist hier bleibt bei mir auf dem Reitersberg, wo wir ein Feuer anzünden wollen. Und dann gehen immer alle, zwei und zwei, nie einer allein. Wer den Joseph gefunden hat, bringt ihn hinauf zu uns auf den Reitersberg oder wenigstens sichere Kunde von ihm. So lange der Joseph noch nicht gefunden ist, geben drei lange Stöße das Zeichen; sobald er aber gefunden ist, drei kurze Stöße, die immer sortgesetzt werden, die Alles wieder versammelt ist. Und noch besser, ich habe meine Flinte bei mir; sind nicht noch einige im Dors?"

"Ja wohl."

"So holt noch einige, und wenn der Joseph gestunden ist, geben wir drei Schuß nach einander. Wenn wir das nicht thun, kann's leicht kommen, daß ihr guten Leute in Schnee und Kälte herumlauft, und der Joseph ist längst gefunden."

"Hat Recht, der ist gescheit; das ist der Bruder

der Frau Pfarrerin."

Der junge Landwirth lächelte und fuhr fort. "Noch eins, Decken und Betten haben wir. Ist kein Hund im Dorf, der den Joseph kennt?"

"Alle kennen ihn, alle haben ihn lieb. Nicht wahr, Blitz, du kennst den Joseph?" sagte Häspele zu einem großen Hunde, der neben ihm stand.

Der große gelbe Hund bellte als Antwort.

"Gut," rief der Landwirth, "so laßt die Hunde los."

"Und wir hängen ihnen Laternen an. Und uns selber hängen wir die Kuhschellen um und die Rollzgeschirre."

Jeder wurde erfinderisch; es war nur gut, daß die verschiedenen Erfindungen in Eins zusammengehalten waren.

"Jett noch einmal das Signal, damit ihr es alle kennt," fagte der Landwirth, und der Waldhörnle blies mit aller Macht. Kaum war der Ton verklungen, als Martina herbeikam und rief: "Hier habe ich seine Kleider."

"Laßt die Hunde an den Kleidern riechen," befahl der Landwirth. Martina wäre fast umgeworfen worden von all den Hunden, die auf sie zugebracht wurden, wenn nicht Häspele so gescheit gewesen wäre, ihr die Kleider abzunehmen.

"Auft den Hunden zu: such Joseph!" befahl der Landwirth, "und jest vorwärts Marsch! Joseph heißt das Feldgeschrei."

"Halt!" rief eine mächtige Stimme von der ent= gegengesetzen Seite, "was gibt's hier?"

"Abam Du?" rief Martina und stürzte auf ihn zu, "was hast du da? Hast du unsern Joseph gefunden?"

"Was? Unsern Joseph? Das ist der Wolf, den ich mit meinem Knittel erschlagen habe."

"Das ift der Wolf, der hat unser Kind zerrissen!"

schrie Martina, ballte die Fäuste und starrte auf bas todte Thier nieder. Häspele war so klug, den Adam in kurzen Worten in Kenntniß zu setzen von Allem, was vorgegangen; Abam hielt den Wolf immer noch an der Genickhaut, und jest schüttelte er das todte Thier mächtig, bann schleuderte er es mit übermensch= licher Kraft weit hinüber über den Graben in das Feld. "Ich reiße dir das Herz nicht aus," rief er, "du haft mir — und hier schwöre ich's vor Allen: ob unser Kind gefunden wird oder nicht, meine Martina ist mein, im Leben und im Tod. Berzeih' mir's Gott, daß ich so lang ein lahmer, schwacher, nichtsnutiger Gesell gewesen. Ihr Männer alle hört's! Jeder von euch foll mir in's Gesicht schlagen, wenn ich nicht meine Martina heimführe, und wenn Bater und Mutter und die ganze Welt sich dagegen stellte."

"D Gott! rebe jett nichts davon!" bat Martina und verbarg ihr Antlig an der Brust Adams; jetzt erst konnte sie weinen, und Adam legte seine Hand aus ihren Kopf, aber seine Brust erbebte immer von einem mächtigen Stoß nach dem andern. Nie hat Jemand den Adam weinen sehen, als nur damals. Alle Berssammelten waren wie auf ein stilles Kommando mit ihren Glocken, Fackeln und Hunden vorausgegangen, nur Häspele war mit einer Fackel bei den unglücklichen Eltern geblieben, und als Adam aufschaute, kugelten große Tropfen, die im Feuerscheine glützerten, über seine Wangen. Adam aber schüttelte sich wie zornig und sagte endlich: "Komm, Martina, wir sinden ihn gewiß. Ich kann nicht glauben, daß er tobt ist; ich

habe ihn rufen hören im Wald, ich habe nicht glauben wollen, daß es eine wirkliche Stimme ift, und es war meines Kindes Stimme."

"Und wie viel hundertmal hat er dir in die Nacht hinein gerufen und du hast ihn nicht gehört."

"Wenn er noch am Leben ist, es soll mir kein Wort mehr von ihm verloren gehen."

"Gott geb's. Amen!" sagte Häspele ganz leise vor sich hin und schritt voran mit der Fackel; die Beiden gingen hinter ihm drein.

## Dreizehntes Kapitel.

## Das Muotisbeer.

"Laß mich die Kleider tragen; gib mir seine Kleider," sagte Adam im Weitergehen.

"Nein, ich geb' sie nicht her. Es ist ja das Einzige, was ich noch von ihm habe, und da hab' ich die neuen Stiesel, die er noch nicht angezogen hat, und in der Berwirrung hab' ich auch noch sein kleines hölzernes Pferd mitgenommen."

"So? Hat er die Pferde gern? Dann wird er seinen Bater, den Gaul, auch gern haben."

"Mach' jett so keine Späß'; benke, du redest von einem Todien."

"Berirrt ist noch nicht todt; und wer weiß, ob er nicht noch in einem Hause untergekommen ist oder ihn nicht doch Jemand heimgenommen hat."

Als Zeichen des Dankes für den Trost, den Adam ihr gab, legte ihm Martina die Kleider auf den Arm: "Da, trag' du sie nur." Als sie an der Trauerweide am Wege vorüber kamen, die jest schneebehangen im Fackellicht gar fremdartig erschien, suhr Martina sort: "Da ist der Baum! Wie unser Joseph noch nicht drei Jahre alt gewesen ist, gehe ich mit ihm da vorbei, und weil da die Blätter so herunterhängen, sagt er: Mutter! der Baum regnet Plätter! Er hat Neden an

sich gehabt, man hat gar nicht mehr gewußt, wo man ist, ob auf der Erde oder im Himmel; man hat sich erst wieder besinnen müssen, daß man da ist, und was man thun will und was man zu thun hat. Und dabei ist er so stark gewesen, mächtig stark; ich hab' alle Krast anwenden müssen, wenn ich ihn habe bänzdigen wollen. Und jest so sterben! Das ist doch schrecklich. Joseph! Joseph! mein guter Joseph! Komm doch, wo bist du denn? Ich bin da, deine Mutter ist da, und dein Bater auch! Komm doch, Joseph! Joseph! Russ doch auch, Adam. Kannst du denn nicht auch schreien?"

"Joseph! Joseph!" schrie Abam mit machtvoller Stimme. "Mein Kind! Komm zu mir! Joseph! Josseph!" Er, der den Namen nur im Geheimen auszussprechen zitterte, rief ihn jett laut durch den Wald. Bald aber ließ er ab und sagte: "Das nütt nichts, Martina; beruhige dich, sonst wirst du auch noch frank."

"Wenn mein Joseph todt ist, will ich auch nicht mehr leben; ich hab' nichts mehr auf der Welt."

"So? Das habe ich nicht gewußt. Ich habe gemeint, ich ginge dich auch noch was an."

"Ach Gott, was streitest du jetzt mit mir!" klagte Martina.

Die Beiben redeten lange kein Wort. Häspele war ein guter Vermittler, er kam auf Martina zu und bat sie, doch einen Schluck von dem Kirschengeist zu trinken, den er vorsorglich für Joseph mitgenommen hatte.

"Nein, nein, ich brauche nichts, und ich trinke meinem Joseph nichts weg." "Trinke nur einen Schluck," bat Abam so zart, als es seine Stimme hergab, "denke, unser Joseph darf ja nicht Alles trinken, wenn wir ihn finden."

"Wenn wir ihn finden? Was hast du da schon wieder? Du weißt Etwas und willst mir's nicht sagen, du weißt gewiß, daß er todt ist."

"Ich weiß nichts; ich weiß so wenig als du. Ich bitte dich, trink' jest einen Schluck."

"D, wenn mein Joseph den hätte, der könnte ihn jett zum Leben bringen; ich brauche nichts, laßt mich in Ruhe." Aber Adam ließ nicht ab, dis Martina trank, und das war eine gute Gelegenheit, daß Adam wieder ihre Hand faßte und dann Hand in Hand mit ihr weiter ging.

Sie sprach nun ganz leise und erzählte, wie auch Joseph so eine heimliche Natur habe; er habe ihr oft Dinge in's Ohr gesagt, die er vor aller Welt laut hätte sagen können; aber das sei seine besondere Art, am liebsten etwas heimlich zu sagen, und gewiß habe er auch dem Vater etwas heimlich sagen wollen, dann hätte er auch spüren können, wie es Ginen durchrieselt, wenn Joseph mit seinem warmen Athem etwas in's Ohr sagte. "Sein warmer Hauch ist jegt hin," schloß sie und rang die Hände.

Plöglich faßte sie den Arm Adams wieder heftig und sagte: "D Gott, da ist der Felsen, wo ich da= mals habe sterben wollen mit ihm, dis mich die Lee= gart gesunden hat. Wären wir damals mit einander gestorben, bevor du auf die Welt gekommen bist, es wäre besser. Wo bist du jett? Vielleicht liegt er da zwei Schritte von uns und wir sehen ihn nicht und er hört uns nicht. Ich springe von Berg zu Berg, auf alle Felsenspigen, in alle Thäler. D, warum kann ich nicht da sein und dir rusen: Joseph! Joseph! Joseph! Joseph! Ich meine, ich sehe ihn da drüben auf dem Felsen; jest steht er noch auf dem Vorsprung, jest ist er noch ganz heil. Wie gut und lieb sieht er aus, wie er lacht, das Springen gefällt ihm; aber er stürzt, ich sehe ihn nicht mehr, o wie schnell! Und drunten liegt mein Kind, zerschmettert, todt. Kann's denn sein? Was hast du, armes Kind, denn gethan? Du bist ja unschuldig!"

"Laß das Ausdenken, das hilft zu nichts," beschwichtigte Adam, aber Martina knirschte vor sich hin: "Ihr seid die Schlimmen! Ein Later kann sein Kind verleugnen, kann an ihm vorüber gehen, wie wenn's nicht auf der Welt wäre, aber eine Mutter nicht. Du bist der Schlimme, du!"

"Was wirfst du mir das jett vor?"

"Ich werfe dir nichts vor; warum zankst du mich benn?"

"Ich streite nicht mit dir, ich zanke nicht mit dir; sei nur ein bischen ruhig, es soll von heute an auch alles Schlimme vorbei sein."

"Was fannst du von Schlimmem reden?"

"Ich will gar nichts mehr reden, sei jetzt nur ein bischen still. Halt' dich an mich an, so, so."

"Nein, nein, ich kann nicht," schrie Martina plöglich auf, nachdem sie sich eine Weile an Adam gehalten, "ich kann nicht. D, lieber Herr Gott! Thu Alles mit mir, nur laß es mein Kind nicht entgelten, meinen Joseph; er ist unschuldig, ich allein bin schuldig, ich und der da." —

Sie ging zwei Schritte von Abam, wie wenn sie seine Nähe nicht ertragen könnte; sie weinte nicht mehr, sie schluchzte nur noch trockenen Auges und es stieß ihr fast das Herz ab.

Es war wie das wilde Heer, was jest durch den Wald zog: die Männer mit den Fackeln, mit den Laternen, mit dem wilden Geschrei, Rusen, Peitschenstnallen, Rollengeklingel; und die Hunde, denen man Laternen angehängt hatte, die bellend die Schluchten hinab, bellend die Berge hinauf drangen und wieder angerusen wurden. Es war gut, daß seste Ordnung gehalten wurde. Keiner kannte den Andern mehr, jeder war nur eine wandelnde Schneemasse, und im Fackelscheine sahen die Berge, die Felsen wie verwundert auf die Menschen, die daher kamen und riesen und schrieen nach einem Menschenkinde.

"Da sieh, wie lieb ihn das ganze Dorf hat," sagte Martina zu Adam und erzählte ihm, wie in der versangenen Nacht Joseph sie dreimal geweckt und wie er schon am frühen Morgen gesragt habe, welchen Weg der Vater käme, und sie mache sich schwere Vorwürse, daß sie der Leegart nachgegeben und ihn allein aus dem Haus geschickt, sie hätte es ja wissen müssen, daß heute etwas Entsetsliches geschehe. Adam war ganz rathlos und wußte nichts zu sagen, und doppelt entsetzlich ward's ihm, wenn er an die Heidenmühle dachte, wie sie dort beisammen sitzen und auf ihn warten, und zu welchem Frevel er sich hatte verleiten lassen.

Plöglich ertönte ein Jubelgeschrei. Was ist? Was ist? Was ist? Wo? Wo? Wo? Athemlos kam der Schmied zu Adam und Martina: "Da ist seine Mütze, jetzt sinden wir ihn gewiß."

Martina faßte die triefendnasse Mütze und weinte heiße Thränen darauf: "O Gott! Jest ist er ohne Mütze, und der Schnee liegt auf seinem Kopfe, wenn er noch am Leben ist."

Martina suhr sich mit der Hand über das Gesicht und starrte den Schmied an, der ungeheuerlich ausschaute. Er hatte sich nicht Zeit genommen, das rußige Gesicht zu waschen, und nun hatte der Schnee wunder-liche Figuren in sein Gesicht gezeichnet und sein rother Bart war voll Schnee.

"Bleibt ihr auf dem geraden Weg, daß wir euch gleich sinden," sagte der Schmied, und indem er sich zum Gehen wendete, rief er noch: "Heut' Nacht verzbienen wir bei euch, daß wir an eurer Hochzeit vollzauf zu trinken kriegen."

Es war wie das wilde Heer, das durch den Wald wüthete, und ein Mann war im Walde, der sah das wilde Heer leibhaftig. Der Speidel-Nöttmann, der seinem Sohne gesolgt war, hatte einen Fehltritt gethan und war in die Schlucht hinuntergerollt. Unten wurde er plöglich nüchtern. Er hatte sich keinen Schaden gethan. Er ging eine große Strecke auf dem zugefrornen Bach, und wie entsetzliche Ungeheuer schauten die Felsen und Bäume auf ihn nieder. Immer mehr Schnee schüttelte es auf ihn herab und er wußte nicht, ging er stromauf- oder stromabwärts. Er versuchte

mit einem Stein das Gis einzubrechen, um gewiß zu werden, wohin der Bach fließe und wohin er des Weges geben muffe, aber er konnte keinen Stein löfen. Die ganze Welt ift gebunden und gibt ihm keine Sülfe. Da, hier ist eine Lichtung, hier ist ein Bergweg. — Er steigt aufwärts, oft ausgleitend, vom Schnee fast gang zugedeckt; aber er läßt nicht ab; der Speidel= Röttmann ist nicht umsonst einer der stärksten. erklimmt die Anhöhe. Richtig! Hier ist ein Weg. Mit dem letten Griff auf den Boden fast er etwas: es ist eine Pfeife. Das ist Adams Pfeife, da muß er ge= gangen sein; jett holst du ihn noch ein, aber wohin ist er gegangen? Rechts oder links? Die Fußtapfen sind vom fallenden Schnee schon wieder zugeweht. Der Speidel-Röttmann geht den Weg rechts, da fällt ihm wieder ein, nein, links ist gewiß der rechte Weg; er kehrt wieder um und so immer hin und her, als ob ihn ein Geift in der Frre führe. Horch! Waldhörner= schall, Peitschengeknall, Hundegebell! Was ist das? Herr Gott! das ift die wilde Jagd. Es ift der Schim= melreiter mit dem wilden Gejaid, das knallt und bellt und bläst und mitten drunter schreit's wie taufend und aber tausend kleine Kinder und wer aufschaut, dem nimmt es den Kopf weg, wie man den Deckel von einem Topf thut. Alle Schrecken der Sölle kamen über den Speidel-Nöttmann. Er bat zwar oft geprablt, daß all das Gerede von Heren, Gespenstern und Zauberei eitel Lug und Trug sei, aber jett richtet sich jedes haar auf seinem Ropf auf und gibt Zeugniß, daß die vergangenen Zeiten so gescheit waren wie

unsere, und sie haben Alles geglaubt. Da ist's jest. Verzeih' mir, daß ich nicht daran geglaubt habe. Ich will's ... Der Speidel-Röttmann springt ab des Weges in den Wald binein, wirft sich dort mit dem Ange= sicht auf den Boden, daß das wilde Geer über ihn wegziehe und ihn nicht erwürge. So liegt er und so hört er's an sich vorüber sausen. Er grub die Hand in das ichneeige Moos, und das Moos hielt fest. Es ist doch noch aut, daß Etwas auf der Welt fest ist; - - Salt fest! halt fest! Jest wirst du in die Luft gehoben, auf einem Baum, wer weiß wo, wirst du abgesett, und du hast das Gesicht nach hinten gedreht und mußt bein Lebtag so herumlaufen. Und es ift wie wenn ihn Jemand böhnte: nicht mahr, das ist bein eigener Wald? Aber du mitsammt beinen Wald= bütern und mitsammt beinen Holzwächtern, ihr könnt Alle nicht verbieten, daß das wilde heer durchzieht; und hörst du eine Kinderstimme? Kennst du sie?"....

Der Speidel-Nöttmann weiß nicht, was er soll und was er will. Von seinem Hauch schmilzt der Schnee, in den er das Gesicht gedrückt hat, aber auch in seinem verhärteten Herzen will etwas schmelzen, und im Angesicht des Todes ruft er in das schneeige Moos hinein: "Joseph!" wie wenn ihn das Wort erlösen könnte. "Ich schwör's!" ruft er noch einmal. Es ist ihm doch durch den Sinn gesahren, daß ein Kind auf Erden lebt, dem er großes Unrecht thun will, und das um ihn klagt und weint hoch in den Lüsten. Er will seinen Sohn zu sich zurückrusen, und der Sohn will seinen Sohn rusen. Das ist ja auf einmal wie eine Kette,

bie sich an einander hängt, und immer weiter und..., "ich geb' nach, laßt mich los, behalte du dein Kind!" Mit diesen Worten wagte er's endlich, sich ein wenig auszurichten. Das Lärmen, Schreien und Ausen tönt weiter aus der Ferne: "Wer bist du? Wer bist du?" ruft plöß-lich eine Gestalt und faßt ihn an, nicht wie ein Mensch, nein, wie ein Geist, wie ein wildes Thier mit Krallen.

"Ich bin ein schwerer Sünder — ich bin der Rött=

mann, laß mich los, sei barmberzig."

"So? hab' ich dich?" rief die Gestalt und kniete auf ihn nieder, "du mußt sterben, du hast mein Enkel-kind getödtet, verstoßen, in's Elend gestürzt."

"Wie? Was? Du bist?"

"Ja, du sollst wissen, wer dir mit der Art das Hirn einschlägt. Ich bin's, der Schilder=David. Ja, du verdammter Goliath, ich habe dich am Boden, und sterben mußt du."

Die Kraft kehrte in dem Speidel-Nöttmann zurück. Es war nur ein kurzes Besinnen: "Dho! Dho! da ist nichts zu fürchten!" und seine Hand ging schnell seinen Gedanken nach. Er ließ mit der Hand von dem, der auf ihn kniete, und zückte das aufrechtstehende Messer, das er bei sich trug, und jest ries er: "Laß los, David, laß los! oder ich stech' dich nieder!"

"Deine Gewaltthaten haben ein Ende!" schrie David und riß ihm mit aller Macht das Messer aus der Hand. Aber während bessen hatte sich der Röttmann rasch aufsgerichtet, und nun lag David unter ihm am Voden.

"Siehst du!" rief er triumphirend, "jest kann ich dir ben Garaus machen."

"Thu's, rotte die ganze Familie aus, meinen Jofeph haft du getödtet; erstich mich auch."

"Steh' auf, ich will dir nichts thun," entgegnete der Speidel-Röttmann, "ich weiß nicht, bin ich verrückt, bist du verrückt, oder ist die ganze Welt verrückt. Wie kommst denn du daher? Was ist denn da im Wald?"

David erzählte mit raschem Athem, was vorgefallen war, aber mitten drin sagte er: "Es ist nicht recht, daß ich so mit dir rede; du und dein Sohn, ihr verdient beide den Tod. Ich will nicht gut mit dir reden, Einer von uns muß auf dem Plat bleiben; stich mich nieder, ich will auch hinaus aus dieser schlechten Welt, ich habe nichts mehr drin zu suchen."

Mit diesen Worten warf sich der Schilder David auf den Speidel Röttmann, aber dieser hielt ihn bei den Armen fest und die Arme standen so fest, als wären sie in einen Schraubstock gesetzt.

"Du dauerst mich," sagte ber Röttmann.

"Ich will dein Bedauern nicht, du bist nicht werth, daß dich ein redlicher Mensch mit einem Wort anredet. Du dreimal genähter Schuft, trag' du nur den Kopf hoch, das Höllenthor ist weit genug, daß du dich nicht zu bücken brauchst."

"Schimpf' was du willst, ich bin stärker als du. Hör' aber zu, was ich dir sage. Du siehst, zwingen kann mich Niemand, kein Mensch auf der Welt kann mich zwingen, aber ich will dir was sagen; ich brauchte es nicht zu halten, es hat's kein Mensch gehört und mit dem Teusel und mit dem wilden Heere, das sieht

man ja, es ist alles nur Aberglaube, und wenn ich nicht will, kann mir Niemand nichts thun. Aber paß auf, was ich dir sage. Es geht Niemand was an, und du brauchst nicht zu wissen, warum und was und wo und wem ich's versprochen habe. Das ist mein Wald, und da din ich Herr, und wenn ich dich in der Nacht hier sinde und du hast die Art bei dir, kann ich dich binden und niederschießen, wenn du davon läusst — wie ich will. Aber — das habe ich Alles nicht sagen wollen; ja doch, ich will dir nur sagen, es kann mich Niemand zwingen, aber ich will, und darum ist's jett so und da hast du meine Hand: wenn das Kind noch lebt, wenn wir's sinden, und meinetwegen lebendig oder todt, da hast du meine Hand, ich hab' nichts dagegen."

"Was ?!"

"Meine Einwilligung hat er. Wenn ich's recht überlege, ich bin eigentlich nie so dagegen gewesen. Ich habe nur meiner Frau solgen müssen. Ich lause hier im Wald, ich weiß nicht wie lang, und da drunten, wie ich gemeint habe, die Schneefelsen sallen auf mich nieder, da ist mir's gewesen, wie wenn ich eine Kinderstimme rusen hörte: Bater! Bater! Jett weiß ich, was es gewesen ist, und ich kann dir nicht sagen, wie mir die Stimme in's Herz gegangen ist, und ich hab' mir gesagt, wenn's noch zu machen ist, meinetwegen; mag mein Abam seine Martina heirathen, ich geb' mein Wort dazu."

"Wenn die Kuh draußen ist, macht man den Stall zu, es ist zu spät. Es gibt jetzt kein Glück und keinen Segen mehr auf der Welt. Wenn du das Kind

gekannt hättest! Das war ein Engel vom Himmel. Aber lieber Gott! jest ist's todt und wer weiß, wo es ist. Es ist eine Zeit gewesen, wo ich geglaubt habe, ich könne keinem Menschen unter die Augen gehen, und jest möchte ich aus der Welt gehen, weil das Kind nicht mehr drin ist. Bin ich's nicht werth gewesen, solch ein Enkelchen zu haben, so bist du's noch weniger. Und ich will keinen Frieden, du oder ich, einer mußsterben. Stich mich nieder, es ist mir recht, dann komm' ich mit meinem Joseph aus der Welt."

In Noth und Weinen stürzte David nochmals auf den Röttmann los, aber dieser hielt ihm wieder beide Arme steif, daß er sich nicht rühren konnte. Und ja, es mußte ein Wunder im Speidel-Röttmann vorgegangen sein, denn er wußte dem David so einzureden, daß er mit ihm ging und sie gemeinschaftlich den Joseph suchten.

"Joseph! bein Großvater ruft," so schrie David, "Foseph! bein Großvater ruft," so schrie ber Speidels Röttmann. David schaute sich mehrmals um, ob's denn auch wirklich wahr ist, daß der Speidel-Röttmann so ruft. David war der Einzige, der, der Anordnung zuwider, allein gegangen war; jetzt hat er einen Kamezaden gefunden und was für einen!

Das Waldhorn flang vom Berge, die Fackeln und die Laternen gingen hin und her, die Hunde bellten und rannten auf und nieder, die Rollen klingelten und die beiden Großväter gingen mit einander dahin, wie wenn sie von alten Zeiten her gleichen Schritt gehalten. Endlich sahen sie Licht in der Ferne blinken, das Licht stand fest, das war in einem Hause; sie wanderten dem Lichte zu.

## Vierzehntes Kapitel.

Bon einem verirrten Menfchenfint.

Im Hause bes Schilber-David war's unterbeß, als ob das nicht mehr ein kleines Haus wäre, das einer kleinen Familie gehört. Alles ging aus und ein, und Manche ließen sogar die Thür offen, die die Frau des Schilber-David jedesmal leise zumachte, ohne ein Wort zu sagen; ja sie sagte nicht einmal ein Wort, daß Niemand den Schnee von den Füßen abtrappte, und der Studenboden war wie ein kleiner See; sie legte nur immer wieder frische Laken auf den Boden und wand sie still aus in einen Kübel, den sie vor der Thür ausschüttete.

Die Leegart zog den Schemel, worauf sie ihre Füße gestellt hatte, sester an sich, damit keine von den Frauen, die sich um den Tisch setzen, daran Theil nehmen könnten; denn die Leegart ist's nicht gewohnt, in nasser Stube zu sißen und dazu noch in solch einer Wachtstube, wie heute die des Schilder-David war.

Die Schilder-Davidin unterhielt dabei beständig ein mächtiges Feuer im Ofen; es war eine Hiße zum Braten, und die Leegart verstand es, eine große Zuhörerschaft, vor Allem sich selber, wach zu halten.

Während Alles hinausstürmte in Nacht und Schneegestöber, in Telsen und Schluchten, und bas ganze Dorf aus der Ordnung gekommen war, blieben nur zwei Dinge fest und hielten gleichen Takt: das war die Uhr auf dem Kirchthurm und die Leegart vor ihrem Nähkissen.

Martina batte mit den Männern die Stube verlassen, es waren aber noch mehrere Frauen da; sie jammerten, daß sich ihre Männer der Lebensgefahr aussetzen, um eines einzigen Kindes willen, und viel= leicht ihre eignen Kinder dadurch in Elend und Noth setten. Die Leegart aber, indem sie ihren Faden wichste, fagte: "Ja, im Walbe verirren, das ist schrecklich, ich kann auch davon erzählen, es ist mir Einmal im Leben passirt, aber ich habe genug an Cinemmale. Nur um Gottes willen nie, nie sich verleiten lassen, einen nähern Weg durch den Wald zu gehen, wenn man ihn nicht fennt. Der nähere Weg ift des Teufels Weg. Sab' ich Recht oder nicht? Zum Teufel hat man immer am nächsten. Ich bent' noch baran, als wenn's beute war', und wer weiß, ob nicht ber arme Joseph denselben Weg geht; ich bin auch da hinunter gegangen, und der Hutmacher hat ihn ja bei ber breiten Buche getroffen, dorthin kommt man. Gott verhüte, daß er meinen Weg machen muß, wie ich dorthin gekommen bin. war am Conntag nach Johanni, nein, am Montag, aber es war ein Keiertag, Peter und Paul war's, wir feiern ihn nicht, aber die Katholischen. Ich gehe also bei heiter hellem Wetter von daheim fort, habe nichts bei mir, als in einem Tüchle einen sammtnen Muten für des Holderbauern Tochter von Wengern, wift ihr? bie jest Wittfrau ift; man fagt, sie heirathet einen ganz

jungen Menschen aus ber Gegend von Reustädtle, sie ist schon zwei Sonntag nach einander im Neuftädtle gewesen und soll mit ihm zusammen gekommen sein. Sie ist nicht gescheit, daß sie so einen jungen Menschen nimmt. Damals mar sie noch Braut von ihrem ersten Mann, ber war ein Bruderssohn vom Seidenmüller, vom alten mein' ich. Ich geh' also fort, zuerst dem Thal nach. Es war ein gutes Jahr, wir haben lange fein soldes gehabt; Regen und Sonnenschein, wie man's nur braucht. Im Wald treffe ich noch des Strafen= knechts Kinder an, den Bub und das Maidli. Der Bub ist Soldat gewesen und ist hernach bei den Frei= schärlern erschossen worden. Das Maidli ist im Elsak. fie foll gut verheirathet sein. Sie hüten da an der Hecke, wo es die vielen Hafelnuffe gibt, eine alte und eine junge Gais. Und da frage ich die Kinder, ich weiß nicht warum, ob's nicht einen nähern Weg gibt nach Wengern. Freilich, sagen die Kinder, ich solle nur oben nicht den breiten Weg, ich folle bei ben Wachholdersträuchen links durch den Wald gehen. Ich will nun, es foll mir eins von den Kindern den Weg zeigen, bis ich nicht mehr fehlen kann. Ich weiß nicht, es hat mir schon was geahnt. Aber die Kinder sind so dumm, es hat keins allein gehen wollen und mit einander auch nicht. Ich gebe also fort, und wie ich oben im Wald bin, ba, wo jest der Rößleswirth feine Necker hat — damals war's noch Wald weit hincin schreie ich nochmals zu den Kindern hinab, ob ich auf dem rechten Weg fei, und fie fchreien: ja! So wenig= stens, glaub' ich, habe ich gehört. Ich gehe also fort

und es ist recht kühl gewesen im Wald; es ist grad gut, daß ich jest im Wald bin, jest fängt es draußen an heiß zu werden, es war gegen zehn Uhr und hier ist noch frischer fühler Morgen. Wenn man so viel fiten muß, thut einem so ein Gang gar wohl, und bamals bin ich noch jung gewesen und habe springen können wie ein Füllen. Un einer Hagenbuche ist Alles voller Erdbeeren gestanden; ich esse ein paar, halte mich aber nicht lang auf und mache, daß ich fortkomme. Ich steig' und steig' und weiß nicht wie lang und sehe nirgends binaus und der Weg geht bald bergauf, bald bergab. Was ist benn bas? Bin ich auf einem Holz= weg? Man fagt im Sprichwert von Ginem, ber ben falschen Weg geht, er ist auf dem Holzweg. Und so ist's auch. Der Holzweg führt nicht zu Menschen. Ich hab's noch nicht gewußt, aber ich hab's erfahren und hab's theuer bezahlt. Uch was, denk' ich, die Zeit wird bir nur lang und von dem vielen Sigen wird dir jeder Weg zuviel. Ich bin aber doch mude, ich set' mich nieder. Da huschelt was und raschelt was, es fällt ein durrer Zweig vom Baum: schau, schau, ein Gich= fätichen. Es hängt am Baumstamm und aucht mich mit seinen wunderfitzigen Augen an und macht ein spipes Maul. Ich sehe ihm nach, wie es den Baum hinauffrähselt, und jett sind zwei da, sie spielen Fan= gerles mit einander. hui, wie schnell! Bald hüben, bald drüben. Ich muß sagen, ich habe viel Freude an ben Thierchen, und das habe ich meiner Mutter zu danken; hundertmal hat sie uns gesagt: Kinder, passet auf Alles auf, dann habt ihr überall Freude, wo ihr

geht und steht, und es kostet nichts, und man weiß nicht, wozu es Einem einmal gut ist, wenn man auf Alles ordentlich achtet. Aber man foll sich doch auf dem Weg durch nichts so aufhalten lassen; das macht leicht irr. Ich gehe weiter und komme durch einen jungen Tannenwald. Der steht so did, da ist es ganz finster brin, aber schön fühl. Da liegt mas. Was ist benn das? Es ist ein Hirsch, der schläft. Vor Schreck schreie ich, und der Hirsch wacht auf und guckt mich nur so an mit seinen großen Augen, wie wenn er sagen wollte: bu dummes Ding, was störst du mir meinen Mittags= schlaf? Ich renne, was ich kann, davon; ich mein', ber Hirsch kommt hinter mir drein, und ich meine, ich spüre es schon, wie er mich auf die Hörner nimmt und ben Berg hinunter wirft, und wenn ein durrer Aft vom Baum fällt, erschreck' ich, daß mir alle Glieder zittern. Gottlob, jest ift der Wald aus, und so viel tausend und tausend Schmetterlinge hab' ich mein Leb= tag nicht gesehen, als da gewesen sind, und die Wiese ist gang roth. Ich bleib' stehen, ich hab' meine Freude daran. Eine Gabelweihe fliegt oben hoch am himmel und schreit, und ich schau' dem Bogel zu, wie er fliegt. Schön ift's, bas muß man fagen, es ift, wie wenn er nur schwimmen that in der Luft. Jett aber fort! halt' dich nicht auf! und jest ist's aut, da ist ja ein kleiner Rugweg. Co dent' ich, jest ist's gewonnen, jest bist du wohl daran, da sind wieder Menschen. Es liegt ein beinerner Knopf am Weg, ich beb' ihn auf und sted' ihn in die Tasche und das war aut, ich bab's ganz vergessen gehabt, daß ich noch ein Stückle Brod

in der Tajde habe; das schmedt jest prächtig, beffer bat mir noch kein Hochzeitsessen geschmeckt. So im wilden Wald kann man sich's gar nicht mehr vorstellen, daß die Menschen Korn säen und ernten und dreschen und mablen und backen. Der Weg ist so eng, daß ich immer die Zweige wegthun muß, um durchzukommen. Und tief geht's da neben binunter, und jäh wie an einem Dach. D lieber Gott, wenn jett ein ichlechter Mensch käm', und raubt' dich aus und wirft bich ba hinunter; da fände dich Niemand wieder. Nein, nein, ich thät' ihm fagen: da, da haft du Alles, mas ich hab'; da, mein meffingener Fingerhut und fünfzehn Kreuzer, da hast du Alles, jest laß mich gehen und ich schwöre dir einen Sid, daß ich dich nicht verrathe. Muß ich so einen Eid aber halten? Ich mein', wegen anderer Menschen muß ich angeben, was mir geschehen ist, daß nicht noch Andere auch so ausgeraubt werden. In der Angst fange ich an zu singen, und ich mag mir ben Ropf herunter reißen, es fallt mir fein frommes Lied ein, als nur das einzige: "das Grab ist tief und stille," und das ist so trauria. Ich singe lustige Lieder, Schelmenlieder, und doch zittert mir das Berg vor Angft. Gottlob, so, jest bin ich oben, es geht eine weite, schöne, ebene Wiese fort. Aber heiß ist mir's gewesen, fürchterlich beiß. Meine Backen brennen und ich bin wie aus dem Waffer gezogen. Es läßt mir aber keine Rube, ich kann nicht ausschnaufen. Und auf der Wiese ist ein Gesumme von taufend und aber taufend Bienen. D beiliger Gott! Wenn du jest in ein Wespennest trätest und sie fliegen auf, und auf dich zu und du

bist wie betrunken. Meine Mutter hat mir erzählt, wie das ist: man ist wie betrunken, und da gibt's gar feine Hulfe, wenn man nicht in's Waffer fpringt. Und bier ist nirgends Wasser. Ja, wenn nur Wasser ba ware, ich hab' so grausamen Durft. Was ist benn aber das? Da hört ja der Weg auf? Und da geht's tief hinab. Und das sind die mächtigen wilden Felsen. Bin ich benn auf den Felsen im Rockenthal, wo seit Erschaffung der Welt noch kein Menschenfuß hinaufge= kommen ist? Da liegen die schönsten Baumstämme und verfaulen und kein Mensch kann sie holen. Mur die Bögel wissen, wie es da oben aussieht. Rein, so weit bin ich noch nicht, aber da hinab kann doch mein Weg nicht geben. Ich rufe: lieber Gott! wo bin ich? -Und so schauerlich schön habe ich noch keinen Widerhall gehört: Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Gewiß siebenmal klingt's wieder, und so, wie wenn Eines den Ton binaufziehen thät' in ben himmel, weit, lang; das kommt von den Kelsenwänden und den Schrunden. das klingt wie lauter Musik, wie wenn Eines die Worte fingen thät', bat aber einen längeren Athem als ein Mensch. Ich rufe die Namen von allen Menschen, die ich lieb habe und die mich lieb haben. Ich rufe und rufe, ich habe alle Menschen lieb. Wenn man so in Todesgefahr ist, da bören alle Händel auf. Ich rufe und rufe, aber es hört mich Niemand, keine Menschen= feele.

Es nugt nichts. Mach' dich auf! Ich suche. Nichtig! Da geht ein anderer Weg nochmals durch den Wald. Aber wie ich weiter komme, geht der auch wieder links

ab. Ich denk' aber: jett bleibst du drauf, und gehe fort. Aber da komme ich wieder an eine Bergwand und da ist kein Weg mehr, ich gehe über die Matte weg und auf einmal stehe ich vor einem Abgrund, da geht es kerzengrad hinunter. Ich springe, was ich kann, wieder zurück; es schwindelt mir und ich spure es noch, wie der Abgrund an mir reißt und mich hinunter zerren will. Da stehe ich und danke Gott, daß ich doch noch auf festem Boden bin. Eine Goldammer sitt oben auf bem Baum neben mir und singt: 's ift, s' ist, 's ist so früüüh! Und wie ich zu dem Vogel aufschaue, fliegt er davon nach dem jenseitigen Berg. Die Goldammern machen immer einen Katenbuckel beim Fliegen, sie fliegen höher als der Ort ist, wo sie hinwollen, und dann lassen sie sich niederfallen. Ja, so ein Vogel bat's gut, für ihn gibt's fein Berg und Thal. Wenn ich nur auch so fliegen könnte! — Ich wende mich rechts. Gottlob, drüben am Berg sind Felder, und das Thal ist wie eine Mulde, wie ein Ressel. Aber. o mein Gott, bin ich denn auf dem Todtenhof? Ich mein', ich feb' drüben einen Hollunderbusch, und der ist doch nur, wo Menschen sind oder gewesen sind. Ja, der Hollunder am Boden und die Schwalbe in der Luft zeigen an, daß da Menschenwohnungen sind. Aber ich sehe kein Haus und Alles hat so einen unheimlichen Schimmer, wie damals bei ber Sonnenfinsterniß; es ist nicht Tag und nicht Nacht, und die Bäume und die Berge zittern vor Angst. D weh! Ich bin auf dem Todtenhof. Da hat vor hundert und hundert Jahren ein reicher Bauer gewohnt, so reich und so gottlos,

und er und seine Frau und seine Kinder haben sich alle Tage in Milch gebadet und keinem Armen ein Tröpfle gegeben; die waren noch schlimmer als die Röttmännin. Damals aber hat unfer Herrgott noch brein geschlagen und an einem Conntag, wie sie auf ber Wiese mit Käslaiben Ball spielen, da hat sich die Erde aufgethan und den ganzen Hof verschlungen, Mensch und Bieh. Es soll eine Zeit geben, wo Alles wieder aufwacht und auf eine einzige Stunde sich zeigt. Es ist nicht recht, man soll den Kindern keine solche Geschichten erzählen; das macht abergläubisch. Ich bin nicht abergläubisch und es ist ja Tag. Aber die Sonne ist nicht am himmel, nichts als schwarze Wolken, und die Haare sind mir zu Berg gestanden. Und das Schrecklichste ist mir immer gewesen, nicht die Menschen, wenn sie wieder aufwachen, aber wenn da die Hunde aus dem Boden berauskommen, und auf einmal zu bellen anfangen, das ist doch schrecklich. Es ist Alles nicht wahr! schrei' ich in's Thal hinein, und das hat mir Muth gemacht. Ich bent' aber boch, das Geschei= teste wäre, du kehrtest um, du mußt ja beute nicht nach Wengern; ja, aber umkebren ift gerade so weit, und du weißt eben so wenig einen Weg heim, als wenn bu jest weiter gehst. Ich hätte mich geschämt vor ben Leuten, wenn ich bätte sollen zurückgeben und fagen, ich bin verirrt gewesen. Also fort! Kommst du nicht nach Wengern, so kommst du doch zu Menschen. Laß nur keinen Aberglauben mehr über dich kommen, und es ift ja beller Tag, und beute Nacht ift Vollmond, da fannst du beim, wenn du ausgeruht bift, oder kannst

auch in Wengern bleiben. Es martet ja Niemand auf bich. Ich stehe ja leiber ganz allein da. Und bas ift mir jett schwer auf's herz gefallen, daß ich so allein auf der Welt bin; Niemand fragt nach mir und Niemand weint, wenn ich verloren bin. Ich muß fagen, ich hab' felber fast weinen muffen. Aber nein, bas ift Unrecht, ich hab' noch Menschen, die nach mir fragen, und wie bang wird es ihnen sein, wie werden sie sich freuen, wenn ich ihnen erzählen kann, wo ich überall gewesen bin. Ja, ist's benn nicht bald aus? Es ist schon genug; ich habe schon genug zu erzählen. Und mud, grausam mud bin ich gewesen. Aber bas ist jett nichts, du mußt fort. Ich höre einen Bub jodeln, brüben am Berg. Es ist mir gewiß nicht zum Jobeln gewesen in meiner Herzensangst, aber ich jodle auch und ich kann's gut; in meiner Jugend habe ich Alle überschrieen, man hat mich auf eine Stunde Wegs ge= bört."

Die Leegart legte die Hand an die Wange und ließ jenen gellen Waldruf vernehmen, der wie eine zackige Bergesspiße aufsteigt und in scharfen Ubsähen wieder niederfällt zu Thal. Sie konnte für ihre Jahre noch mächtig ihre Stimme erheben.

Die Schilber-Davidin, die von der ganzen Erzählung bisher nichts gehört, sprang von der Ofenbank auf und fragte: "Um's himmels willen, was gibt's?" Die zu-hörenden Frauen und Leegart hatten viel Mühe, sie zu beruhigen und ihr zu erklären, warum Leegart so laut geschrien habe. Die Alte setzte sich wieder still auf ihre Bank und murmelte vor sich hin: "Ich bin

ausgeruht. Wenn ich nur meine ausgeruhten Füße meiner Martina leihen könnte!"

Die Frauen drängten, daß Leegart fortsahre. Sie wichste einen frischen Faden und übernähete freuz und quer den Kragen an der Jacke, die eigentlich schon lange sertig war; aber sie wollte nicht ablassen, denn es ist ja sicher und gewiß, ein Menschenkind kann nicht sterben, so lang man sür dasselbe näht. Dazu hielt das Erzählen der Leegart gut wach, und man wollte nicht schlasen gehen, die die Männer wieder heimgekehrt waren, und zum Mitternachts Sottesdienst gleich berreit sein.

Nachdem die Leegart ganz beimlich geschnupft hatte, fuhr sie fort: "Ich jodle also und der Bub antwortet mir, wie wenn das Jodeln zur Luftbarkeit wär'. Ich rufe: wo geht der Weg hin? Aber er jodelt mir zur Antwort. Geh' zum Teufel mit deinem Jodeln, fag' ich. Ich fürchte mich, wie ich das gesagt habe, aber ich hab's doch gefagt. Richtig, da geht wieder ein Weg in den Wald. Wenn's nur kein Holzweg ift, naß ge= nug ist er dazu, da wird's das ganze Jahr nicht trocken vor den dichten Bäumen. Da sind Quellen. Wenn ich nur trinken könnte! Aber ich kriege nichts davon als nasse Füß'. Ich gebe neben dem Weg in den Wald, da geht sich's weich wie auf einem Bett; das Moos ist so tief, da ist so lang die Welt steht keine Handvoll ausgerauft worden. Wer sollte es auch von da oben holen? Jeht ist der nasse Weg vorbei, da geht's trocken bergab, aber ich sehe keinen Weg mehr. Bei den Tannennadeln sieht man nicht, wo ein Mensch gegangen ift, und meine Schube find so glatt wie geschliffen. Und jett reiß' ich mich auch noch an einem Stechapfel, daß ich blute. Schadet nichts! Gottlob, da liegt ein Stück von einem Ziegelstein; ich nehm' ihn auf, ja es ist ein Ziegelstein, das ist gut, da mussen einmal Menschen gewesen sein; der Ziegelstein wächst nicht von selber. Der schönste Diamant wäre mir nicht lieber gewesen als das Stück Ziegelstein. Ich gehe weiter und bin ganz rubig, und ich erschrecke nicht einmal, wie da eine Otter zusammengeringelt in der Sonne liegt; ich werfe meinen Ziegelstein nach ihr und sie huschelt davon. D, wie viel Erdbeeren sind da! Die holt aber Niemand, es kommt Niemand dahin, wer nicht verirrt ist, und ich einfältiges Ding wage es nicht zu pflücken und meinen Durst zu löschen, weil ich meine, die Otter habe alle Erdbeeren vergiftet. Gut, da ist eine Rinnse, wo sie drüben vom Walde die Baumstämme herunterschleifen. Da muß es hinuntergeben, ich mein', ich höre den Bach rauschen; das ist gewiß unser Bach, es kann aber auch das Rauschen in den Baumgipfeln sein; wenn man in der Irre ift, da bort man auch nicht recht. Sei's was es will, in's Thal muß ich. Ich nehme meine Röcke auf und halte das Päcken mit dem Muten darin; das Bäcken bat mir viel Mühe gemacht; wenn man bergaus und bergein so was unterm Arm tragen muß, und wenn's auch nicht schwer ist, es ist doch, wie wenn die eine Hand festgebunden wäre. Still! Jest höre ich einen Wagen unten im Thal, da muß eine gute Straße sein, das ist ein einspänniges Bernerwägele oder auch ein

zweifpänniges, bas fo schnell rollt; jest geht's um eine Cefe und jest bort man's nicht mehr. D web! baft bich wieder anführen lassen; das ift ja der Wald, der so rauscht, und jest ist's über dir. Auf nichts mehr bor= den jest! Ich helf' mir felber. Ich springe zu, aber es wird so steil, daß man keinen Juß mehr seten kann. Und da ist auch der Boden vom Baumschleifen so bart. daß man mit den Sacken nicht mehr einsetzen kann, und ich zerreiße ein Paar Schube, die zwei Gulden fosten; nicht die Sälfte habe ich an dem Mugen verdient. Was thut's? Wenn ich nur mit meinen gefun= ben Gliedern davon komme! Rur Einmal bin ich ge= fallen. Man soll sich an nichts balten, wenn man's nicht vorher untersucht bat; Ginster bat einen guten Alnhalt, das ist fest im Boden; ich halte mich aber einmal an einer Baumwurzel, die Wurzel bleibt mir in der Sand, ich rutsche ein gut Stück binunter. Ich brücke die Augen zu: jett mußt bu sterben, jett ist's aus. 3ch bleibe aber an einem Felfen liegen, mitten in einem Umeisenhaufen. Ich mache, baß ich bavon fomme. Ich gebe in der Nähe der Rinnse, ich halte fie im Aug', in den Wald, und springe von Baum zu Baum; es ift fein Springen mehr, es ist wie geworfen, wie die Sperlinge fliegen und ihre Klügel zusammen= flappen und sich in der Luft überstürzen, so ist's. Ich muß fast lachen, wie ich das denke, aber es ift mir nicht zum Lachen gewesen. Ich bent', bavon fannst bu dein Lebenlang erzählen, und da denk' ich wieder: wenn bu es nur schon erzählen könntest, dann wär's verbei. Es wird schon verbei geben, du stirbst nicht

daran, nur immerfort. Und so hab' ich mich immer von einem Zweig zum andern gegriffen und nur einmal bin ich noch gerutscht, aber gefallen bin ich nicht mehr. Und die Geröllsteine kugeln vor mir hinunter, hüpfen vor mir in die Höhe und rollen lang, und ich mein', ich höre sie unten im Bach aufflatschen. Und ich dent', wenn du fällst, so fällst du auch binunter. Ich klam= mere mich mit den Nägeln in den Boden, und fort und fort und wieder abseits in das Gebüsch, wo man neben der Rinnse den Juß einsetzen kann. Endlich und endlich bin ich unten, aber halt' dich! Keinen Schritt weiter oder du bist des Todes. Haushoch geht's, wie mit dem Meffer abgeschnitten in den Bach. Da stehe ich, ich kann mit der Hand die Gipfel der Tannen greifen, die im Thal stehen, aber da ist kein Weg. Ich gebe zwei Schritt zurück und halte mich an einem Baum, und jest ift mir's doch wohler. Da fließt das Wasser. Gott sei Lob und Dank, da ist das Thal, und im Thal sein, ist dabeim sein. Wie gut rauscht das Waffer, so heimelich, so getreu und so zufrieden, und das hat mir meinen Durft halb gelöscht, nur vom Hören und Seben. Jest habe ich noch das schwerste Runststück durchgemacht, wie ich da auf einem weiten Umweg endlich in's Thal herunter klettere. Und wie ich im Thal bin, da meine ich, jest stehe ich erst wie= der aufrecht. Der Schweiß rinnt an mir herunter, immer ein Tropfen schlägt den andern; ich setze mich auf einen Stamm, der da liegt, da grad bei der brei= ten Buche, da wo der Hutmacher den Joseph gefunden hat. D wie heiß ist mir! Ein Pferd, das sieben

Stunden Galopp gelaufen ift, kann nicht ftarter dampfen. Ich möchte mir gerade alle Kleider herunterreißen, es ift aber fühl im Thal. Die Sonne gebt schon hinter die Berge, und es war noch nicht Mittag gewesen, als ich daheim fort bin. — Ich sehe Schwalben fliegen, o wie hat mich das gefreut! Und jest bore ich einen Sahn frähen. Reine Nachtigall singt so schön, wie so ein Sahn, wenn man verirrt gewesen ist. So, jett bin ich wieder in der Welt. Ich bore eine henne gadern - wo ein Gi gelegt wird, freut sich eine Frau. Ich bore einen Hund bellen — wo ein Sund bellt, ist ein Mann um den Weg. Ich bin wieder in der Welt. Und jest bor' ich eine Mühle rauschen. Wo bin ich denn? — Ich hab', so lange ich in der Brre war, in der Angst nicht geweint, aber jett, da ich gerettet war, jest ist mir's erst deutlich geworden, in welcher Gefahr ich gesteckt habe, und ich habe geweint, daß ich meine, ich muß vergeben, und hab' ihm doch nicht Einhalt thun können. Da kommt glück= licherweise ein Holzhauer. Ich frage: wo bin ich? Da droben ist Nöttmannshof, sagt der Holzbauer und will davon geben. Ich ruf' ibm noch nach: wieviel Uhr ift? Künfe vorbei. Also sieben geschlagene Stunden bin ich so herumgelaufen, das hätte ich doch nicht geglaubt. Ja sieben Stunden! Wenn ich abergläubisch wäre, könnte ich meinen, es sei der Kohlergeist gewesen, der mich so umgeführt hat, denn geschlagene sieben Stunden führen sie einen in der Irre herum, besonders die Taggeister. Ich gebe nun den Bach auswärts, da muß ich ja nach der Heidenmühle kommen. Ich gehe den Weg fort der Mühle zu. Aber kaum bin ich zweibunbert Schritte gegangen, da seh' ich, ich hab mein Päckle liegen lassen auf dem Baumstamm, und es hat mir so viel Mühe gemacht und ich bab's mit so viel Noth bewahrt. Lieber Himmel! Auch das noch. Vielleicht hat's der Holzhauer gestohlen und ich muß das Zeug bezahlen, statt daß ich Lohn bekomme. Ich renne zurück. Ja, die Menschen sind gut und ehrlich, wenn sie von was nicht wissen, wo's liegt. Mein Päckle war hinter den Baumstamm gerutscht, da liegt's noch.

Die Heidenmüllerin war eine gute Frau, ihre Toch= ter, die Toni, artet ihr nach. Die Heidenmüllerin hat mir trockene Kleider gegeben und mich gepflegt wie eine Schwester. Aber drei Tage hab' ich's gespürt, wie wenn mir alle Glieder zerschlagen wären. Und wie ich wieder heimgekommen bin — ach Gott, wenn man fo verirrt gewesen ist, man glaubt gar nicht mehr, daß es ein Daheim gibt; einen Ort, wo bein Bett steht, bein Spiegel, bein Tisch, beine Kommode, bein Gesangbuch. D was sind das aber für lauter gute Freunde, und wie lieb hat man fie bann, wenn man beimfommt, und möcht' dem Tisch und dem Stubl schön Dank sagen, weil er stillgehalten und gewartet hat, bis man wieder fommt. Und wift ihr, was noch das Mergite ift beim Berirren? Daß man ausgelacht wird, wenn man's hernach erzählt. Aber ich münsche Riemand, nicht einmal der Röttmännin, daß es so drein fommen follt'. Und es war ein schöner Commertag, ben Sonntag nach Johanni; nein, nicht Sonntag, es war ja Montag Peter und Paul. D wie muß es erst

sein, wenn man im Schnee und in der Nacht und jo jung da draußen ist; da kann man nichts thun, als fich binlegen und fterben. Alch Gott! Ich febe bas Rind vor mir, da steckt es im Schnee oder in einer Felsenspalte und schlägelt mit den Sänden, und die Rüße sind fest und es kann nicht fort, und es schreit: Mutter! und es borcht, und es meint, es fame Jemand und es gibt Niemand Antwort, als der Rabe auf dem Baum. Und ein Sase läuft an ibm vorbei, busch! über den Schnee weg. Er fürchtet sich vor dem Kinde, und das Kind schaut ihm nach und vergißt sein Elend wieder. Mutter! Mutter! ruft es, und es ist nur noch ein Glück, daß es bald einschläft zum Nimmer= wiederaufwachen. Ach Gott! Ich bin doch die unglicklichste Person, daß ich mir Alles so ausdenten tann und so ausdenken muß; aber das ist so in unserer Familie, und meiner Mutter bat man nicht umjonst nachgesagt, daß sie mehr könne als Brod essen. Und wie ist's dem armen Kind gegangen, das drüben in Wen= gern begraben liegt? Man bat's im Wald gefunden am britten Tag, gang mit Schnee bedeckt und nur auf dem Herzen war der Schnee geschmolzen. Alle Menschen, tie's gesehen baben, baben weinen müssen, daß es ibnen fast das Berg abgestoßen bat, und die Mutter ist närrisch darüber geworden. Der Pfarrer hat dem Kind eine schöne Grabschrift gesett; ich hab' sie einmal auswendig gekonnt, aber ich kann sie nicht mehr. Und wie ist's dem Hutmacher gegangen, der am Neujahrs= tag die frisch gefärbten Hüte nach Knuslingen trägt? Er kommt in die Schröckelhalde, da wo ich auch gewesen

bin, wie ich verirrt war, und von da auf's Feld, und es ist ein Nebel und man sieht die Hand vor den Ausgen nicht. Er laust gewiß siebenmal um's Dorf herum und kann nicht hinein kommen. Es läutet, aber er hört's immer von einer andern Seite und kommt nicht dazu. Endlich hört er Gänse schreien, er geht auf das Gänsegeschrei zu und kommt richtig in's Dorf; aber wie hat er ausgesehen! wie wenn man ihn gerade aus der Erde herausgenommen hätte. Ja, eins habe ich noch zu sagen vergessen, der Heidenmüller" — hier wurde aber Leegart von einem großen Geschrei vor dem Hause unterbrochen.

## Fünfzehntes Kapitel.

Gin Rind, bas feinen Bater fucht.

Die Leegart beherrschte das Haus des Schilder-David vom Morgen bis in die Nacht, und so war's natürlich, daß sie auch am Mittag den kleinen Joseph verbannt hatte; man konnte ja in seinem Beisein nicht von dem sprechen, was doch nothwendig besprochen werden mußte.

Die Nachricht, daß der Pfarrer das Dorf verlassen wolle, kam zuerst zur Leegart. Und jetzt zeigte sich's, daß sie nicht umsonst der Geheime Gemeinderath genannt wurde. Sie ließ sofort zwei Gemeinderäthe holen und schickte sie zum Schilder-David, damit sie den Pfarrer gemeinsam von seinem Vorsatze abbringen.

Ein Knecht aus der Heidenmühle hatte Wein beim Rößleswirth und Zucker und allerlei Gewürz beim Kräsmer geholt; das blieb natürlich ebenfalls nicht verborzgen im Dorfe, und die Nachricht fand den schnellsten Weg zum Hause des Schilder-David, das ging's ja am nächsten an, und war ja auch dort die Leegart, die immer die frischesten Nachrichten haben mußte. Jezbes suchte einen Stolz darin, ihr was Neues mitzutheilen, und es ift nicht mehr als einsache Schuldigseit, ihr Bericht zu geben; man hat das schon im Voraus bezahlt. Nun gab's eine wahre Lust den Würzwein zu brauen, der zur Verlobung von Ndam und des Heiden-

müllers Toni bereitet wurde; Leegart that auch Gewürze dran, aber ganz andere als man beim Kaufmann ausgewogen bekommt. Sie wünschte stets, wenn sie nur Gift hinein sprechen könnte, daß alle, die davon trinken, sterben müßten; besonders aber schwankte sie, wem sie am liebsten den Tod wünschte, der Nöttmännin oder dem verdammten Heidenmüller, der sein einziges Kind zu so einem Frevel verkauft, weil er das Heirathsgut spart.

Martina hatte es doch leid gethan, daß der Rojeph beute so aus dem Hause verbaunt war. Er sollte aber das. was hier gesprochen wurde, doch nicht hören, und wenn sie auch nicht in die Verwünschungen der Leegart einstimmte, sie konnte doch klagen und weinen. Sie hatte Joseph wieder zu Säspele geschickt, aber Joseph hatte genug von dem Hunde geredet, den er nicht bekommen sollte; er ging durch's Dorf und bald sagte ihm eine Frau, die ihm begegnete, mitleidig: o du armes Kind! Heut' ist ein boser Tag für dich. — Joseph fand das auch, er war ja aus dem Hause verstoken. — Bald sagte ein Anderes, die bose Kunde klug bemäntelnd: Joseph! was macht bein Bater? bast ihn lange nicht gesehen? Der Anabe merkte, daß etwas im Dorfe vorgeht und Alles auf ihn gerichtet ist; er hielt aber sein Wort gegen die Mutter und sagte Niemand, daß der Bater beute komme.

Es schneite unaufbörlich und Joseph war ganz allein auf dem Eis am Weiher, er schlitterte auf und ab und schaute immer nach dem Wege, wo der Vater herkommen sollte. Es war ihm aber doch zu einsam, er

ging zum Großvater. Bor der Thur der Werkstatt blieb er steben, denn er börte drin zwei Männer reden; er kannte ihre Stimmen, es waren die Gemeindeältesten, ber Wagner und der Harzbauer; sie sprachen davon, daß die Pfarrköchin verrathen habe, der Pfarrer wolle aus dem Dorfe, und sie glaube, daß besonders der Röttmann und der Seidenmüller mit daran ichuld seien. und dazwischen wurde auf Adam geschimpft, er heiße nicht umsonst der Gaul, er lasse sich aufzäumen und mit sich kutschiren, wohin man wolle. Jest kamen die Männer heraus mit dem Großvater, und diefer fagte: "So, du bist da, Joseph? Geb heim, ich komm' auch bald." Der Großvater nahm ihn nicht an der Hand, wie sonst, sondern ging mit den Männern nach dem Pfarrhause. Joseph stand still, und plötlich, als ob ibm Jemand gepfiffen hätte, wendete er sich und rannte das Dorf hinaus, in's Feld, dem Bater entgegen. "Der wird sich freuen! Und er sett mich zu sich auf's Pferd." Fort rannte der Anabe durch's Keld und binab in den Wald mit fröhlichen Sprüngen. Er ftrich sich nur bisweilen mit der Hand den Schnee vom Ge= sicht und von der Bruft, machte kleine Schneeballen daraus, warf sie an die Bäume, die er sich auswählte, und traf immer aut. Im Walde ging er aber langfamer und schaute sich oft um. Auf einem Ebereschenbaum am Wege faßen ein paar Gimpel und zwitscherten nur manchmal wie verschlafen und pickten dazwischen die rothen Beeren ab, aber noch mehr als sie aufpickten, fielen auf den Boden in den Schnee. "Ihr seid ja wahre Gimpel, ihr verderbt mehr Futter als ihr fresset,"

fagte Roseph und ging, die einfältigen Thiere verach= tend, weiter. Drunten im Thal den Bach entlang fang ein Bogel so wundersam, so innig in sich hinein, fast wie eine Droffel. Wer ist das? Und der Bogel singt und fliegt immer weit voraus, je weiter man geht, immer voraus den Bach entlang, er lockt, wie wenn er sagen wollte: komm nach! komm nach, komm daher, da bin ich, da ist's prächtig, gar prächtig! Und kommt man ihm nach, ist er immer schon voraus, weiter und weiter. Da wo der Weg eine scharfe Biegung macht, lag tiefer Schnee; bis an die Kniee fank Joseph ein beim ersten Schritt, er war aber flug, fletterte einen steilen Berghang binauf und jenseits der Schneewebe wieder hinab auf den Weg. Es ist gut, daß hier am Hang, wo es scharf hinabgeht, Ebereschen angepflanzt find, da weiß man den Weg. Gehören die Chereschen auch meinem Later? fragte Joseph fast laut. Die Bäume wußten nicht zu antworten, und es war kein Mensch da, der Bescheid geben konnte. Ein Fuchs stand nicht weit vom Wege im Dickicht und blinzelte nach dem Knaben; er mochte auch verwundert sein, was das für eine feltsame Erscheinung sei; er blieb lange steben un= verrückt und schaute nach dem Anaben, bis dieser rief: "Gehft fort!" Und fort trollte fich der Ruchs, aber gar nicht eilig, und der kleine Joseph fagte fast laut vor sich bin: "Sa, Großvater, so ist's, wie du gesagt, jest hab' ich's auch gesehen: der Juchs schleift seinen Schwanz auf dem Boden nach und verwischt seine Kußtapfen, daß man nicht seben kann, wo er gegangen ist, das ist gescheit." Elstern ichnatterten aus ben Baumgipfeln

und ein Kreuzichnabel siand unten im Thal am Felsenvorsprung und der Knabe nickte ihm mehrmals zu und
der Vogel nickte auch, er sprach kein lautes Wort, er
that nur seinen Schnabel auf und zu, wie wenn er
sagen wollte: ich hab' Hunger. "Da hast," rief der
kleine Joseph und warf das einzige Stückchen Brod,
das er noch bei sich hatte, hinab in die Schlucht; der
Vogel mochte es für einen Steinwurf halten, denn er
flog schen auf, und das Stückchen Brod war im Schnee
vergraben, und Niemand hatte etwas davon.

Ruhig ging Joseph weiter, wartete bald unter einem Baum, bald unter einem vorspringenden Kelsen, und jab mit Behagen zu, wie der Schnee in eiligem Gewimmel und doch so still herunterfiel und immer mehr Alles zudeckte. "Morgen muß mich mein Vater Schlit= ten fabren," fagte er einmal vor sich hin, und in Gedanken an den Vater ging er wieder weiter und immer weiter. Es dämmerte, es begann dem Knaben doch schon etwas bange zu werden, aber er ging doch immer fort, und gut war's, daß ihn der Schilder = David vor allem hierländischen Aberglauben bewahrt hatte, aber der Häspele hat doch gesagt, daß die Seelen der Verftorbenen wie Lichter in der Nacht auf den Kirchhöfen tanzen, und auch manchmal im Wald, und der Schim= melreiter, der durch die Luft reitet, der kann knallen, der hat eine Tanne so hoch wie der Kirchthurm als Geißelsteden. Da ist bas steinerne Rreng am Wege, wo einstmals ein Knecht mit Noß und Wagen den Berg binunter gefallen ift, dort sitt ein Rabe auf dem Kreuz. "Du bist doch nichts als ein Rabe," sagt der Joseph

und wirft einen Schneeballen nach dem Vogel, der davon fliegt.

Weiter ging Joseph, da stand ein Bilbstock, halbverschneite Menschengesichter, sommerlich gekleidet, sahen
aus der Vertiefung heraus, in der das Bild angebracht war. Joseph brach einen Tannenzweig und
wischte damit allen Schnee von dem Bilde ab. Die
Figuren sahen ihn seltsam starr an. Da stehen fünf Männer in der Tiefe unter grünen Bäumen, sie tragen
weiße Hemden, grüne Hosenträger und kurze gelbe
Lederhosen. Sie stehen in Giner Reihe und Jeder hat
eine Urt in der Hand, vorn aber steht Giner mit der
Art allein und neben ihm liegt ein Mensch am Boden,
wie eine Schnur verdreht und blutend, er liegt neben
einem gefällten Baume.

Joseph las die Aufschrift. Da steht's: Vinzenz Röttmann ist den 17. August unter einen Baum gekommen, hat große Schmerzen ausgestanden, den 23. August gestorben. Gott gebe ihm die ewige Ruhe und treffe alle Schuldigen.

Joseph schauderte; die Figuren sehen ihn so an, wie wenn er auch schuldig wäre. Und was ist das für ein Röttmann?

Zum Zeichen, daß er unschuldig wäre, legte Joseph ben grünen Zweig auf den Bildstock und ging weiter, nicht ohne Furcht, weil ihm die Männer dort auf dem Bildstock so nachschauen.

Was kommt denn dort des Weges? Jit's ein Mensch? Er hat hundert Höcker, das ist ein Geist. Er kommt näher, immer näher. Joseph geht herzhaft auf ihn zu und sagt: "Guten Abend!" Der Mann mit den hundert Höckern — es war der Hutmacher mit den vielen dreieckigen Hüten, die er an sich herumhängen hatte — will mit gutem Zureden und mit Gewalt den Joseph zurückführen, aber er entwischt ihm und im Weitergehen schreit er laut in den Wald hinein: Later! Bater! Und immer weiter ging's: "Er wird bald kommen, er hört dich." Es wird immer dunklere Nacht, Joseph geht unaushaltsam seinen Weg und: "Later! Bater!" ruft er und seine Wangen glühen, daß der Schnee, der darauf fällt, alsbald schmilzt.

Er sagt sein Nachtgebet wohl dreißigmal vor sich hin und: "Lieber Gott, laß meinen Later gesund!" Das sagt er immer mit besonderer Andacht, und wieder macht er sich auf, er hört unten in der Thalschlucht etwas knattern und ächzen, nein, es ist wieder still. Aber, wo ist jest der Weg? — Da ist ja kein Weg mehr. — Weinend rennt der Knabe fort und stellt sich bald an diesen, bald an jenen Baum. "Later! Mutter! Later! Lieber Gott, hilf mir!" So rust er, und Gott hat ihn gehört. Es kommen drei Engel mit Lichtern daher, sie haben weiße Kleider an und güldene Kronen auf dem Kopse und singen so wundersam:

Wachet auf, wachet auf, Kommet alle zu mir! Tie Zeit und die Stunde Ist fommen allhier.

Sie kommen immer näher und näher und jett sind fie da, und Joseph geht muthig auf sie zu und sagt:

"Liebe Engel, nehmt mich mit und bringt mich zu meinem Bater und meiner Mutter."

"Herr Gott, ein Geist! Herr Gott, das Christfindle!" rufen die drei Engel und rennen mit ihren Fackeln davon und so schnell, ja sie haben Flügel, die können gehen und fliegen, wie sie wollen.

Joseph kommt ihnen nicht nach, er stürzt, richtet sich wieder auf. Alles ist verschwunden, er steht wieder verlassen. Aber dort flimmert wieder eine Fackel auf. Rur nach. Joseph bat seine Müte verloren, aber er merkt es nicht, rennt aus voller Macht und schreit: "Wartet! Wartet! Ich bin ja der Joseph." Aber die Engel warten nicht und find nicht mehr zu sehen. Die Fußtapfen sind aber zu sehen auf dem Wege und Joseph geht ihnen nach, immer nach, weiter und weiter und endlich auf der Anhöhe - - Gott= lob, da blinkt ein Licht, viele Lichter, da ist ja Alles so hell. Das ganze Wohlgefühl, daß dort Menichen geschützt unter Dach sind, kam über das verirrte Rind, und mit neuer Kraft rennt es nach dem Lichte bin und kommt richtig binab zur Seibenmühle. Eben gingen die drei Engel die Freitreppe hinauf. Eie fangen:

Es singen drei Könige diesen Gesang, Sie singen wohl oben mit himmlischem Klang: Wachet auf, wachet auf, Kommet alle zu mir! Die Zeit und die Stunde Ist kommen allbier. Joseph ging hinter den Singenden drein und wagte kaum zu athmen, geschweige zu rufen. Nur nicht rufen, soust fliegen die Engel wieder davon. Er ging mit ibnen in die Stube, und die drei Engel fangen das Lied von den beiligen drei Königen zu Ende. Man börte ihnen ruhig zu, gab ihnen zu effen und zu trinken und noch Geschenke obendrein, und die Engel aßen und tranken und bedankten sich aar schön. Joseph wurde es nun auch klar, daß das nicht Engel, sondern verfleidete Anaben waren, die die beiligen drei Könige spielten, sie gingen fort und Joseph blieb allein. Jett erst wurde er von den Anwesenden im Hause bemerkt.

"Wer bist du? Woher kommst du? Was thust du ba?" So wurde er jett von der Röttmännin und der Beidenmüllerin und deren Tochter bedrängt.

"Ik zuerst was und wärme dich dabei, du bist ja gang naß und ohne Müte," fagte die Brant, "da, if und trink, hernach wollen wir schon weiter reden. Komm, ich zieh' dir deine Jacke aus, und will sie an ben Ofen hängen, set' dich nicht gleich da an den Dfen, das ift nicht gut."

"Ein schöner Bub," fagte die Beidenmüllerin, mahrend Joseph einige Schluck Glühwein trank.

"Die Engel haben mich doch gut geführt, solche Getränke bekommt man im Simmel," fagte Joseph.

In den Augen der Röttmännin blitte es gar feltsam, da sie diese Worte und diese Stimme hörte; sie rückte die Flasche weg, die vor ihr stand, und schaute auf den Knaben fast wie der Kuchs dort im Wald.

"Woher bist du?" fragte die Braut.

"Von Waldhausen."

"Und wer ift bein Bater?"

"Er ift nicht da."

"Und wie heißt deine Mutter?"

"Martina, und mein Großvater ift der Schilder= David."

"So hab' ich dich!" ichrie die wilde Röttmännin, "Herr Gott, das ist meines Abams Sohn." Sie sprang behend auf und faßte den Knaben wie mit Geierkrallen.

"Ja, Adam heißt mein Bater. Kennt ihr ihn?" "Komm, ich bringe dich in die Kammer, ich thue dich in's Bett," rief die Röttmännin.

"Ich geh' aber nicht mit dir," sagte Joseph; "du willst mich kochen wie die Here. Laß los oder ich beiß."

"Ich will dich beißen, ich will dich kochen," schrie die Röttmännin lachend. "D das ist ein Glück vom Himmel, daß uns das Kind in die Hand gelausen ist. Wir halten's verborgen und geben's nicht her. Jett können wir den Adam und Alle zwingen, daß er nach unster Pfeise tanzen muß."

"Ich geb' Euch aber das Kind nicht," trat die Braut vor; "fürchte dich nicht, fürchte dir gar nicht, komm, setze dich auf meinen Schooß, so. Wart', ich zieh' dir deine Schuhe aus und zieh' dir meine an. So, jetzt wird's dir warm werden. Jetzt sag': weiß denn deine Mutter, daß du von daheim fort bist? Und warum bist du sort? So allein in der bösen Nacht?"

"Ich bin meinem Bater entgegen, und sie schimpfen im ganzen Dorf auf meinen Bater, weil er so stark

ist wie ein Gaul, und meine Großmutter, die soll der helle Teufel sein, und ich hab's ihnen Allen sagen wollen. —"

"Wart', ich will dir heller Teufel!" so schrie die wilde Röttmännin und rang mit der Braut um das Kind; diese wehrte sich aber mit aller Macht, und eben als die beiden Frauen noch mit einander rangen, traten die beiden Großväter ein.

"Da ist mein Großvater!" jauchzte der kleine Joseph und rannte auf den Schilder-David zu.

"Ist das das verlorene Enkelchen," fragte der Speidel-Nöttmann; "komm her, Bursch; da hast du noch einen Großvater. Das ist ja ein prächtiger Bursch. Wär' Schade gewesen!"

"Und ich sage Nein und dreimal Nein und siebenmal Nein, und eher lasse ich mir die Zunge ausreißen und dem Hund vorwersen, ehe ich Ja sage!" raste die Köttmännin.

"Haft Necht, sag' Nein! Aber es gilt nichts mehr. Ist das nicht ein Bunder vom Himmel, daß ein Kind so verloren und wieder gefunden ist? Draußen im Balde rennt daß ganze Dorf hin und her, und sie suchen das Kind; das ist ja ein Kind, auf das dürsen wir stolz sein, und das ist ja eine Ehre und ein Anssehen, daß Einem so ein Kind gegeben ist, das alle Menschen so lieb haben und ihr Leben dafür einsehen. Unser Herrgott hat ein Bunder gethan, jest soll er auch an dir ein Bunder thun, Frau. Sei gut, gib nach. Nachgeben ist keine Sünde. Bist du's zufrieden, Toni?"

"Wenn's weiter nichts ift, mit meinem Willen werde ich diesem Kind seinen Bater nicht nehmen."

"Und ich sage Nein und Nein und mit meinem letzten Athem sage ich Nein, und ich will sehen, ob man über mein Nein hinüberschreiten kann."

Der Schilder-David hatte während dieser ganzen Hin= und Widerrede geschwiegen, er hielt den Joseph boch in den Armen, suhr ihm immer mit der Hand über's Gesicht und über den ganzen Körper herunter, ob's denn auch wahr ist, daß er ihn wieder habe; und jetzt schlich er mit Joseph auf dem Arm zur Thür hinaus. Er wußte nicht, was er wollte; er wollte mit dem Kinde allein wieder heim, aber erst vor dem Hause merkte er, daß ihm die Kniee wie gebrochen waren; er mußte sich dort auf die Treppenstusen sehen und drinznen im Hause hörte er lärmen und ein Fenster wurde geöffnet und ein scharfer Rauch kam heraus, denn man hatte die Lichter am Weihnachtsbaum ausgeblasen.

So saß der Schilder-David. Wer kommt da, wer ist das? Es ist Häspele. Er jauchzte hoch auf, als er den Joseph sah, der aber schnatterte, daß auch der Schilder-David nur mit Mühe sich hielt.

"Geh' schnell zurück in den Wald, und sage, daß er da ist; sie sollen nicht mehr umsonst herum laufen," rief David zähneklappernd.

Häspele eilte mit lautem Gejauchze zurück. "Er ist gefunden! Er ist gesunden!" schrie er den Berg hinauf, bis er nicht mehr schreien konnte.

Zum Schilder = David aber kam jetzt eine Frauen= gestalt und sagte: "Gebt das Kind mir." "Nein, ich geb's nicht her. Was willst du?"

"Ich will es hinauftragen in meine Kammer und in mein Bett legen. Kommt mit."

"Ei, du bist ja die Toni? Deine Mutter war eine brave Frau."

"Und ich möcht' es auch sein. Kommt, schnell, hurtig!"

"Ich kann keine Treppe mehr steigen; ich spür's jegt, was ich durchgemacht habe."

"So kommt in den Stall, da ist's auch warm." Toni führte den Schilder-David in den Stall, machte aus trockenem Heu ein gutes Lager zurecht, legte das Kind hinein und deckte es zu.

Der Schilder-David hielt dem Kinde die Hand auf die Stirn, das Kind schlief, und der Großvater blieb bei ihm sitzen und wagte kaum zu athmen. Erst als sie beide ganz ruhig waren, ging des Heidenmüllers Toni leise aus dem Stall.

## Sechzehntes Kapitel.

Schlafen unt Machen in ter Beitenmüble.

Häspele war von den Eltern auf der Höhe, wo sie das Licht gesehen hatten, fortgeschickt worden, er solle ausspüren, was dort vorgeht. Martina wollte es nicht glauben, als Adam binzufügte: "Es kann ja sein, wer weiß, vielleicht haben sie unsern Joseph in der Mühle gefunden," und doch wollte sie gleich mit binab; Adam brachte sie dazu, daß sie wartete, bis Häspele zurückkäme.

Endlich kam er; er rannte nach der Stelle, wo sie auf ihn warten wollten; sie waren nicht da. "Ist denn heute Alles verhert?" sagte Häspele. Abam und Martina waren aber eben daran, die drei Engel zu fangen. Adam hielt sie mit seiner mächtigen Stimme an, als sie des Weges daher kamen, aber die Engel schienen einmal vor dem Geschlechte der Röttmänner solche Angst zu haben, daß sie davon liesen.

"Du wirft feben, unfer Joseph ift mit zum Dreikönig-Singen gegangen," lebte Martina wieder neu auf.

Adam sett den Engeln nach und bekommt richtig einen bei seinen Flügeln, aber der Flügel bleibt in seiner Hand; er folgt den Engeln, sie fliehen, aber nicht schnell genug für einen Mann wie Adam. Er hielt einen der Engel in der Hand hoch und frug ihn nach

Joseph; dann brachte er ihn zu Martina, die weiter oben wartete; aber der Knabe war so voll Zittern, daß nichts aus ihm herauszubringen war; er wollte um Alles nicht gestehen, wer seine Kameraden seien, und als man ihn fragte, ob ihnen nicht ein starker Knabe von sieben Jahren begegnet sei, da sagte der Engel bald nein, bald ja; es war nicht klug daraus zu werden. Mitten in diesem Verhöre erschien Häspele: "Er ist da! Er ist da!"

"Wer ift da?"

"Der Joseph!" jagte der Häspele heiser.

"Bo? Bo? Wo?!" stürzte Martina auf ihn los.

"Wo ist er? Um Gottes willen! Ist er todt oder lebendig?"

"Drunten in der Heidenmühle sitt er und trinkt warmen Wein!"

"Mein Joseph! mein Joseph!" schrie Martina, daß es im Thale widerhallte, und rannte mit aller Macht den Berg hinab; Adam konnte ihr kaum solgen; sie eilte die Treppe hinauf, riß die Thüre auf und schrie: "Joseph! Joseph! Wo ist mein Joseph?"

"Geh' zum Teufel mit deinem Joseph!" antwortete ihr eine Stimme; sie kannte sie, es war die Stimme der Röttmännin. Kein Schreck, keine Angst, keine Todesfurcht, keine Himmelsfreude hatte Martina niederswerfen können; diese Stimme warf sie nieder, daß sie mit einem entsetlichen Schrei leblos zu Boden sank; selbst der hinter ihr stehende Adam war so erschreckt, daß er sie fallen ließ, ohne sie auszuhalten. "Mutter! Mutter!" schrie er; er konnte weiter nichts hervorbringen.

"Heiße sie nicht Mutter," rief die Braut; "geh' weg, Adam, laß mich; ich will sie schon aufheben. Gib mir den warmen Wein dort her, tropfe ihr den Schnee von deinem Mantel auf die Schläfe. So, so! sie athmet."

"Hahaha!" lachte die alte Nöttmännin, "und wenn die ganze Welt zum Narren wird, ich nicht; und wenn sie alle vor mir umfallen wie die Maitäfer, ich sage doch Nein."

Der Speidel-Nöttmann aber, statt seiner Frau zu antworten, ging auf Martina zu: "Komm, Martina, sei gescheit, erhole dich. So, ich heb' dich auf, so, da seb' dich her."

"Mein Joseph! Wo ist mein Joseph?"

Unten im warmen Stall, er schläft; laß ihn ruhig schlafen, dein Vater ist bei ihm und wacht, wir haben ihn in's warme Heu gelegt, aber wart' nur, wir tragen ihn jetzt gleich herauf und legen ihn in mein Bett, es ist gleich nebenan in der Kammer. Du darst hinuntergehen, Adam, brauchst nicht zu fürchten, daß deiner Martina was geschieht, geh' du nur, ich bin bei ihr."

"Und Ich!" sagte der Speidel = Röttmann. Adam ging die Treppe hinab in den Stall und trug das Kind herauf in das Bett. Der Schilder = David schlief so fest, daß er ihn nicht zu wecken wagte. Auch das Kind schlief fort, da er es auf den Arm nahm und die Treppe hinauftrug; es fuhr dem Bater nur einmal mit der Hand über's Gesicht, dann ließ es die Hand wieder schlaff sinken. Leise wurde nun Martina in die Kammer

geführt, sie beugte sich nur ftill über Joseph und hörte ihn athmen.

"Leg' dich ein bischen zu dem Kind auf mein Bett," fagte des Heidenmüllers Toni zu Martina; diese schaute sie groß an, und Toni sagte: "Sei froh, daß es so gefommen ist. Dein Adam und ich, wir haben uns miteinander verloben müssen; er ist gezwungen gewesen wie ich, und dein Adam ist brav, kein ander Wort hat er zu mir geredet als von dir, und wir sind Brantleute gewesen und haben einander noch keinen Kuß gegeben."

"So geb' Ich dir einen," sagte Martina aufstehend und umbalste Toni.

"Da möcht' ich meine Backen dazwischen haben," sagte Häspele zu Adam und suhr gegen die beiden Frauen fort: "Ihr seid alle beide gute Vissen. Jest, Toni, jest wär's geschickt, nimm mich, willst? Ich sehe schon, du sagst Nein, aber deine Hochzeitschuhe mache ich dir doch."

"Bo ist mein Vater?" unterbrach Martina.

"Er schläft im Ben."

"Lieber Gott, wenn er erwacht und das Kind ift ihm von der Seite genommen; der kommt von Sinnen."

"Sei ruhig, ich gehe in den Stall und bleibe bei ihm, bis er auswacht," entgegnete Toni, aber Häspele hielt sie auf; er wollte etwas zu trinken, denn er müßte schnell auf den Reitersberg, wo die Wache wartete. Toni brachte ihm schnell ein Glas Bürzwein. Der Verlobungswein wurde heute von seltsamen Gästen genossen.

Es war nun wieder still auf der Mühle. Hier schlief Joseph, an dessen Bett Adam und Martina wachten, im Heu schlief der Schilder-David, bei dem Toni wachte, und oben in der Kammer schlief der Seidenmüller. Die Rottmännin suchte ihn zu wecken, sie mußte eines Mannes Hülfe haben, aber der Heidenmüller gab keinen Laut von sich und die Nöttmännin fluchte auf den regungslosen "Mehlsach," der sich jetzt dahin legt, während das ganze Haus auseinander fährt. Sehn als die Nöttmännin wieder in die Stube kam, schrie sie laut auf: "Was ist denn das? Will denn die Welt untergehen heute?" Denn es krachte von den Bergen, tönte wider aus den Thälern und von den Felsen, daß der kleine Joseph selber drüber erwacht war und in der Kammer schrie: "Bater!"

"Ich bin da," antwortete Adam.

Das Schießen wiederholte sich und jetzt kam's herbei mit Waldhornklang, mit Schellengeklingel, Peitschensknallen und Hundegebell.

"Du haft den Teufel gerusen, daß er kommen soll. Hörft du? Er kommt. Gib nach, so lange es noch Zeit ist!" suchte der Speidel-Nöttmann seine Frau zu bekehren.

"Wenn der Teusel kommen will, ist's mir recht; möcht' schon einmal ein rechtes Wort mit ihm reden," erwiderte die Köttmännin; "ihr seid alle nichts nut, ihr könnt alle zu Kreuz kriechen; was eine rechte Frau ist, gibt nie nach, nie, lieber sterb' ich."

Das wilde Heer kam immer näher und jetzt hält es still vor der Mühle. Es kam aber nicht herauf,

benn im Stalle hörte man das Jammergeschrei einer Frau und wildes Klagen und Stöhnen einer Männersstimme. Der Schilder-David war erwacht, er fand das Kind nicht und wühlte jest im Heu, das Kind suchend, und schrie und stöhnte, und das Zureden der Toni half nichts, ja der Schilder-David drohte, sie zu erwürgen, wenn sie ihm das Kind nicht gebe.

Eduard drang in den Stall, und Toni warf sich ihm entgegen und rief: "Helft, helft!" Im Schein der Laterne sah der Schilder-David entsetzlich aus, wie er im Hen wühlte und sich umwendete und die Halme ihm über das Gesicht und in den Haaren hingen.

"David, es ist ja Alles gut," sagte der junge Landwirth mit seiner wohltonenden Stimme; der Schilder-David sank in das Heu zurück.

"Wer ist der Fremde?" fragte Toni den Häspele. "Der Bruder unserer Pfarrerin."

"Herr... Herr Bruder," begann Toni, "saget doch dem Tavid, daß sein Enkelchen in meiner Kammer ist und der Adam und die Martina bei ihm. Saget Ihr's ihm, mir glaubt er nicht, mich hört er nicht. Um Gotteswillen helset, Ihr seid ja der Bruder der Pfarrerin und Ihr müßt auch ein guter Mensch sein, und ich hab' es Euch heute auch schon angesehen. Um Gottes willen haltet auf."

Der Schilder-David, der sich in's heu gesetzt hatte, streckte Toni die Hand entgegen. "Du hast Necht. Berzeih", hilf mir auf." Toni an der einen und Eduard an der andern Hand hoben den Schilder-David in die Höhe, und er sagte: "Ihr seid zwei gute Menschen."

Eduard hielt den Schilder-David im linken Urm, die Rechte reichte er Toni, er wußte nicht, warum er's that, und sie gab ihm die Hand, und sie wußte nicht, warum sie es that, aber sie hielten einander sest. "Ich kann schon jest allein gehen," sagte der Schilder-David, und die beiden sänberten ihn von dem Heu und geleiteten ihn die Treppe hinauf.

Das Wiedersehen von Martina und Schilder-David war turz abgebrochen, sie reichte ihm nur das Kind hin, dann gingen sie alle in die Stube, wo man den Häspele laut lachen hörte. Er wollte den Fastnachtschansel spielen und dabei die Nöttmännin zum Jawort bekehren, das sollte ihr in dieser Weise das leichteste sein.

Als Joseph an der Hand des Großvaters in die Stube kam, sagte Toni: "Du hast dabei nichts zu hören," und sie führte ihn wieder zurück in die Kammer jenseits des Haussslurs. "Das ist der Bruder der Pfarrerin," sagte sie noch im Hinausgehen zur Röttsmännin, indem sie Eduard vorstellte.

Dieser sprach nun auch eindringlich zur Röttmännin, sie gab ihm keine Antwort, keinen Laut ließ sie hören und schaute ihn immer funkelnden Auges an.

"Es ist bald Zeit, daß man in die Kirche geht," hieß es nun, und der ganze Trupp verließ die Stube. Als man sich vor dem Hause sammelte, hörte man oben in der Stube rusen: "Die Nöttmännin soll leben, sie hat ihr Jawort gegeben!"

Es war die Stimme Häspeles, er kam triumphirend die Treppe herunter, Alles schrie Hoch und abermals

Hoch, das Horn schalte drein, die Rollen klingelten, eine Stimme schrie vom Fenster heraus, man hörte sie nicht.

Unter Hörnerklang und Gesang zog man den Wald hinauf, dem Dorf zu. Toni ging neben Martina. Auf der ersten Anhöhe sagte sie: "Jest muß ich umfehren, ich möcht' gern mit euch in die Kirche und möcht' gern bei dir bleiben, aber ich weiß nicht, was das ist, jest überfällt mich eine Angst, daß mein Bater von all dem Lärm nicht aufgewacht ist. Ich bin kein braves Kind, ich hab' nicht nach ihm gesehen. Gut Nacht, Joseph," sagte sie, diesem die Hand reichend, "gut Nacht alle mit einander." Sie ging an Eduard vorbei, ihre Hand zuckte und auch die Hand Eduards, aber sie gaben doch einander die Hand nicht vor den Menschen.

"Gut Nacht," sagte Svuard leise und sie erwiderte ebenso leise: "Gut Nacht." Häspele brachte ihr noch ein schallendes Hoch aus, als sie zur Mühle zurücksehrte und Alles stimmte mit ein. Abam trug den Joseph auf dem Arm; er hatte ihm die neuen Kleider angezogen und die neuen Stiefel, und endlich mußte er dem Großvater nachgeben, daß das Kind neben ihm herschritt.

Auf der Anhöhe vor dem Dorfe schrie Häspele mit der letzten Kraft seiner Stimmittel: "Halt! Halt!"

Hingeschleubert hatte. Abam führte seinen Sohn zu dem todten Thiere und sagte: "Sieh", den hab" ich todtgeschlagen mit meinem Knittel." Joseph ließ sich aber durch fein Bitten und fein Schelten dazu bewegen, den Wolf zu berühren, er fürchtete sich. "Es ist gut, daß du in Vaters Gewalt fommst," sagte Udam, "wenn's noch länger gedauert hätte, du wärest fein Nöttmann geworden." Un der rechten Hand führte er drauf seinen Sohn, an der linken schleppte er den Wolf. So ging's hinein bis vor des Schilder-Navids Haus.

## Siebenzehntes Rapitel.

Großes im fleinen Saufe.

"Ja, das habe ich noch zu sagen vergessen, der Heidenmüller," hatte Leegart gesagt, als sie plöglich durch das Geschrei vor dem Hause unterbrochen wurde....

"Er ift gefunden! Der Joseph ist ba."

Die Weiber rannten vor das Haus und fragten: "Ift Niemand verunglückt?"

"Alles wohl auf. Alles," hieß es zur Antwort.

Leegart blieb unverrückt auf ihrem Platze sitzen, sie stemmte nur ihre Füße um so fester auf den Schemel, der jetzt so seltsam zu zittern begann, nahm schnell eine Prise der Beruhigung und betrachtete die Jacke mit jenem Blicke, der da spricht: dich krieg' ich nicht mehr in die Hand.

"Der Joseph ist da!" rief der voraus stürmende Häspele der Leegart zu.

"Und meine Jade ist fertig!" entgegnete Leegart in der bescheidenen Zuversicht, daß sie den Joseph durch ihr unausgesetztes Nähen am Leben erhalten habe. Da indeß der einfältige Häspele nichts darüber bemerkte, fragte sie: "Wo hat man ihn gefunden?"

"In der Heidenmühle."

"Ich hätt' eigentlich nicht zu fragen branchen,"

betheuerte Leegart, mit stolzer Ruhe um sich blickend, "ich hab's gewußt, wo er ist, ich hab' den Weg angegeben, den er gegangen ist; eben in der Minute, wo das Geschrei gekommen ist, habe ich das Wort gesagt: der Heidenmüller. — Die Weiber müssen mir's alle bezeugen."

Für Leegart war das vor Allem das Wichtigste, daß sie so weise war, auch dahin sehen zu können, wo sie nicht ist. Als alle in die Stube kamen und Martina ihr die Hände drückte — sie zerdrückte dabei eine heimliche Prise — da sagte Leegart wieder: "Ich hab's vorhin gesagt, in der Heidenmühle ist er. In der Minute, wo der Häspele gestommen ist, habe ich noch das Wort Heidenmüller gesagt, und ich prophezeie dir, Martina, du kriegst deinen Adam."

"Es ist so! Es ist so! Da fommt er!" rief Martina. Leegart schaute demüthig zu Boden, sie wollte nicht dafür gelten, daß sie prophezeien könne, wenn nur sie es bei sich weiß. Sie nickte allen zu, die in die Stube eintraten, wie wenn sie sagen wollte: ich hab's gewußt, daß ihr kommen müsset, ich hab' Alles vorauß gesehen und genau hab' ich's vorher gesehen, wie der Adam den Joseph an der Hand hält, und daß von dem Wolf habe ich auch gesehen, bei mir ist es nur eine Kreuzsotter gewesen, aber ein böses gistiges Thier ist daß eine wie daß andere. Es hat Alles so kommen müssen. Sie war über nichts verwundert. Mir ist nichts versborgen, sagten ihre Mienen, und sie schnupft dabei ebenso heimlich als behaglich.

"Ich hab' drei Bater," rief der kleine Joseph. "Leegart, da sind meine drei Bater."

"Gut, aber geh' jest schlafen," befahl David. "Martina, bring' den Joseph in's Bett! Gottlob, daß wieder alle da sind!" schrie er seiner Frau in's Obr. Die Großmutter nickte fröhlich. "Hat's Heu geschneit?" fragte sie und nahm ihrem Manne noch einige Halme ans dem Haare. Alles lachte, die taube Großmutter lachte vergnüglich mit, um und um schauend, sie sah von jedem Gesichte ab, was sie nicht hören konnte. Sie reichte dem Speidel-Nöttmann die Hand und sagte: "Sechet Euch, setzet Euch nur."

Ndam reichte ihr von selbst die Hand und rief mit gewaltiger Stimme ihr in's Dhr: "Grüß Gott, Schwiegermutter!"

Die Schilder-Davidin wich einen Schritt zurück, wie wenn sie einen Stoß bekommen hätte. "Ich hör' schon. Ich bin nicht so tanb," sagte sie auf der Ofenbant vor sich hin und betrachtete schen die großen Männer und die großen Hunde.

Das kleine Haus des Schilder-David war nicht für die Röttmänner gemacht. Bater und Sohn reichten fast an die Decke, wenn sie aufrecht standen.

Der kleine Joseph saß eine Weile auf dem Schooße des Speidel-Nöttmann. David war eifersüchtig und fast bös auf das Kind, das so schnell an andere Menschen sich gewöhnt.

"Schent' mir beinen großen Wolfshund," sagte Soseph zu Großvater Nöttmann, und dieser erwiderte:

"Er ift bein."

"Du bist mein," sagte Joseph zu bem Hunde, aber einstweilen mußte er ihn noch dem Großvater lassen, benn der Hund ging nicht mit ihm.

"Bring' Gines ben Joseph in's Bett," befahl David jett wiederholt. Die Großmutter verstand an den Lippen ihres Mannes, was er jagte, sie nahm den fleinen Joseph und ging mit ihm nach der Dachkammer. Raum war die Thure hinter Großmutter und Enkelchen in's Schloß gefallen, als Leegart vortrat und mit einer Bestimmtheit und Festigkeit, die alle staunen machte, ausrief: "Und jest, Martina, jest zieh' dich zur Soch= zeit an. Ich zieh' dich an, ich habe dir's versprochen. Ihr Männer, wenn ihr rechte Männer seid, so machet, daß heute Nacht noch Adam und Martina getraut wer= den. Ihr könnet, wenn ihr wollet und nicht nachgebet. Ihr Röttmänner, jett gibt's ein Röttmannsstück, wo ihr euch zeigen könnet. Jett soll der Speidel einen harten Klot fpalten und bu, Gaul, follst Borspann fein. Was schaut ihr mich so an? Geht zum Pfarrer und ich sag's euch, ihr bringet's zuweg. Ich sag's euch und weiß was ich sag'. Komm, Martina, ich zieh' dich an. Du follst nicht am Tag gehen und bein Gesicht verhüllen, du haft dich lange genug gegrämt und ge= schämt. Komm."

Sie zog Martina mit in die Kammer, alle sahen ihr staunend nach, Niemand redete ein Wort. Bald kam Martina festlich gekleidet in die Stude zurück. Abam ging auf sie zu und zeigte ihr, ohne daß es die Andern sahen, etwas, das eingewickelt und mit einem besondern Band in seinem Geldbeutel besestigt war.

Dann wendete er sich in die Stube und sagte: "Bater, Schwiegervater, es ist am besten so. Kommt mit uns zum Pfarrer. Noch heute muß er uns zusammen geben."

"Es wird nicht gehen."

"Wir wollen's probiren."

"Noch eine Hauptsache," hielt jett der Schilder-David auf. "Wenn man sich zum Aufgebot meldet, muß man den Katechismus und besonders die Zehngebote kennen. Kannst du mir sie noch hersagen, Adam? Du schweigst? Hier haft du den Katechismus vom Joseph, geh' in die Kammer und wiederhol' es schnell."

"Ich helf' dir," sagte Martina und ging mit Adam in die Kammer.

Das war aber ein schwer Stück Arbeit. Abam standen schwere Tropsen auf der Stirne, aber er brachte dafür die Zehngebote nicht wieder in den Kopf, besonders die Ordnung, wie sie nach einander solgen, verwirrte er immer wieder, und dabei hatte er offenbar eine tiese Erschütterung im Herzen, wie er jeht in dieser Stunde diese ewigen Gesehe wieder sich einprägen sollte.

"Kann unser Joseph die Zehngebote auswendig?" fragte er Martina.

"Ja freilich, Wort für Wort."

Die Leegart erlöste den verzweifelnden Adam, sie kam in die Kammer und sagte: "Haltet euch jest nicht auf. Bei euch ist's anders wie bei anderen Menschen. Der Pfarrer wird nicht darnach fragen, und du kannst ja dem Pfarrer versprechen, ist du es nachlernen willst."
"So ist's," bestätigte Idam glücklich und machte

bas Buch zu, ihm war eine schwerere Last von den Schultern genommen als damals, da er die beiden Räder trug.

Er ging mit Martina in die Stube.

Die beiden Bäter und das Brautpaar wollten mit einander das Haus verlassen. Adam versuchte der Schwiegermutter zu erklären, was vorgehe, aber sie wich vor ihm zurück und hielt sich die Chren zu; erst als David zu ihr redete, nickte sie.

"Soll ich daheim bleiben und den Joseph hüten?" fragte sie. "Ich will's thun, ihr habt alle mehr gethan und ich hab' daheim gesessen, aber ich möcht' doch auch tabei sein, wenn meine Martina getraut wird."

"Die Leegart ift fo gut und bleibt bei bir."

"Nein, ich bin nicht jo gut. Ich hab' gelobt, bei der Trauung der Martina zu sein, und ich könnte nicht davon bleiben, wenn ich auch wollte."

Glücklicherweise kam jest der Nothhelfer Häspele, und obgleich er sich sehr schön herausgepust hatte und sich wohl rühmte, was er gethan, und sich übermäßig freute, daß heute die Hochzeit sein solle und natürlich damit vorn stehen wollte, ließ er sich doch endlich bewegen, bei dem Joseph zu bleiben, denn Martina sagte: "Better, du bist dein Lebtag gut gegen das Kind gewesen und gegen mich, thu' auch noch das Gute und bleib' jest bei dem Kind."

"Ja, ja, ich thu's schon, rede nichts mehr," sagte Häspele, schluckte die Thränen hinab und ging hinauf in die Dachkammer und blieb beim Joseph sigen.

Die beiden Bäter, die Mutter und das Brautpaar

gingen nach dem Pfarrhause, wenige Schritte hinter ihnen drein ging die Leegart allein, sie schaute um und um nach den Häusern, wo überall Licht war, da ahnt Niemand, welch ein Unerwartetes diese Nacht noch vollsbringen muß. Leegart hörte Musik. Das ist Hochzeitsmusik, die in den Lüsten spielt. Freilich hört nur sie allein diese Musik, aber sie weiß und hört eben auch mehr als andere Menschen.

Als die Hochzeitsleute im Pfarrhause in die Stube eintraten, blieb Leegart bei der Magd in der Küche, sie schiebte sie aber alsbald in die Stube, damit sie das Schiebsensterchen öffne, das nach der Küche führte.

## Achtzehntes Kapitel.

Um bes Rinbes willen.

Die Nacht ward zum Tage, der Tag zur Nacht verwandelt, so gestern wie heute. Es bedurfte der ganzen stillen Gelassenheit des Pfarrers, daß er nicht in siedrische Haft und Unruhe versetzt wurde. Aber so wenig er es duldete, daß man ohne die äußerste Noth mit der Kirchenglocke Sturm läutete, ebenso wußte er sein Inneres vor Sturm zu bewahren. Er schaute lange zum Fenster hinaus, jett in der Nacht hörte man den Pendelschlag der Thurmuhr und gleichmäßig wie der Pendelschlag der Thurmuhr ging der Herzschlag des Pfarrers. Er hatte die schwere Kunst gelernt, mitten in aller Unruhe und allem Herzeleid, das er in voller Seele mit empfand, die Gelassenheit sestzuhalten und jegliche Leidenschaft, auch die edelste der Mitsempfindung nieder zu halten.

Während Alles, was bei dem Auszuge im Dorfe verblieben war, sich zu einer Arbeit zwang, Untershaltung und Ansprache suchte, um die Angst zu überwinden, um sich wach zu halten, saß der Pfarrer sinnend und allein in seiner Stube und schaute vor sich hin ohne Regung, ohne irgend etwas vorzunehmen, und doch war's dabei lebendig und bewegt in seiner Seele.

Die Torfbewohner, die von dieser Gewohnheit wußten. behaupteten, der Pfarrer predige im Stillen vor sich selber, die Pfarrerin aber batte ihrem Bater vertraut und sonst noch Niemand auf der Welt: der Pfarrer setze in folden Stunden wundersame Gedichte, so fein, so zart, daß die feste Sprache für sie zu rauh sei, und es genüge ibm, die Worte und Gedanken vor sich zu gewinnen, und er habe weder Lust noch Bedürfniß, sie in geschriebenen Zeichen festzuhalten. Co habe er da= mals, als man im Nachbardorfe Wengern das Kind erfroren gefunden, die Worte, die jest auf dem Grabe steben, wie träumend vor sich hingesprochen, und sie habe viele Mühe gehabt, bis er ihr erlaubte, sie auf= auschreiben und dem Amtsbruder in Wengern zu über= geben. Manchmal aber war es auch ein Gedicht, ein tiefer Gedanke aus fremder Seele oder eine Melodie seines Lieblingsmeisters, die der Pjarrer in solchen ftillen Stunden fich felber wiederholte, weiter führte und neu bildete, und wenn er so still mit sich verkehrt hatte die Pfarrerin nannte es sein überirdisches und er nannte es sein unterirdisches Dasein — da trat er in die Welt binaus zu den Menschen mit dem lauten Wort, mit einer Weihe und Verklärung, mit einer gefättigten Kraft, die jeder empfand. So faß er an diesem Abend still, in sich lebend. Langsam tonten die Glockenschläge vom Thurm, die Stunde auf Stunde verfündigen; sie tonen gleich, ob es Tag, ob es Nacht, ob sie in Frend oder Leid hineintlingen; sie tonen und sprechen: wieder ein Beitraum dahin, der zur Ewigkeit geworden.

"Wir haben ihn gefunden!" rief es plöglich auf

der Straße, und Walbhornklang schallte brein. Der Pfarrer trat an's Fenster und hieß seinen Schwager willkommen.

In der Stube ergählte Eduard mit bastigen Worten, daß Joseph in der Heidenmühle bei der vormaligen Braut Adams gefunden worden sei. Er hielt sich nicht lange dabei auf, das frallige Wesen der wilden Rött= männin zu schildern; er sagte mit Begeisterung, wie rechtschaffen beute sich das Herz des ganzen Dorfes bewährt: "Diese Männer baben nichts, als ihr Leben, ihre gefunden Glieder, mit denen sie sich durchschlagen muffen, und mit einer Zuversicht und Bestimmtheit, als müßte das so fein, sette Jeder sein Alles ein, um ein verlorenes Kind zu retten. Da hat sich's gezeigt, daß Ihr Berg, lieber Schwager, in allen diesen Menschen lebt; Sie waren daheim und doch waren Sie bei uns. Ich kann mir's nun denken, daß es Ihnen schwer, fast unmöglich sein muß, diese Menschen zu verlaffen."

Der Pfarrer erwiderte nichts darauf, kein Wort der Zustimmung oder des Widerspruchs, und die Pfarrerin fragte: "Und des Heidenmüllers Toni hat den Adam aufgegeben? Gottlob! Sie hat ein seines und reines Herz, der wird es noch gut gehen in der Welt. Warum habt ihr sie aber nicht mitgenommen in's Dorf? Hätest du sie mir nur in's Haus gebracht, Souard. Sie bedarf jeht des Schuhes vor ihrem Bater, vor ihrer Stiesmutter und der wilden Köttmännin."

Eduard antwortete nicht, aber er athmete schwer; der Pfarrer setzte indeß hinzu: "Sei ruhig wegen der

Toni, sie ist stark genug, sie ist von hartem Kernholz, und man kann Niemand die Folgen seiner Thaten entziehen; im Guten wie im Bösen. Wer zur That die Kraft hat, hat auch die Kraft, die Folgen zu tragen, und muß sie haben."

Eduard schaute beruhigter auf, aber seine Wangen glühten, und als die Schwester die Hand an die Wange des Bruders legte, sagte sie: "Du bist im Fieber, geh' nur schnell zu Bett, geh', ich bring' dir guten Thee an's Bett."

Eduard war nicht Willens, dem zu folgen, und doch fühlte er, daß es ihm vor den Augen wirbelte; er hatte noch mehr erlebt, als er jest fagen konnte. Da klopfte es an. "Nur herein!" rief die Pfarrerin, aber es zögerte vor der Thüre; sie öffnete dieselbe und herein traten: Speidel-Nöttmann, der Schilder-David und seine Frau, und hinter ihnen Adam und Martina.

"Herr Pfarrer," nahm der Schilder=David das Wort, "Gott hat uns wunderbar geholfen, jest helfen Sie weiter, und rasch, daß Alles in Ordnung kommt."

"Was foll ich?"

"Red' du," zog sich David zurück und deutete dabei auf ben Speidel-Röttmann.

"Ich habe gemeint," begann bieser und strich sich mit der flachen Hand nochmals über den glattgeschorenen Kopf, als wollte er nochmals eine Ehrenbezeugung maschen und einen unsichtbaren Hut abziehen, "ich hab' nichts dagegen, der Herre Pfarrer soll meinen Adam und die Martina noch heute zusammengeben."

"D, das ist ja prächtig!" rief die Pfarrerin, und

Abam trat vor mit Martina an der Hand und sagte: "Ja, Herr Pfarrer, wir bitten darum."

"Wir bitten!" wiederholte leife Martina.

"Ruhig, nur ruhig," befahl der Pfarrer. "Ihr beiden jungen Leute kommt mit mir in mein Zimmer." Er ging voran und die beiden folgten ihm.

"Sest euch," fagte ber Pfarrer brin in ber Stube; die beiden setzten sich und er fuhr fort: "Abam, du glaubst, weil du der Reichste in der Gegend bist, weil bu an den Geldsack schlagen und ausrufen kannst: was kostet's? da ist's — nun muß dir auch Alles zu Gefallen sein; weil du hoffärtig auf deine Kraft bist, weil du ein Pferd umreißen, einen Wolf todtschlagen kannst, glaubst du, daß es auch kein Gesetz gebe, keine ewigen Sakungen, die man nicht zwingen kann ...." Der Pfarrer bielt inne, und Adam begann: "Herr Pfarrer! Es kennt mich kein Mensch auf der Welt, mein Vater nicht, meine Mutter nicht, nur meine Martina kennt mich, und Sie, Herr Pfarrer, kennen mich wohl auch, aber doch wieder nicht recht. Es ist wahr, wie Sie mir das gesagt haben, da eben ift ein wilder Kerl in mir gewesen, der hätte gern dreingeschlagen, Alles furz und klein geschlagen. Es ist wahr, ich habe ihn noch nicht untergekriegt, den wilden Kerl; aber, Herr Pfar= rer, von jett an ist er drunten, und Ihr und meine Martina . . . Leget mir eine Buße auf, ich will sie still tragen, ich hab's verdient. Lasset mir den Finger abhaden, daß ich so schwach werde wie ein kleines Kind. ich will nicht zucken ..."

Vor Bewegung konnte Adam nicht weiter reden,

und der Pfarrer nahm auf: "Es ist Geset, daß man drei Sonntage nach einander aufgeboten wird."

"Ift es benn noch nicht genug, daß mir um mein Kind das Mark im Leib gezittert hat? Sagt mir, was ich thun soll, Herr Pfarrer, ich will's thun."

"D, Herr Pfarrer," bat Martina, "sind wir denn nicht schon genug gestraft? Haben wir denn nicht lang genug gebüßt?"

"Nein. Du haft dich brav benommen in dieser schweren Zeit, aber deine Sünde ist auch schwer. Es soll nicht sein, daß diesenigen, die sich vom Gesetz entbunden haben, nun auch alle Gesetze ausheben dürfen."

"Wenn's nicht anders ift, in Gottes Namen," fagte Adam. Martina aber konnte vor Weinen nicht reden. Der Pfarrer ließ sie geraume Zeit still sitzen, dann sagte er: "Kommt mit in die Stube."

"Ift's fertig?" fragte die Pfarrerin.

Adam und Martina schüttelten mit dem Kopf; da trat der Speidel=Nöttmann vor und sagte: "Herr Pfar= rer, ist es wegen dem Ausgebot?"

"Ja, ja," entgegnete Adam.

"Wenn's weiter nichts ift," fagte der Speidel-Nöttmann und stellte sich breit hin, "Herr Pfarrer, ich bezahle die Strafe, die es kostet."

"Ja wohl, wenn die reichen Bauern mit Geld drein fahren könnten, dann glauben sie, wäre Alles zu schlichten; aber Meister Nöttmann, es gibt etwas, was Eure zehn Pferde nicht vom Fleck bringen. Noch eins: hat Eure Frau ihr Jawort gegeben?"

"Der Häspele behauptet es," fiel Conard ein, "er soll kommen."

Abam eilte schnell und holte den Häfpele herbei; dieser kam zitternd, und als der Pfarrer ihn auf sein Gewissen fragte, ob die Röttmännin ihr Jawort gegeben, sagte er, nachdem er sich die Lippen wund gebissen: "Nein, das hat sie nicht."

"Gut denn," sagte der Pfarrer, "ich will es auf mein Gewissen nehmen, ohne das Jawort der Röttmännin euch zu trauen. Aber nun will ich euch was sagen: nicht deine Kraft, Abam, und auch nicht deine Demuth — ich glaube daran und ich hoffe, sie wird bleiben — auch nicht Eure Prahlerei mit Strafe besablen, Meister Nöttmann, sondern —"

"Wegen des kleinen Joseph," konnte sich die Pfarrerin nicht enthalten einzusallen. "Wegen des kleinen Joseph gibst du nach. Er ist ein kluges Kind. Was foll daraus werden, wenn er hört, seine Eltern seien jetzt erst aufgeboten? Wie wird er sich wehren müssen gegen seine Kameraden; wer weiß, was für ein böser Tropfen da in seine Seele fällt, und was in späteren Jahren daraus entquillt."

"So ist's," bestätigte der Pfarrer, "jetzt schläft das Kind und weiß nichts von all den Wirrnissen und Irrwegen der Welt; er ist in den Tod und aus dem Tod
gegangen, um seinen Vater zu suchen, der ein Schwächling war, trot seiner Kraft, und seinen Großvater,
der bisher nur glaubte, Alles ließe sich mit Geld loskaufen. Um des kleinen Joseph willen traue ich euch
noch heute Nacht."

Martina stürzte vor dem Pfarrer nieder und küßte ihm die Hände; Adam hätte das auch offenbar gern gethan, aber zum Knieen, so weit hatte er es doch noch nicht gebracht, er legte nur die Hand auf das Haupt der Martina, wie wenn sie auch an seiner Statt da hinkniete.

Alles war still in der Stube, und der Pfarrer schloß: "In der Kirche sehen wir uns wieder," und ging in das Nebenzimmer. Im Pfarrhause war es bald wieder still, aber noch bevor die Hochzeitsleute das Haus verließen, hieß es im ganzen Dorf von Haus zu Haus: "Udam und Martina werden noch heute Nacht getraut. Die Leegart hat's gesagt."

### Meunzehntes Kapitel.

Gine Stimme um Mitternacht.

Die Gloken klangen in die Nacht hinein; aus der offenen Kirchthür drang ein breiter Lichtstrahl hinaus auf die Gräber, die von Schnee zugedeckt waren. In der Kirche war die ganze Gemeinde versammelt, Jeder hatte ein Licht vor sich; die Orgel tönte, die Gemeinde erhob den vollen Gesang.

Die Orgel verklang, die Stimmen verstummten und auf der Kanzel stand der Pfarrer und begann: "Was ihr der Geringsten Einem thut, das thut ihr unserm Bater im himmel! Das ist ein Wort, ausgegangen aus fremdem, fernen Lande, es bewährt sich heut' hier in unsern Wäldern, bier, wo damals kaum ein Men= schentritt der Kährte des wilden Thieres folgte, bier und überall." Er schilderte hierauf, daß der Mensch sich selber nichts Bessers thun kann, als was er einem Andern thue; "und nie," rief er, "nie ist ein Menschen= antlit schöner, als in der Minute, da du eine gute That pollbracht; eine Glorie breitet sich über dich und erlöst dich von der Schwere des Daseins." Dann begann er wieder zu schildern, was es um den Gottes= dienst um Mitternacht ist: "Freiwillig seid ihr hier versammelt und habt den Schlaf gebrochen, brechet auch ben Schlaf der Seele, da euer Auge wacht. Wie oft

weckte dich in der Nacht die Sorge, die Noth und du zucktest zusammen, du kannst den Schlaf nicht mehr finden, und wohl dir, wenn es nur eine Sorge ist, die da im Finstern schleicht und sich nicht fangen läßt. Weh dir, wenn es der Gedanke einer bösen That ist, die dich weckte. Tort weckt ein Kind die Mutter, der Bater ist weit fort, und am Krankenbette stehst du und hofist den Tag heran und fragst: ist noch nicht Tag..."

Als der Pfarrer diese Worte sprach, hielt sich Martina an Adam sest, der neben ihr in der vordersten Reihe saß: "Tas ist der Auf unseres Kindes aus der vergangenen Nacht."

Und der Pfarrer suhr fort: "O, stöhnest du, wenn es nur Tag wäre, nur das Licht der Sonne am Himmel, und Alles wird sich leichter ertragen. Aber es leuchtete auch ein heller Stern in der Nacht." Der Pfarrer sührte aus, wie wohl gethan es sei, einmal aus freien Stücken den Schlaf zu verschenchen und in's Auge zu fassen das Sternenlicht in der Nacht; er kehrte wieder zurück zu den Textesworten und segnete alle, die heute eine gute That zur Vorhalle gemacht, durch die sie in die Kirche kamen.

Rein Athemzug, kein Näuspern, kein Husten — was sonst bei dem nächtlichen Gottesdienste wie Klage der gestörten Lebensordnung die kirchliche Keier untersbricht — war heute vernehmbar; Jeder hatte den Athem angehalten, und die Mauern erdröhnten, als der Gesfang jest wieder einsiel.

In kurzen und einfachen Worten vollzog nun der

Pfarrer die Trauung von Adam und Martina, und still, unter dem abermaligen Geläute der Glocken zersstreute sich die Gemeinde. Sinige Burschen hatten Flinsten bereit gehalten, um nach der Trauung zu schießen, aber sie wurden von den aus der Kirche Kommenden zurückgehalten. Es war einem Jeden so seierlich zu Muthe, jetzt durste kein Lärm sein, die stille Andacht, die der Pfarrer erweckt hatte, durste durch keinerlei Lärm gestört werden. Und als nach Ein Uhr der Mond aufging und das Schneegestöber verscheuchte, da leuchtete er auf ein ruhig schlasendes Dorf hernieder, und die schlummernden Herzen waren gesättigt und fühlten sich beseligt.

## Zwanzigstes Kapitel.

Es ist Tag.

Das war ein fröhliches Erwachen am andern Morgen, jedes Auge leuchtete hell, und jeder rief mit heiterer Stimme dem andern zu: Guten Tag! Es ift prächtig Wetter! während doch das prächtigste Wetter in der Seele war. Allerdings schien heute auch draußen die Sonne so hell, und die schneebedeckten Berge und Bäume glißerten im Morgenstrahl; das Beste aber ist doch, daß etwas da ist, was nicht so wandelbar ist, wie das Wetter; ein Kind ist gerettet und Eltern und Großeltern sind glücklich, und da ist eine Hochzeitstasel aufgerichtet, wo nicht gesocht und nicht gebraten wird und keine Teller klappern. Und wie gut und treu hat der Pfarrer Alles ausgelegt, nur schade, schade, daß er fort will, den sollten wir ewig behalten.

In der Dachkammer im Hause des Schilder-David standen Adam und Martina vor dem Bett des kleinen Joseph, der schlief noch sest, obgleich ein heller Sonnenstrahl, so breit ihn eben das kleine Fensterchen einließ, dem Anaben auf die offene Brust schien. Im Angesicht des Kindes sprach sich ein scharfer Trotz aus, der Kopf war zurückgebeugt und die Lippen waren ausgeworsen und leise geöffnet, die geballte Faust lag neben der rothglühenden Wange.

"Ich will ihn wecken, es ist Zeit," sagte Martina. "Thu's mir zulieb und laß ihn noch schlafen. Ich bin auch so, wenn ich Schweres turchgemacht habe, da könnte ich drei Tage in Sinem Trumm sort schlasen. Wie prächtig sieht doch ein Kind aus im Schlas! Ich hab' ihn noch nie schlasen gesehen." So sprach Adam und Martina schaute ihn groß an.

Für Adam war nicht Raum in der kleinen Kammer. Er setzte sich auf die Truhe Martina's und bat sie mit einer leisen Stimme, die von einem andern Menschen zu kommen schien, sie möge aus dem Lichte treten, daß er den Joseph auch recht betrachten könne.

"Ich will da sitzen bleiben, bis er auswacht," schloß er, und Martina wiederholte aber- und abermals, wie Joseph in der vergangenen Nacht immer gerusen habe: ist noch nicht Tag? Bei diesen Worten drehte sich der Anabe um, schüttelte sich wie abwehrend und schlief weiter. Jest beugte sich aber die Mutter über ihn und rief mit heller scherzender Stimme: "Mutter, ist noch nicht Tag? Es ist Tag, Joseph! Wach' auf! Dein Vater ist da!"

Das war ein Blick voll Staunen und Verwunderung, mit dem Joseph jetzt aufschaute, aber er schrie laut weinend, da die Riesengestalt des Vaters sich aufrichtete in der kleinen Dachkammer; er mochte dem Kinde als ungeheuerliche Traumgestalt erscheinen, und wie eine dunkle Wolke trat die Gestalt vor das einfallende Sonnenlicht, es ward dunkel in der Dachkammer. Martina hatte viel Mühe, den Knaben zu beruhigen, Abam mußte die Kammer verlassen, bis er angekleidet war,

und in diesen Minuten, da Adam vor der Kammerthür stand und drin die Mutter den Knaben beschwichtigen hörte, ging ihm nochmals sein schweres Schuldbewußtsein auf, aber nur flüchtig; er war der Adam Nöttmann, der Alles zwingen konnte; er war schwer zornig auf den Knaben, der ihn nicht liebte, ihm nicht um den Hals siel; er wollte ihn mit Strenge lehren, daß er ihn lieben und als Vater ehren müsse, und das noch heute.

Als Joseph aus der Kammer kam, sprang er schnell an Adam vorbei, die Treppe hinab.

"Der Bub muß anders gezogen werden, das ist keine Art gegen den Vater," sagte Adam voll Jorn zu Martina. Diese aber erklärte ihm, er solle doch denken, wie lieb ihn das Kind habe, da es ihm in Schnee und Nacht entgegen ging und keine Furcht kannte; jest aber sei das Kind noch natürlich scheu und der Vater ihm fremd. Adam solle in Geduld und Güte das Herz des Kindes an sich gewöhnen und nicht glauben, daß sich da etwas zwingen ließe.

"Du haft Necht, haft ganz Necht," fagte Abam und ging die kleine Treppe hinab, so schwer, daß das ganze Häuschen wankte. In der Stube stand Joseph im Schooße des Schilder-David und Abam rief dem Knaben zu: "Du kriegst heute was geschenkt von mir, was möchteft du haben? Sag's nur."

Der Knabe antwortete nicht und schaute den Bater scheuen Blickes mit eingezogenen Brauen an. Er verzließ den Großvater, ging aber nicht zum Bater; er betrachtete mit verwundertem Blick den Nagel an der

Dsenwand, dort hing jetzt eine eingerahmte Schrift. Schon lange vor Tag hatte der Großvater den Confirmandenspruch der Martina dort wieder aufgehängt. Eben siel ein breiter Sonnenstrahl auf den Spruch, der da lautete:

Halte mas du hast, daß Miemand beine Krone

nehme. Dff. Joh. 3, 11.

"Jest nur noch Gins," rief ber Schilder-David, "ich habe was vergessen. Der Pfarrer hat Recht, es gibt Satungen, von denen man nicht abweichen darf, und ich hab' etwas festgestellt und das wird ausgeführt. Komm einmal her, Joseph, komm her." Joseph merkte schon, der Ton ist nicht der gute, aber er ging doch zum Großvater, und dieser fagte: "Saft du heute deine neuen Hosen an? Gut, ich will dir was drein geben. Ich hab' fest gesagt, du friegst beine tüchtige Tracht Schläge, weil du davon gelaufen bist, und jest will ich sie dir gleich baar ausgahlen." Er langte hinter den Spiegel, holte die Ruthe herab, und Joseph schrie schon im Voraus; Martina wehrte ab und bat, der Groß= vater solle ihm doch die Strafe schenken; auch Adam bat, aber ber Schilder-David sagte: "Diesmal friegt er sie noch von mir, er hat den Bubenstreich bei mir gemacht, und ich muß ihn bezahlen; was er weiter thut, das ist beine Sach', Abam. Du follst nicht mehr eigenmächtig davon laufen, Joseph, du sollst dran benken!" Und er legte ihn über's Knie und gab ihm eine tüchtige Tracht Schläge, bann fagte er, die Ruthe Abam übergebend: "Da, da haft du die Ruthe, von nun an ist's an dir, ihn in Zucht zu halten; ich hab' das Meinige gethan. So, jest sind wir fertig." Leise sette

er zu Martina hinzu: "Wenn sie ihn im Dorfe jett verhätscheln wollen, wird er dran denken, und das ift gut."

Joseph weinte laut und wollte sich gar nicht wieder

beruhigen, als ihm Martina zusprach.

Aber noch in einem andern Hause wurde an diesem beitern Morgen geweint, und zwar im ersten des Dorfes. Im Pfarrhause saß die Magd in der Küche und weinte bitterlich: die schöne fette Gans, die wir beut' baben braten wollen; und sie war gerad so geschickt, weil wir einen so lieben Gast baben; das schöne Thier, das so aut ausgefroren war vor dem Kenster, ist beute Nacht in dem Durcheinander gestohlen worden. Die Menschen müssen ja jett an dem Bissen, den sie dem Rfarrer stehlen, ersticken, und wie himmlisch aut hat er ihnen zugeredet und gedankt für das, was sie gethan, und jett thun sie ibm das. Seute sollt' er das auch in der Brediat mit vorbringen und ihnen den Text lesen, und wer zuerst hustet, der hat die Gans gestohlen. Der schlechte Kerl, der Kuchs, der Wolf, der Hund, der Marber, der Rabe, der Alles, der sie gestohlen hat, und die elende Person, die sie braten wird; ich gebe burch's Dorf und rieche überall herum, ich muß meine Gans wieder haben. Wir haben ja nichts zu effen beut' Mittag. . . . Co und noch viel mehr unter bitterm Weinen und Schelten und Fluchen klagte die Magd in der Küche, so daß der Pfarrer endlich herauskam und fragte: "Was geht denn vor?" Es wurde ihm getreu= lich berichtet, und die Magd zeigte ihm als Wahrzeichen ben leeren Haten, an dem die Gans vor dem Kenster gehangen. "Der haken ist noch da, aber die Gans

nicht," klagte sie und probirte immer den Haken, wie wenn er gerade geschickt wäre, um den Dieb daran aufzuhängen. Auch Bruder Sduard kam herbei und mußte der Magd den Gefallen thun, den leeren Haken zu besehen. Zu dem Schwager gewendet, sagte der Pfarrer: "Es ist oft so, gerade der schmackhafte letzte Bissen, den man sich wohl ausbewahrt, fällt oft auf den Boden, wenn man ihn schon an der Gabel hat."

"Und du lachst noch?" flagte die Pfarrerin gegen ihren Mann, "ja ihr Männer, ihr könnt es nicht wissen, wie schwer es Einem auf dem Lande wird, ein ordentliches Essen herzurichten, und wie man sich freut, wenn Alles sich macht, und das war wie bestellt, daß mir die Mutter gestern noch Kastanien schickte."

"Ich lache nicht, im Gegentheil, mir ist's auch unangenebm —"

"Ihnen ist es gewiß am meisten leid, daß ein Mensch so schlecht ist zu stehlen. Aus dem Leckerbissen machen Sie sich nichts," fiel Couard ein.

"Mit nichten. Ich bin so materiell, daß ich sehr gern so ein glißerndes braunes knusperiges Stück Gänsebraten esse. Und wegen des Diebes? Wenn einem Andern die Gans gestohlen worden wäre, der Dieb wäre da wie da, aber es würde mich doch weniger ärgern als jest, da es meiner eigenen Gans an den Kragen ging."

"Den Kragen haben wir noch," beruhigte die Magd. Alles lachte eben da der Briefbote die Treppe heraufstam. Er brachte die Landeszeitung. Der Pfarrer übersflog rasch sein Gebiet und richtig — die Stelle im Odenwald, um die er sich beworben hatte, war einem andern, viel jüngern Geiftlichen, aber von ber neumodischen starren Sorte übergeben worden.

"Da ist auch noch ein Haken," sagte der Pfarrer, reichte seiner Frau das Blatt und deutete auf die bestreffende Stelle. Mit der Zeitung war auch ein Brief vom Oheim Consistorial-Präsidenten angekommen, der die Verleihung der Stelle an einen andern dahin erkärte, daß man unsern Pfarrer in die Hauptstadt ziehen wolle.

"Ich lehne ab, ich bleibe hier," sagte der Pfarrer kurz. Die Pfarrköchin, die in's Wirthshaus ging, um dort Fleisch als Ersat des gestohlenen Gänsebratens zu holen, hatte zwei Nachrichten zu verbreiten, die sich gar nicht mit einander vereinen wollten, und die sie immer seltsam unter einander mengte; die gestohlene Gans und das Bleiben des Pfarrers im Dorf.

Die Gloden läuteten in sanften Schwingungen in den hellen Tag hinauß; nicht umsonst nennt man das Geläute am Weihnachtsmorgen "Kindlewiegen." Als der Pfarrer wieder zur Kirche ging, stand das ganze Dorf vorm Pfarrhause dis zur Kirchthür ausgestellt hüben und drüben, und sie grüßten alle den Pfarrer als Zeichen des Dankes für die Freude, daß er nun für immer dei ihnen bleibe. — Während in der Kirche die Orgel tönte, schlich eine verhüllte Gestalt vor der Pfarrküche vorüber, und unversehens lag eine sette Gans auf dem Fensterbrett. War es nun die gestohlene oder eine andere, war's der Dieb, der die gestohlene wieders brachte oder ein gutes Herz, das eine andere dasür hinlegte? Man konnte nie klug daraus werden. Die Pfarrköchin behauptete, sie verstehe auch ein Auge

zuzudrücken, sie habe die Gestalt nicht erkannt und nicht erkennen wollen. Sie war aber so voll Freude, daß sie die die Thür der Sakristei eilte, um dem Pfarrer zu sagen, er solle nicht von der gestohlenen Gans predigen, sie sei wieder da; sie wagte es indessen doch nicht, in die Sakristei einzutreten, und ging wieder zurück. "Er ist ja auch gescheit genug," sagte sie, "und wird nicht über eine Gans predigen," und darin hatte sie vollkommen Recht.

Der kleine Joseph war mit seinen Eltern, hüben und drüben von ihnen geführt, in die Kirche gegangen; er schaute seltsam auf zu allen Begegnenden, er sagte nichts, aber er drückte dem Bater still die Hand. Un der Kirchthur entließen die Eltern das Kind zu seinen Schulgenoffen, und sie selber trennten sich in die Männerund Frauenabtheilung. Aber die zwei gehörten doch jett zusammen, wie sie jett dasselbe Gebäude einschloß und wie ihre Stimmen zusammen klangen. Der Gefang ging aber heute nicht aut von Statten, benn es fehlte ber beste Sänger, der dem Schulmeister schon oft mit seiner mächtigen Stimme ausgeholfen hatte, es fehlte heut' Häspele, der so heiser war, daß er kein lautes Wort reden konnte. — Als der kleine Joseph bei seinen Kameraden angekommen war, fragten ihn mehrere: "Weißt du, wie du jest beift?" - "Joseph Röttmann, wie immer." - "Nein, Joseph im Schnee, fo heißt bu jest," und diesen Namen behielt er bis auf den beutigen Tag.

Am Nachmittag wurde im Wirthshause vielsach auf das Wohl des Pfarrers getrunken und auch auf das

Wohl bes "Joseph im Schnee," und jeder hatte noch ganz besonders zu erzählen, was er diese Nacht vollsbracht. Die Schauer waren hundertfältig, wie man nicht wußte, was ein Fels ist und wo es jäh hinab geht. Es war weit mehr Wunder, daß Niemand verzunglückt war, als daß der Joseph sich so gerades Wegs durchgesunden hatte. Zu Hause aber saß der Schilderzavid in seinem Sonntagsgewand vor seiner großen Vibel und las mit Fingern den Buchstaden solgend da weiter, wo er vorgestern Abend ausgehört hatte. Ter Schilder-David lebte das gewöhnliche Leben und las die Wibel immer wieder durch und jest hatte sich's wunders sam zusammengefügt und zum Besten.

Um Mittag kam ein Bote in das Dorf und berichtete, daß in der Heidenmühle eine Leiche liege.

"Die Rottmännin!" rief Alles.

"Nein, der Heidenmüller, er ift schon seit gestern Abend todt, man hat es aber erst heute früh gemerkt, er hat sich den Tod angethan, weil er mit dem Speidel- Möttmann um die Wette trinken wollte, und schrecklich ist's gewesen, wie die Nöttmännin, die ihn in der Nacht zu ihrem Beistand erwecken wollte, auf ihn hinein fluchte. Sie fluchte über einen Todten hinein."

Alles schauberte, und gewiß, der Tod des Heidenmüllers wurde sehr bedauert, aber er hätte auch zu einer andern Zeit sterben können. Man sprach jest weit weniger von der Nettung des Joseph, als vom Tod des Heidenmüllers.

Niemand erschraf mehr über diesen Todesfall als die Leegart. Es zeigt sich ja, sie kann mehr als andere

Menschen; sie kann Einen zu Tobe wünschen. Sie hatte ja dem Heidenmüller in alle Gewürze, die er beim Krämer, und in den Wein, den man im Rößle geholt, Gift und Opperment hinein gewünscht. Sin Schauer der Wonne und der Angst zugleich ging durch ihr ganzes Wesen, daß sie mit solcher Wunderkraft ausgestattet war.

Sie wagte es nicht, aus dem Sause zu geben, Jedermann mußte ihr ansehen, was sie gethan, und sie bereute es aufrichtig, sie bat's nicht Ernst gemeint, Ich werde mich büten — gelobte sie sich — fünftigbin so etwas zu thun; ich wünsche der ganzen Welt nur Gutes, meinetwegen auch der Röttmännin. Endlich magte sie es, zur Martina zu geben, und sagte ihr heimlich in der Dachkammer: "Ich bitte dich, sorg' mit geschickter Manier dafür, daß keine von den Weibern ausplaudert, was ich geftern dem heidenmüller ge= wünscht habe. Die Menschen sind gar abergläubisch, und könnten am Ende glauben, ich kann mehr als andere Menschen, aber ich mag den Namen nicht dafür haben." Leegart war nur halb zufrieden, als ihr Martina betheuerte, daß Niemand daran benke und daß die Welt doch nicht so dumm sei, solche Sachen zu glauben.

Die Leegart dachte bei sich: "Du bist dumm, aber Gottlob, wenn nur ich weiß, was in der Welt ist." Sie erschrak vor jedem Gedanken, den sie über einen Menschen gehabt hat oder noch haben wird. Das ist ja entsetzlich schwer, eine solche Gabe zu haben, daß man Iedermann anthun kann, was man will.

Als die Frauen zu Besuch kamen, betheuerte die Leesgart fortwährend: "Ich mein' es mit der ganzen Welt

gut, besser als ich meint es kein Mensch. Ich wünsche Jedermann, Jedem, ich nehme keinen aus, nur Gutes."

Man verstand nicht, was die Leegart wollte, aber man stimmte ihr bei: "Ja wohl, du bist immer gut gewesen."

"Und wißt ihr, was ich sage?" rief die Leegart mit glänzenden Augen, "ich sage weiter nichts als: das Pfarrhaus und des Heidenmüllers Toni. Denket daran, daß ich's gesagt habe; ich sage weiter nichts."

Bald nach der Todesnachricht war der Pfarrer und die Pfarrerin unter Begleitung Eduards nach der Heidenmühle gesahren und das war gut, denn Toni wollte sast vergehen vor Jammer und Wehe, sie hatte seit gestern so Entsehliches durchgelebt und sie klagte sich schwer an, daß sie in der Fürsorge für Andere den Bater vergessen habe. Toni begrüßte die Pfarrerin wie einen rettenden Engel und sie ward erst beruhigter, als die Pfarrerin versprach, bei ihr zu bleiben.

Eduard bat, man möge ihm doch auch etwas zu thun geben. Toni sah in groß an und schmiegte sich an die Pfarrerin.

Die nun so schnell zur Wittwe gewordene Heibenmüllerin klagte und heulte entsetzlich, und wenn der Pfarrer ihr zuredete, hörte sie ihn kaum an, sie skarrte nur immer auf Toni, wie wenn sie diese mit ihrem Blicke vergisten wollte. Die Gemarterte ist jest frei, und ihre Peinigerin muß als Bettlerin aus dem Hause ziehen.

Dian mag sich dagegen sträuben, wie man will, die Leegart hat doch etwas gewußt.

Von Neujahr an wohnte des Heidenmüllers Toni im Pfarrhause, und sie blieb dort während des ganzen Trauerjahres. Allmählig lebte sie wieder auf aus ihrem tiefen Kummer und sah so schön aus wie ehedem, nur viel seiner.

Im Hochsommer wurde auf der Heidenmühle neu gebaut, Eduard kam mehrmals zu Besuch, und nie war er da, ohne auch nach der Heidenmühle zu schauen und nach Allem, was dort gerüstet und geordnet wurde.

Die Leegart nähte viel im Pfarrhause und hätte viel erzählen können, wie schön und herrlich es war, wie die Pfarrerin und die Toni mit einander lebten und wie sich diese von der Pfarrerin in Allem unterweisen ließ. Aber die Leegart hatte sich vorgenommen, nicht mehr viel zu sprechen; nur bei der jungen Nöttmännin auf Nöttmannshof, der jetzt grün angestrichen ist, schüttete sie ihr Herz aus. Nirgends war Leegart besser daheim als auf Nöttmanshof, und sie sagte oft: Lustigeres kann man doch gar nicht sehen, als wie der starke breite Adam sein kleines Töchterchen auf dem Arm herumträgt und mit ihm spielt. Man hätte es gar nicht geglaubt, daß er so geschicht und handlich sein kann. Martina dachte lachend an die Zeit, da Adam das Herumtragen einmal gesernt hatte, dort unter der breiten Buche.

Als Leegart dem Töchterchen das erste Jahrkleid gemacht hatte und zwar ein sehr schönes grellrothes, war Adam ganz glückselig, da er das Kind herumtrug und es lehrte, wenn man cs fragte: "Wo ist dein schönes Kleid?" daß es den Zipfel desselben aushob und sein schönes Kleid zeigte.

Nun war Leegart wieder voll Verwunderung und Lob, und Martina konnte sich nicht enthalten, hinzu-

zufügen: "Er sagt oft: ich hab' an meinem Joseph diese erste Kinderzeit verfäumt; ich bring's jetzt ein. Es gibt ja nichts Glückseligeres."

Die wilde Nöttmännin war schon lang nicht mehr da. Sie hatte es nicht bekennen wollen, aber es ging ihr doch nach, daß sie so entsetzlich auf den toden Heidenmüller hineingeflucht hatte. Vor der Welt spielte sie noch die Starke. Sie ließ sich einen Advokaten kommen, er mußte eine Schrift aufsetzen an das Conssistorium, daß die She von Martina und Adam sür null und nichtig erklärt werde; sie erlebte das Ende des Processes nicht, sie starb, bevor der Schnee völlig geschmolzen war, durch den Joseph seinem Later entzgegen gegangen war.

Wenn jest der Pfarrer auf der Kanzel steht, hat er vor sich in der ersten Reihe zwei tapfere Männer, die die besten Freunde geworden sind, es ist Adam Nöttmann und der junge Heidenmüller, der Schwager

Eduard, der Toni geheirathet hat.

Joseph im Schnee ist im Winter im Dorf beim Schilder-David, um der Schule nahe zu sein; er ist ein starker, wohlbegabter Knabe.

Häspele behauptet immer: aus dem Knaben, der so Außerordentliches erlebt und so Außerordentliches bewirkt,

muß auch ein ungewöhnlicher Mensch werden.

Die Leegart aber erwidert beständig: nur nicht prophezeihen! Man ladet sich eine schwere Verantwortung auf. Sie weiß, was aus dem Joseph im Schnee wird, sie sagt es aber nicht.

# Berthold Anerbach's

# gesammelte Schriften.

Zweite Gesammtausgabe.

Mit dem photographirten Bildniß des Berfaffers.

Zweiundzwanzigster Band.

### Stuttgart.

Verlag ber J. G. Cottaschen Buchhandlung. 1864.

Edelweiß.



Es steht ein Haus an der Bergeshalde, die Morgensonne ruht lange darauf, und wer auf das Haus schaut, dessen Unge erglänzt in Freude; denn der Blick sagt: Hier wohnen glückliche Menschen, Menschen eigener Art, sie haben lange, haben schwer ringen müssen, bis sie das Glück aus sich gefunden; sie haben im Vorhose des Todes gestanden und sind neu auserstanden...

Da kommt die Frau, sie hat ein jugendlich schönes, hellfarbiges Untlitz, aber ihr Haar ist schneeweiß; sie lächelt einer Alten zu, die im Garten arbeitet und den Kindern zuruft, nicht so zu tollen.

"Komm noch herein, Franzl, und ihr Kinder auch. Der Wilhelm geht jett in die Fremde," sagt die junge Frau mit den weißen Haaren; die Alte begleitet sie, sie ist tief gekrümmt und nimmt schon jett die Schürze in die Hand für die kommenden Thränen.

Nach einer Weile tritt aus dem Hause der Mann mit einem jungen Burschen, der ein Ränzchen auf dem Rücken trägt, und er sagt: "Wilhelm, hier sag' der Mutter Ade, und halt' dich so, daß du nichts thust, wobei du nicht denken kannst: mein Bater und meine Mutter dürsen's wissen. Dann kannst du, will's Gott, wieder froh über diese Schwelle treten."

Die junge Frau mit dem schneeweißen Haare umhalst den frischen Jüngling und ruft schluchzend: "Ich habe dir nichts mehr zu fagen, der Vater hat dir Alles gesagt. Und wenn du ein Pflänzchen Soelweiß auf den Schweizer Bergen findest, bring's heim."

Der Wanderbursche zieht von dannen, die Geschwister rufen ihm nach: "Abe, Wilhelm! Abe! Abe!" Sie spielen mit dem Worte Abe und wollen gar nicht aufhören.

Der Bater ruft zurück: "Mutter, ich begleite den Wilhelm und den Lorenz nur bis zur Gemarkung, der Pilgrim geht mit ihnen bis zum ersten Nachtlager. Ich bin bald wieder da."

"Ist recht, aber übereil' dich nicht und laß dir den Abschied nicht so zu Herzen gehen. Und sag' der Fallerin, sie soll zu uns zu Mittag kommen und das Lisle auch mitbringen."

Der Later geht mit dem Sohne davon, und die junge Frau fagt zu der Alten: "Mir ist es ein Trost, daß der Faller-Lorenz mit unserm Wilhelm auf die Wanderschaft geht...."

Wir können erzählen, warum die junge Mutter mit dem Greisenhaare von ihrem in die Fremde ziehenden Sohne ein Pflänzchen Edelweiß wünscht.

Es ift eine schwere, herbe, ja, fast unbarmherzige Geschichte, aber die Sonne der Liebe dringt endlich hellleuchtend durch.

### Erstes Rapitel.

Gute Nachrebe.

"Sie war eine Bieberfrau."

"So gibt's wenig mehr."

"Sie war noch von der alten Welt."

"Man hat kommen können, wann man gewollt hat, man hat Hülfe und Rath bei ihr gehabt."

"Und wie viel hat sie erlebt, hat vier Kinder begraben und ihren Mann, und ist doch immer so fröhelich und fromm gewesen!"

"Ja, der Lenz wird sie schwer vermissen. Er wird jetzt erst spüren, was er an solch einer Mutter gehabt hat."

"Nein, der hat das bei Lebzeiten gewußt, er hat sie auf Händen getragen."

"Er wird jest bald heirathen muffen."

"Er kann wählen, wen er will; er kann an jedem Haus anklopfen, man macht ihm auf, so geschickt und so brav wie er ist."

"Und ein schönes Vermögen muß auch da sein."
"Und er erbt seinen reichen Ohm, den Vetrowitsch."

"Wie schön hat der Liederkranz gesungen. Das geht Einem durch Mark und Bein!"

"Und wie muß das erst den Lenz angegriffen haben! Er hat ja sonst auch immer mitgesungen, er ist einer der Besten."

"Ja, bei der Predigt hat er nicht geweint, aber wie die Cameraden gesungen haben, da hat er geweint und geschluchzt, daß man meint, es stößt ihm das Herz ab."

"Das ist das erste Leichenbegängniß, bei dem der Petrowitich nicht aus dem Ort gegangen ist. Es wäre auch schändlich, wenn er seiner einzigen Schwägerin nicht die lette Ehre erwiesen hätte." —

Thal entlang, die Berge hinan. Sie gingen alle in dunkeln Aleidern, denn sie kamen von einem Leichenbegängniß. Trunken an der Kirche, wo wenige Häuserstehen — das Löwenwirthshaus breit und groß in der Mitte — dort hatte man die Wittwe des Uhrmachers Lenz von der Morgenhalde begraben, und überall hörte man gute Nachrede; es war Allen etwas genommen, da die brave Frau von der Erde genommen war. Die Menschen waren tief bewegt, die Trauer war noch in jedem Angesicht zu lesen; denn wie ein neuer Schmerz alle alten aufweckt, so hatten die Menschen, nachdem das frische Grab zugeschüttet war, die Gräber der eigenen Angehörigen ausgesicht und dort den Abgeschiedenen still nachgetrauert und still gebetet. —

Wir sind im heimischen Uhrmacherbezirk, in jenem waldigen Gebirgsstock, wo von der einen Seite die Wasser nach dem Aheine abfließen, von der andern der nicht weit davon entspringenden Donau zu. Die

Menschen haben etwas Gelassenes, still Bedächtiges, die Zahl der Frauen ist viel größer als die der Männer, denn von diesen ist ein großer Theil in alle Weltzgegenden zerstreut beim Uhrenhandel. Die daheim verzbliebenen Männer sehen meist blaß aus, man merkt die Stubenarbeit; die Frauen dagegen, die das Feldzgeschäft versehen, sind hellfarbig, und das Ungesicht erhält noch eine schöne Geschlossenheit durch die breiten schwarzen Knüpsbänder, die um das Kinn gebunden sind.

Der Keldbau ist indeß gering; er besteht, einige große Bauerngüter ausgenommen, nur in Spatenwirth: schaft und Wiesenbau. Un manchen Stellen läuft noch ein schmaler Waldstreif bis zur Thalsohle, bis zum Bache, und da und dort steht noch an Wiesenrändern eine hohe, bis zur Krone abgezweigte Tanne, wie zum Zeichen, daß hier Mattenland und Ackerland dem Walde abgerungen ift. Die Eschen gleichen langgestreckten Kopfweiden, denn man entzweigt sie alljährlich zu Ziegen= futter. Das Dorf, oder eigentlich die Gemeinde, erstreckt sich weit über eine Stunde lang; die Häuser liegen zerstreut im Thal und an den Bergen, und sind aus ganzen, quer in einander gefugten Stämmen erbaut; an der Vorderseite sind die Fenster in ununterbroche= ner Reihe ohne Zwischenräume angebracht, denn man braucht viel Licht; die Einfahrt in die Scheune, wo sich eine solche findet, geht vom Berge hinter dem Hause geradezu unter das Dach, das schwere Strohdach ragt von der Vorderseite weit vor wie ein Wetterschild. Wie der Bau sich an Berg und Wald anlehnt, stimmt er auch im Farbenton gut damit zusammen, und belle

schmale Fußpfade leiten durch die grünen Wiesen zu den Menschenwohnungen.

Bald da, bald dort trennt sich eine Frau aus der großen Gruppe, die thalauswärts gemeinsam schreitet; die Frau winkt mit ihrem Gesangbuch nach ihrem Hause, nach den Kindern, die aus den eng an einander gezeihten Fenstern schauen oder übermüthig schnell den Wiesenweg herab der Heimkehrenden entgegen rennen. Und wenn man zu Hause die Sonntagskleider auszieht, seufzt man tief auf im Gedanken der Trauer und im Gedenken, wie gut es doch ist, daß man noch beisammen am Leben ist und noch einander zu Liebe leben kann. Die Arbeit will aber doch heute nicht recht von Statten gehen. Man ist außerhalb der Welt gewesen und kann nicht so leicht wieder zurück.

Der Gewichtles Mann von Knuslingen (er machte die genauesten bleiernen und messingenen Gewichte), der bis zum nächsten Scheideweg mit der Gruppe ging, sagte in bedächtigem Tone: "Es ist doch eine dumme Sache um das Sterben! Da hat die Lenzin so viel Weisheit und Ersahrung angesammelt gehabt, und jetzt legt man's in den Boden hinein, und Alles das ist für diese Welt nicht mehr da."

"Ihr Sohn hat Ihre Gutheit wenigstens geerbt," erwiderte eine junge Frau.

"Und Gescheitheit und Ersahrung muß man sich selber holen," sagte ein alter kleiner Mann, der immer wie fragend dreinschaute; er wurde der Pröbler genannt, obgleich er eigentlich Zacherer hieß, denn der alte Mann war verkommen, weil er nicht auf dem

geraden Weg der Uhrmacherei geblieben war, immer Neues etdecken wollte und daher immer allerlei probirte oder pröbelte, daher hieß er der Pröbler.

"Da waren die alten Zeiten viel besser und gescheiter," sagte ein alter Schilderdrechsler vom jenscitigen Thale, der Schilder-David genannt, "in alten Zeiten hat man ein gutes Todtenmahl ausgesetzt, da hat man sich doch auch wieder gestärkt von dem langen Weg und dem Herzangreisenden — denn Kummer macht hungrig und durstig, — und der Lehrer hat da erst die richtige Nachrede gehalten. Und wenn's auch manchmal ein Visle drüber hinein zugegangen ist, das hat nichts geschadet. Jest hat man das Alles verboten, und ich bin so hungrig und so matt, ich kann schier nicht mehr vom Fleck."

"Ich auch, und ich auch," hieß es von vielen Seiten, und der Schilder-David fuhr fort: "Was soll man jetzt anfangen, wenn man heim kommt? Der Tag ist hin. Man gibt ihn gern einem Menschen, den man gern gehabt hat. Aber früher war's besser, da ist man erst Nachts heimgekommen, da hat man sich nicht mehr zu besinnen brauchen —"

"Und nicht mehr besinnen können," warf der junge Uhrmacher Faller mit kräftiger Stimme ein; er war zweiter Baß beim Liederkranz und trug sein Liederheft unterm Urm — Gang und Haltung zeigten, daß er Soldat gewesen. — "Sin Todtenmahl," suhr er fort, "daß hätte die alte Meisterin selber nicht zugegeben. Alles zu seiner Zeit, Lustigkeit und Traurigkeit, Alles hat seine Zeit, das war ihr Sprüchwort. Ich war fünf

und drei Viertel Jahr beim alten Lenz in der Arbeit. Ich bin mit dem jungen Lenz in die Lehre eingeschrieben und auch mit ihm Geselle geworden."

"So könntest bu den Schulmeister machen und die Nachrede halten," sagte der Schilder-David ärgerlich und brummte dazu etwas von eingebildeten Liederkränzlern, die da meinen, die Welt sange jest erst an, seitdem sie nach Noten singen können.

"Ja, das könnte ich auch," sagte der junge Mann, der die letten Worte überhörte oder überbören zu wollen schien. "Ich könnte die Rachrede balten, und es verlobut sich, daß, wenn man ein jo grundbraves Berg in die Erde gelegt, man nicht so bald von anderen Sachen und allerlei Gelüsten rebet. Der alte Meister war ein Mann, wenn alle Menschen so wären, wie er, brauchte man feinen Richter und feine Soldaten und kein Gefängniß und keine Kaserne auf der Welt. Unser alter Meister war streng, es bat kein Lebrjung vom Feilen weggedurft zum Dreben, bis er ein richtiges Achted aus freier hand bat feilen können, daß es ausgeseben bat wie gedrebt, und wir baben Kleinuhren machen lernen mussen, denn ein Kleinarbeiter ist auch ein richtiger Großarbeiter. Aus seinem Saus ist kein Gebwerf und fein Schlagwerk fortgegeben worden, an dem das Geringste gesehlt hat. Es ist für mich und für unsere Gegend, bat er gesagt, unser gute Name foll bleiben. — 3ch will euch nur eine einzige Sache erzählen, und da werdet ihr sehen, was er über uns junge Leute vermocht hat. Der junge Lenz und ich, wie wir Gesellen geworden sind, da baben wir

angefangen zu rauchen. Da fagt der Alte: Gut, wenn ihr rauchen wollt, ich fann's euch nicht wehren und will nicht, daß ihr's heimlich thut, ich habe ja leider Gottes selber die üble Gewohnheit, daß ich rauchen nuß; aber daß sage ich euch, wenn ihr rauchet, gewöhne Ich mir's ab, so schwer mir's auch wird. Es erträgt sich nicht, daß wir alle rauchen. Natürlich haben wir es uns nicht angewöhnt; lieber hätten wir uns den Mind auf einen Stein aufgeschlagen, als dem Meister das ansgethan.

Und die Meisterin, sie steht jett in der Minute vor Gott, und Gott wird ibr felber fagen: Du bift eine rechtschaffene Frau gewesen, wie es wenige gibt auf der Welt. Freilich, beinen Fehler haft du auch gehabt, du bast deinen Sohn ein Bischen verwöhnt und hast ihn nicht in die Fremde gelassen, und das wäre ihm doch gut gewesen, er wäre etwas herber geworden; aber beine tausend und tausend Gutthaten, die Riemand ge= seben hat, als ich, und wie du nie zugegeben hast, daß man Einem Boses nachredet, wie du Alles zum Besten ausgelegt und sogar dem Betrowitsch das Wort geredet haft - das ist nicht vergessen. Komm ber, du sollst deinen Lohn haben. Und wisset ihr, was sie fagen wird, wenn ihr Gott was Gutes thun will? — Thu's meinem Sohn, wird sie sagen, und wenn was übrig ist, schau, da ist Der und Der, die in Noth verbittern, hilf ihnen; ich bin vom Zuseben satt. — Ihr könnt's nicht glauben, wie wenig sie gegessen hat, der Meister bat sie oft darüber ausgespottet; aber es ist wahr und gewiß so gewesen, sie ist satt davon geworden, wenn

sie gesehen hat, wie es Andern schmeckt. Und so seelengut, wie die Mutter war, so ist ihr Sohn. Das ist ein Herz! Für den ginge ich gern in den Tod."

So erzählte der Uhrmacher Faller, und seine tiese Baßstimme war oft zitternd bewegt. Die Anderen ließen ihm aber nicht allein das Lob des jungen Lenz. Der Pröbler behauptete, Lenz sei der Einzige in der ganzen Gegend, der etwas mehr verstände, als was man von Alters her gewohnt sei. "Und wenn die Menschen nicht so birnvernagelt und so neidisch auf einander wären, hätten sie schon lang die Normaluhr angenommen, die wir mit einander hergerichtet haben, das heißt, ich muß ehrlich sagen, er hat das Beste dazu gethan."

Die Menschen achteten nicht sehr auf das was der Pröbler sagte, dasür sprach er auch so unverständlich und bloß murmelnd, daß man fast nur das Wort "Normaluhr" deutlich heraus hörte.

Um so ausmerksamer hörte man dagegen dem Schilder-David zu, der jest kagte: "Der Lenz geht an keinem Menschen vorüber, dem er nicht was Gutes thun möchte. Dem blinden Leiermann von Juchsberg richtet er jedes Jahr seine Orgel wieder her und nimmt nichts dasür; er verwendet seine freien Sonntage darauf. Das ist gewiß ein Gottesdienst, an dem der da droben seine Freude hat. Und mir hat er auch geholsen. Er ist einmal bei mir und sieht, wie ich mich abplage, um die Welle zu treten. Er geht gleich zu dem Müller und spricht mit ihm und macht Alles aus, dann kommt er und holt mich und richtet mir meine Verkstatt auf der Rühnenkammer ein und setzt die Welle mit der am

Mühlrad in Berbindung, und jest arbeite ich mit halber Mühe das Dreifache."

Ein Jedes drängte sich herzu, wie zu einem Opferströcke, um dem jungen Lenz irgend ein Lob nachzusagen.

Der Gewichtles Mann schwieg und nickte nur beiftimmend. Er ist der Gescheiteste von der Gruppe, er
weiß, daß Alles, was gesagt wurde, wahr ist, aber
es ist doch nicht genug, er weiß noch etwas mehr:
"Es gibt keinen Arbeitsmann, für den besser zu arbeiten
ist, wie für den Lenz; freilich, genau nuß Alles sein,
wie sich's gehört, aber dann kriegt man nicht nur seinen
Lohn baar ohne Abzug, sondern auch noch gute, getrene
Worte drein, und das thut am wohlsten."

Faller verließ jest die Gruppe und ging bergein seinem Hause zu, auch die Anderen zerstreuten sich daund dorthin, nachdem Jeder noch eine Prise aus der birkenrindenen Dose des Pröbler genommen. Der Schilder-David schritt allein mit seinem Zollstocke noch weiter thalauswärts; denn er wohnte drüben im andern Thale und war der Einzige aus seiner Gemeinde, der herüber gekommen war.

### Zweites Kapitel.

Der Leibtragente unt fein Gefährte.

Vom Dorf aus führt ein schmaler Fukweg nach einem "einzecht" stehenden strobgedeckten Hause, nur ein kleines Stück des Daches, da wo der Schornstein angebracht ist, ist mit Ziegeln gedeckt. Man sieht das Haus erst, wenn man eine gute Viertelstunde auswärts geschritten ist. Der Weg führt hinter der Kirche vorbei, zuerst zwischen Hecken, dann frei durch die Matten, wo man das Rauschen des Fichtenwaldes hört, der den ganzen steilen Verg bedeckt. Hinter diesem Berge — Spannreute genannt — thürmen sich wieder andere empor; der Vorberg ist aber so steil, daß man eben setzt die Garben von den Feldern auf der Hochebene nur auf Schlitten thalwärts bringen kann.

Auf dem Tußweg zwischen den Hecken gingen sett zwei Männer hinter einander; der Vorausschreitende war ein kleiner alter Mann, äußerst wohlhäbig gekleidet. Er trug einen Krücktod in der Hand, zur Vorsicht hatte er noch die Troddel an dem Stocke um das Handgelenke geschlungen. Der Alte hatte aber noch einen sesten Schritt, er bewegte sein Gekicht, das aus lauter Runzeln zu bestehen schien, auf und nieder, denn er schmatze an einem Stückden weißen Zuckers und nahm von Zeit zu Zeit immer wieder ein Stück aus der Tasche. Die

röthlich blonden Brauen des Alten standen aufgeborstet, fast wagrecht, und kluge, hellblaue Augen lugten darunter hervor. Der junge Mann, der hinter dem Alten dreinschritt, war groß und schlank, er trug einen langischofigen blauen Rock und hatte den Trauerster um Hut und Arm. Er hatte das Gesicht zur Erde gekehrt und schüttelte bisweilen den Kopf. Jeht richtete er sich auf, ein hellfarbiges Gesicht mit blondem Barte zeigte sich, die Augenlider über den blauen Augen waren geröthet.

"Dhm," sagte er jest stehenbleibend, seine Stimme

flang heiser.

Der Zuderschmatende wandte sich um.

"Ohm, es ist genug. Ich danke Euch vielmal, der Weg ist weit, und ich möcht' allein heim."

"Warum?"

"Ich weiß nicht, aber es ist mir so —"

"Nein , fehr' lieber mit mir um."

"Ohm, es thut mir leid, daß ich Euch nicht folgen kann, aber ich kann nicht, ich kann jest nicht ins Wirthsbaus gehen; ich habe keinen Hunger und keinen Durft. Ich kann mir's auch nicht denken, wann ich je wieder effen oder trinken soll. Es thut mir leid, daß Ihr jest wegen meiner den weiten Weg macht."

"Nein, nein, ich gebe mit dir, ich bin nicht so hartherzig, wie dir deine Mutter eingeredet hat."

"Meine Mutter hat mir gar nichts eingeredet von Euch, sie hat ihr Leben lang nur Gutes von den Mensichen gesprochen und besonders von Verwandten, da hat sie's gar nicht hören können, wenn Eines Das oder Das hätte sagen wollen. Sie hat's so im Sprüchwort

gehabt: Schind' ich meine Nase, schänd' ich mein Un= gesicht."

"Ja, ja, sie bat viel Sprüchwörter gehabt; in der ganzen Gegend heißt's ja immer: So und so hat die Lenz-Marie gesagt. Man soll Todten nur Gutes nachfagen, und ihr kann man ja auch nichts Böses nachfagen."

Der junge Mann sah den Alten von der Seite traurig an. Wenn der auch was Gutes sagte, war's doch immer so, daß er einem dabei einen Druck ins Genick gab.

"Ja, Ohm," fuhr der junge Mann fort, "wie oft hat sie's in den letten Tagen noch gesagt, und das hat mir im Herzen so weh gethan: Lenz, hat sie gesagt, ich sterb' dir sechs Jahre zu spät. Mit fünsundzwanzig Jahren hättest du heirathen müssen, und jett wird's dir immer schwerer, und du haft dich so an mich gewöhnt, und das kann nicht so bleiben... Ich hab' ihr das nicht ausreden können, und das ist das Einzige, was ihr den Tod schwer gemacht hat."

"Und sie hat Necht gehabt," sagte der Zuderschmakende, "sie ist gutmüthig gewesen, freilich auch eigenwillig, aber das geht Niemand was an. Aber mit ibrer Gutmüthigkeit hat sie dich verdorben. Du bist verwöhnt. Ich hab's dir eigentlich jest nicht sagen wollen, es hat Zeit, wenn ich dir das ein ander Mal vorstelle. Jest aber solge mir und thue nicht so findisch. Du thust ja, wie wenn du nicht mehr wüßtest, wo aus noch ein. Das ist der Lauf der Welt, daß deine Mutter vor dir sterben muß, und Vorwürse, daß du

sie nicht gut behandelt hast, hast du dir ja auch keine zu machen."

"Nein, Gottlob nicht!"

"Gut, so zeig' dich jetzt als Mann und laß das Heulen und Weinen. Du hast ja da auf dem Kirch= hof geweint, so habe ich mein Leben lang nicht weinen gesehen."

"Ja, Ohm, ich kann's nicht sagen, wie mir's war. Ich habe um meine Mutter geweint, aber auch um mich. Wie da unser Liederkranz gesungen hat, unsere Lieder, die ich selber mitsinge, und ich bin dabei, stumm und todt, da war mir's wie wenn ich schon selber todt wäre, und sie singen mir ins Grab, und ich kann nicht einstimmen —"

"Du bist" — sagte der Alte, er wollte etwas hinzusehen, aber er verschluckte es und schritt fürbaß, nur der kleine Hund, der vorausging, schaute in das Gesicht des Alten, und der Hund schüttelte den Kopf; solche Mienen hatte er an seinem Herrn noch nie gesehen.

Nach einer Weile hielt der Alte von selbst an und sagte: "Ich kehr' meinetwegen da um. Kur noch Eins. Nimm dir jetzt Niemand ins Haus von Anverwandten deiner Mutter, das du nachher fortschicken mußt. Sie vergessen dir alles Gute, was du ihnen gethan, und sind bös, weil das nicht ewig so fortgehen kann. Und schenk' jetzt auch nichts weg, mag kommen, wer will. Wenn du was wegschenken willst, laß zuerst ein paar Wochen ins Land gehen. Nimm die Schlüssel zu dir, wenn du heimkommst. So, jetzt behüt' dich Gott, und sei ein Mann!"

"Behüt's Gott, Ohm!" sagte der junge Mann und schritt voran, seinem Hause zu. Er hielt den Blick noch immer zur Erde geheftet, aber er wußte doch bei jedem Schritt, wo er war; er kannte jeden Stein am Wege. Als er vor dem Hause stand, war's ihm, als könne er nicht über die Schwelle.

Was ist da schon Alles auß= und eingegangen, und was wird da noch werden?! Man muß es tragen. —

Die alte Magd saß in der Küche auf dem feuerlosen Herde, sie hielt sich die Schürze vor das Gesicht, und als der junge Mann vorüberging, sagte sie schluchzend: "Bist du's, Lenz? Grüß' Gott!"

In der Stude war es so leer, und doch war Alles noch da: die Werkbank mit den fünf Einschnitten für die gleiche Zahl Arbeiter an den ununterbrochen an einsander gereihten Fenstern, das Werkzeug hing in Niemen und Haken die Wände entlang, die Uhren tickten, die Turteltauben girrten, und doch ist Alles so leer, so ausgestorben und öde; der Armstuhl stand da wie mit geöfsneten Armen und wartete... Lenz stützte sich auf die Lehne und weinte bitterlich. Jest richtete er sich auf und wollte nach der Kammer. "Es ist nicht wahr, daß du nicht mehr da bist," sagte er fast laut — er erschraf vor seiner eigenen Stimme und setzte sich ersmattet in den Stuhl, wo die Mutter so oft gesessen.

Endlich faßte er Muth und ging in die verlaffene Kammer.

"Ich meine, ich müßte dir noch etwas nachschiefen fönnen, du hättest was vergessen!" sagte er wieder, und mit einem stillen Schauer öffnete er den Schrank

der Mutter, in den er nie gesehen; es war ihm fast wie ein Frevel, daß er es wagte, und doch that er's. Bielleicht hat sie dir noch ein Zeichen, ein Wort hinter-lassen. Er fand die Einbünde (Pathengeschenke) seiner verstorbenen Geschwister, jedes mit Namen genannt, und auch seine eigenen Einbünde; daneben einige alte Denkmünzen, den Confirmandenschein der Mutter, ihren Brautkranz, verdorrt, aber wohl eingewickelt, ihre Granatenschnur, und in einem besondern Kästchen, fünsschin seines Papier gewickelt, ein sammetartiges, weißes Pslänzchen und dabei ein Papier, beschrieben von der Mutter Hand. Der Sohn las zuerst leise, dann, als wollte er die Worte der Mutter auch hören, las er halb laut: "Das ist ein Psslänzchen Edelweiß —"

"Es ist Essen da!" rief plötlich eine Stimme durch die geöffnete Kammerthür.

Lenz schrak zusammen, als hörte er eine Geistersstimme, und doch hatte nur die alte Franzl gerusen.

"Ich komme gleich," antwortete Lenz, drückte die Kammerthür schnell zu, verriegelte sie, wickelte Alles wieder behutsam ein und kam endlich in die Stube. Er sah nichts mehr davon, wie Franzl den Kopf schüttelte über die Geheimthuerei.

## Drittes Kapitel.

Arbeit und Wohlthat.

Der nächste Nachbar — er war aber eine gute Strecke entsernt, — der Vogtsbauer, hatte Essen gesschieft; denn es ist hier zu Lande Brauch, daß der nächste Nachbar, in der Voraussicht, daß man bei einem Todesfall nicht daran denkt, Essen zu bereiten, solches nach einem Begräbniß den Trauernden schiekt. Auch darf man ja während eines Leichenbegängnisses und die nächsten drei Stunden darauf kein Feuer auf dem Herde anzünden.

Des Vogtsbauern Tochter brachte selber das Essen in die Stube.

"Ich dank' dir, Kathrine, und sag' auch deinen Eltern schönen Dank. Stell' ab. Wenn ich wieder Hunger kriege, werde ich essen; jest kann ich noch nicht," betheuerte Lenz.

"Nein, versuchen mußt du's, das ist der Brauch," sagte Franzl, "man muß es dem Mund andieten. Set' dich, Kathrine, bei einem Trauernden muß man sitzen, da darf man nicht stehen bleiben. Die junge Welt weiß doch gar nicht mehr, was der Brauch ist. Und reden mußt auch was, Kathrine. Bei einem Trauernden muß man reden, da darf man nicht still sein. Sag' doch was."

Das stämmige, vollwangige Mädchen wurde flamm= roth im Gesichte, stieß die Worte hervor: "Ich kann nicht!" und brach in heftiges Weinen aus.

Lenz sah sie starr an, sie mochte das spüren und verhüllte sich das Gesicht mit der Schürze.

"Sei nur ruhig," tröftete er, "Dank' Gott jeden Tag, daß du deine Eltern noch hast. So, jest habe ich die Suppe versucht."

"Du mußt vom Andern auch versuchen," drängte Franzl.

Auch das that Lenz, es ward ihm schwer; er stand auf, auch das Mädchen erhob sich und sagte: "Nimm mir's nicht für ungut, Lenz, ich hätt' dich trösten sollen, aber ich . . . ich . . . ."

"Ich weiß schon, ich danke dir. Ich kann jetzt auch nicht viel reden."

"Behüt' dich Gott! Und der Later läßt dir sagen, du sollest zu uns kommen; er kann nicht zu dir, er hat einen bösen Fuß."

"Will sehen, wenn ich kann, komme ich."

Das Mädchen verließ die Stube, und Lenz wandelte in derselben auf und ab und streckte die Hände aus, als müßte sie Jemand fassen. Es faßte sie Niemand. Da blieb sein Blick starr auf dem Handwerkszeug haften und vornehmlich auf einer Feile, die abgesondert hing. Es überrieselte ihn heiß, indem er die Hand darnach ausstreckte; jest faßte ihn etwas.

Diese Feile war das edelste Erbstück, das er besaß. Hier im Ahorngriff war eine Bertiefung, die hatte des Baters Daumen eingedrückt; siebenundvierzig volle Jahre hat der Bater damit gearbeitet, und er hatte selbst seine Freude dran und sagte oft: "Man sollte es kaum glauben, daß durch die langen Jahre der Holzgriff mit der Hand zusammengedrückt werden kann." Wenn ein Frember auf Besuch kam, zeigte die Mutter das Wunderwerk.

Der Doktor drunten im Thal, der eine Sammlung von heimischen Wanduhren und Werkzeugen aus alter Zeit hat, wollte die Keile oft haben, um sie auch in fein Cabinet zu bängen, aber ber Vater gab sie nicht ber, und die Mutter und der Sohn hielten nach seinem Tode das Erbstück hoch. Damals, als man den Vater begrub und der Sohn mit der Mutter wieder still da= beim saß, sagte sie: "Lenz, jest ift genug geklagt; wir müssen's still tragen. Nimm die Feile des Baters und arbeite. Betet und arbeitet, so lang es Tag ist, beißt es. Sei froh, daß du dein ehrliches Handwerk hast und dich nicht zu hintersinnen brauchst. Tausendmal hat's bein Vater gesagt: So Morgens aufstehen und da ist eine Arbeit, die wartet, das thut wohl und hilft auf, und wenn ich feile, da feile ich mir alle nichts= nutigen Späne aus dem Kopf, und wenn ich hämmere, gebe ich allen schweren Gedanken einen Schlag, und fort sind sie."

So hat damals die Mutter gesagt, und jetzt sind ihre Worte noch einmal auferweckt, sie sagt's wieder. Wenn ich nur immer so bei Allem ihre Worte noch wüßte!....

Lenz begann emfig zu arbeiten.

Draußen stand Franzl bei des Vogtsbauern Kathrine und betheuerte ihr: "Das ist mir lieb, daß du zuerst

das Essen gebracht hast, das hat Gutes zu bedeuten. Von wem man nach so einem Fall den ersten Bissen genießt, dem - ich will nichts gesagt haben, man darf das nicht berufen. Komm' du nur Abends, und du mußt es sein, die ihm heut Gut Nacht fagt, und drei= mal mußt du Gut Nacht sagen, da wird noch mehr braus. — Was ist das? Still! Ja, himmlischer Bater im siebenten Himmel! Es ift so, er arbeitet, jest, an bem Tag! Das ist ein Mensch, den kennt Niemand aus, und ich kenne ihn doch von Kindheit an, der hat Sachen, auf die gar kein Anderer kommt, aber herzens= aut ist er. Sag' aber Niemand was davon, daß er arbeitet; es könnt' ibm üble Nachrede bringen. Hörst du? Auf den Abend holft du das Geschirr, und dann faß dich, daß du auch ordentlich reden kannst; du fannst's boch sonst."

Franzl unterbrach sich, denn Lenz rief unter der Thür: "Franzl, wenn Besuch kommt, ich kann jest mit Niemand sprechen, außer wenn der Pilgrim kommt. So? Du bist noch da, Kathrine?"

"Ich geh' schon," sagte diese, und rannte schnell den Berg hinab.

Lenz ging wieder in die Stube, arbeitete unausgesetzt, und Franzl zerbrach sich draußen unausgesetzt den Kopf über den seltsamen Menschen, der just verzgehen wollte vor Weinen und jetzt arbeitet. Es kann doch nicht Hartherzigkeit sein und nicht Geiz, aber was ist es denn?

"Mein alter Kopf ist nicht gescheit genug," sagte Franzl und wandte sich nach der Thür, um die alte

Lenzin zu fragen, was sie davon denken solle; aber sie schlug sich an die Stirn, da sie sich besann, daß die Mutter ja todt sei.

Franzl erschraf ins Herz hinein, da jett Besuche kamen, der Lehrer und Andere vom Liederkranz, und auch ältere Leute. Sie wies mit bekümmerter Miene Alle ab, und redete dabei so laut, als ob alle Menschen taub wären; sie hätte Allen gern die Ohren verstopst, daß sie Leuz nicht arbeiten hörten. Sie wartete immer auf Pilgrim, der vermag Alles über ihn, der wird ihm die Feile aus der Hand nehmen. Aber Pilgrim kam nicht; und jett hatte Franzl einen glücklichen Gedanken: sie braucht ja nicht daheim zu bleiben. Sie stellte sich auf den Weg, so weit, daß man Feilen und Hämmern nicht hören konnte, und wer nun des Weges kam, den wies sie ab.

Lenz aber fand in der That Fassung und Beruhigung bei der Arbeit, und erst gegen Abend hörte er auf. Er ging ins Thal hinab, hinter den Häusern worbei zu seinem Cameraden, dem Schildmaler Pilgrim, aber halbwegs kehrte er wieder um, so plöglich, als hätte ihn Jemand gerusen, und doch war Alles still ringsum. Nur die Bachamsel — hier zu Lande Hockegecks genannt — zwitscherte unaushörlich im Gebüsch, und die Goldammer, auf dem frischen Jahresschoß des Tannenwipsels sizend, psiff ihre wenigen Töne und schaute hin und her. Lerchen gibt es hier im Thale und an den Wiesengeländen nicht, sie schwirren nur oben über der Hochebene, wo sich die Kornselder ausbreiten.

Die Wiesen dampsten, aber immer nur vorwärts

und rückwärts sieht man ben leichten Rebel und nie in dem nächsten Umfreis, in dem man steht und geht.

Lenz ging thalauswärts in raschem Schritt, nur als die Sonne hinter der Spannreute unterging und die Nebel im Thale wie seurige Wolken durchglübt standen, hielt er an und sagte: "Sie geht zum ersten Mal unter über ihrem Grabe." Die Abendglocke läutete, er zog den Hut ab und schritt fürbaß. An einer Biegung des Thales stand er still und schaute, von einem Strauche verdeckt, hinauf nach einem einsamen Hünschen. Auf der Bank vor dem Hause saße ein Mann — wir kennen ihn schon, es ist der Uhrmacher Faller — er hielt ein Kind auf dem Schooß und ließ es tanzen, und neben ihm saß seine Schwester, deren Mann in der Fremde ist, und hielt den Säugling an der Brust, ihm das Händchen küssend.

"Guten Abend, Faller!" rief Lenz jetzt wieder mit

feiner hellen Tenorstimme hinauf.

"Ei, du bist's?" tönte es im Baß zurück. "Gerade eben reden wir von dir. Die Lisabeth meint, du wirst jest in deiner Trauer uns vergessen, und ich sag': im Gegentheil, er denkt gewiß daran."

"Ja, ich komme eben deswegen. Es ist mir einzgefallen, daß ja morgen des Hurgel's Haus verkauft wird. Ich will für dich Bürge sein, wenn du es kausen willst. Ich hab' dich dann auch besser in der Nähe."

"Das ist gut, das ist prächtig! Also du bleibst da?"
"Warum nicht?"

"Sagen ja die Leute, du gingest jett noch auf ein Jahr oder wie lang in die Fremde."

"Wer hat das gefagt?"

"Ich glanb', dein Ohm hat's gesagt; ich weiß es aber nicht gewiß."

"So? Kann sein. Wenn ich fortgehe, mußt du in mein Haus ziehen.

"Bleib' lieber daheim. Es ift zu fpät."

"Und heirath' bald," setzte die junge Frau hinzu.
"Ja, dann vergeht einem das Wandern, da ist man angebunden. Schau, Lenz, dir muß es noch gut gehen auf der Welt. Daß du jest in deinem Kummer an mich denkst; deine Mutter im Himmel wird dich dafür segnen. Es vergeht keine Minute, wo ich nicht an sie denke. Das hast du von ihr, sie hat auch in Allem nur an Andere gedacht. Das lohnt Gott!"

"Er lohnt's schon. Der Gang zu dir und was wir mit einander vorhaben, hat mich viel erleichtert. Lisabeth, hast du nichts zu essen? Ich spüre jest heut zum ersten Mal Hunger."

"Ich will dir ein paar Eier einschlagen."

"Auch recht."

Lenz aß mit großem Appetit, und die Gastfreunde waren ganz glücksclig, daß es ihm so schweckte.

Die Mutter Faller's bat, so sehr auch der Sohn abwehrte, Lenz möge ihr etwas Kleider von seiner Mutter schenken.

Lenz versprach's.

Faller ließ sich's nicht nehmen, er gab ihm ein gut Stück Weges heimwärts das Geleite; aber kaum waren sie zwanzig Schritte vom Hause, als er einen gellenden Pfiff that. Die Schwester fragte, was es gäbe. Er rief ihr zu, daß er diese Nacht nicht heim käme.

"Wo willst du bleiben?" fragte Lenz. "Bei dir."

Die beiden Freunde schritten wortlos die Straße dahin, der Mond schien hell, die Eulen im Walde frächzten, aber aus dem Dorf herauf drang fröhlicher Gesang.

"Es wäre nicht gut, wenn Alles um Einen trauerte," sagte Lenz. "Gottlob, daß Jeder für sich lustig und traurig ist."

"Das hat wieder beine Mutter aus dir gesagt," entgegnete Faller.

"Aber halt," rief jett Lenz, "willst du nicht deiner Braut Bescheid sagen, daß du das Häusle kaufen kannst?"

"Ja, das möcht' ich. Komm mit. Du wirst eine Freude sehen, wie sie nicht schöner auf der Welt ist."

"Spring' du nur allein den Berg hinauf, ich passe jett nicht zur Freude, und ich bin grausam müde. Ich warte hier. Jett geh' schnell und komm schnell wieder."

Faller eilte den Verg hinan, und Lenz saß am Wege auf einem Steinhausen, und wie sich der Thau jetzt niedersenkte auf Baum und Strauch und Halm, daß Alles wieder frisch auslebe, so senkte sich etwas wie reiner Hinmelsthau auf die Seele des Sinsamen. Dort in jenem Verghäuschen, wo es dunkel war, blinkt jetzt ein Licht auf, und Licht und Freude geht auf in den Herzen der Menschen, sie haben so lange gezagt, nun geht die Freude auf.

Es gibt keine größere Seligkeit auf Erden als Wohlthun.

Faller kam hochathmend wieder und berichtete, wie Alles aufgejubelt habe; der alte Later der Braut habe

das Fenster aufgerissen und ins Thal hinausgerusen: "Sei tausend Mal gesegnet, du guter Mensch!" und die Braut habe bald geweint, bald hellauf gesauchzt.

Die beiden Freunde schritten nun geraume Zeit, jeder still seinen Gedanken folgend, des Weges dahin. Faller hatte einen sesten Schritt, in seinem ganzen Behaben war etwas Strammes, Geschlossenes, und indem jett Lenz den Gleichschritt mit ihm hielt, richtete er sich unwillkürlich straffer auf.

Da, wo es den Verg wieder hinangeht, schaute Lenz einmal um nach dem Kirchhof und seufzte tief.

"Mein Bater liegt auch dort, und ich hab' ihn nicht so lang gehabt wie du," sagte Kaller.

Lenz ging voraus, den Berg hinan. Was ift denn das Weiße, das sich da oben am Berge bewegt? Wer ist denn noch da? Ist's denn möglich?... Es ist nicht wahr, daß die Mutter todt ist! Ja, sie hält's nicht aus, sie kommt gewiß wieder ...

Innerlich bebend starrte der Trauernde drein.

"Guten Abend, Leng!" rief eine Stimme; es ift bes Bogtsbauern Kathrine.

"Was thust denn du noch da?"

"Ich bin bei der Franzl gewesen, sie hat sich unsere Magd geholt, damit sie nicht so allein ist. Sie ist eben alt und fürchtet sich. Ich thät' mich aber gar nicht fürchten, wenn deine Mutter wieder käme. Gut Nacht, Lenz! Gut Nacht! Gut Nacht!"

Dreimal sagte Kathrine Gut Nacht, so hatte es Franzl besohlen, denn das hat was zu bedeuten; wer weiß, was daraus wird!

### Viertes Kapitel.

Jeber por feiner Thur.

Der milbe Abend nach heißem Tage erlabte die Menschen, die Familien saßen beisammen auf der Bank vor dem Hause, die meisten aber auf dem steinernen Geländer am Brückle; denn wo eine Brücke in einem Orte oder ihm nahe ist, da bildet sich auf ihr der Sammelpunkt für Abendruhe und Abendgespräche. Hier muß nicht nur alles vorbei, was von diesseits und jenseits kommt, das Gemurmel des Baches drunten bilft auch zu fortgesetztem Gespräch. Drunten im Bach lagen verschiedene Hölzer zum Auslaugen, damit die Pflanzen= fäfte zwischen den Holzfasern berauskommen und dann das Holz beim Verarbeiten zu Uhrengestellen nicht schwinde oder sich werfe; die Menschen oben auf dem Brückle verstanden aber auch das Auslaugen, und zwar in mannigfachster Weise. Man sprach — und bas ist viel — noch am Abend von der verstorbenen Lenzin, aber noch mehr davon, daß der Lenz bald heirathen muffe. Die Frauen lobten den Lenz gar fehr, und manches Lob galt auch den Männern zur Mahnung, daß sie sich auch so rühmenswerth benehmen sollten; denn wo man das Rechte finde, verstehe man recht wohl, es zu erkennen. Die Männer aber fagten: Ja

mobl, er ist ein braver Mensch, aber — zu weich= müthig ift er doch. Die Mädchen - diejenigen aus= genommen, die bereits erklärte Geliebte hatten - fcwie= gen, zumal da allgemein die Vermuthung aufgestellt wurde, Lenz werde eine von des Doktors Töchtern bei= rathen; ja, einige behaupteten sogar, die Sache sei schon abgemacht und werde alsbald nach der Trauer öffentlich verkündet werden. Plöglich, man wußte nicht, woher es fam, verbreitete sich von Thur zu Thur und besonders auf dem Brüdle das Gerücht, Lenz habe beut, am Begräbniftag feiner Mutter, unausgesett gearbeitet. Die Frauen jammerten über den Geiz, der in einem so guten Menschen sein könne; die Männer dagegen suchten ihn zu vertheidigen. Bald aber ging das Gespräch auf Wetter und Welthändel über, und das ist ergiebig, denn man weiß weder vom Einen noch vom Andern, mas daraus wird. Es plaudert sich indeß behaglich, bis man einander eine ruhsame Nacht wünscht und die Sterne am himmel und die Händel auf der Welt laufen läßt, wie es ihnen eben gesett ift.

Um besten ruht sich's doch thalabwärts vor dem schönen, im oberdeutschen Bahnhäuschens-Styl gebauten Hause, in dem schönen Garten, wo es jest in der Nacht wunderbar dustet. Es ist aber kein Bunder dabei, denn hier blühen und wachsen allerlei Apothekerpslanzen. Wir sind im Garten des Doktors, der zugleich auch eine Noth-Apotheke hat. Der Doktor ist ein Kind des Dorses, Sohn eines Uhrmachers; seine Frau ist aus der Residenz, aber sie ist mit ihrem Manne, der wieder

ganz eingewurzelt ift im beimischen Thale, auch hier in vollster Weise daheim geworden und die alte Mutter bes Doktors - man nennt sie die alte Schultheißin die noch im Hause lebt, sagt oft, sie meine, ihre Schwiegertochter muffe schon einmal auf der Welt gewesen sein, und zwar als schwarzwälder Kind, so gut und genau wisse sie Alles und sei mit Allem daheim, und es sei besonders gut von ihr, daß sie lieber Frau Schultheißin heiße als Frau Doktorin. Denn der Doktor ist auch zugleich Schultheiß. Er hat vier Kinder. Der einzige Sohn hat durchaus nicht, wie man sonst meint, wiederum studiren müssen; er hat vielmehr die Uhr= macherei erlernt und ist in der Fremde in der französischen Schweiz. Die drei Töchter sind wohl die vor= nehmsten im Orte, steben aber an Fleiß Niemand nach. Amanda, die älteste, ist eigentlich Apothekergehülse des Baters, und ihr Umt ist es zugleich, den Garten, in bem man viele Heilfräuter zieht, in Ordnung zu halten. Bertha und Minna sind thätig in der Wirthschaft, aber auch emfig, die feinsten Strohgeflechte zu fertigen, die nach Italien wandern und von dort wieder als Florentiner Süte zurückfommen.

Heute Abend ist noch ein Fremder bei der Familie, die im Garten sist, es ist ein junger Maschinenbauer, — im Dorse nur kurzweg der Techniker genannt, — ein Bruder von den beiden Schwiegersöhnen des Löwenswirths, von denen der eine ein reicher Holzhändler in der nahen Amtsstadt, der andere, im untern Schwarzwald, Besister einer aus der Nachbarschaft viel besuchten Badeanstalt und eines ansehnlichen Landgutes ist. Man

sagt, daß der Techniker die noch einzig übrige Tochter des Löwenwirths, Annele, heirathen werde.

"Das ist brav, das gefällt mir, Herr Storr," sagte der Doktor zu dem Techniker — man bört an der Stimme des Doktors, daß er ein wohlbeleibter Mann sein muß. — "Man muß sich nicht an Berg und Thal erfreuen, unbekümmert um Leben und Treiben der Menschen, die darin wohnen. Die beutige Welt hat viel zu viel von der oberflächlichen unruhigen Reise= stimmung. Ich meinestheils spüre gar keine Lust, mich draußen herum zu treiben; ich fühle mich wohl und vollauf begnügt in meinem engen Kreise. Ich habe sogar meine alte Liebhaberei, das Pflanzensammeln, aufgeben müssen oder eigentlich gern aufgegeben, ich bin seitdem den Menschen viel näber. Jeder muß sich in seiner Art in die Theilung der Arbeit fügen; meine Landsleute wollen sich noch nicht drein finden, und das ist der Punkt, woran unsere heimische Industrie krankt."

"Darf ich bitten, daß Sie mir das näher erklären."
"Die Sache ist einfach. Unsere Uhrmacherei ist wie alle Haus-Industrie ein natürliches Ergebniß von der geringen Ertragsfähigkeit unseres Landstriches und der Untheilbarkeit der geschlössenen Bauerngüter; die jünsgeren Söhne und überhaupt alles, was nur sein Arbeitskapital besit, nuß einen neuen Werth schaffen, um dafür Brod zu gewinnen. Dazu kommt eine natürliche Begabung, eine genaue und sketige Achtsamkeit, die sich unter uns sindet. Unsere Wälder liesern das beste Holz zu Gehäus und Getrieb, und so lange noch die alten sogenannten Jockeles Uhren guten Absap

fanden, machte ein Uhrmacher - in Gemeinschaft mit ber Frau und ben Kindern, die das Zifferblatt anmalten - eine Uhr in seinem Sause gang fertig. Je mehr sich nun aber die Metall-Uhren einbürgerten und den alten Meister Jodele verdrängten, um so mehr bereitete sich eine Theilung der Arbeit vor. Auch macht man uns in Frankreich, in Amerika und besonders in Sachsen bereits starte Concurrenz. Wir mussen mehr zu den Stockuhren übergeben, die, wie Sie wissen, nicht durch Gewichte, sondern durch Federkraft bewegt werden. Zu allem dem wäre ein fester Zusammenhalt vonnöthen. Die alten Sauensteiner da drüben hatten vor Zeiten einen Ginungsmeister, und solch eine Art Ginungs= meister thut wiederum noth; was da zerstreut auf den Bergen lebt, muß sich in eine feste Genossenschaft zu= sammen finden, einander in die Hände arbeiten. Das bringt aber bei uns schwer durch. In der Schweiz gebt eine Taschenubr, bis sie fertig ist, durch hundert= undzwanzig Sände. Eben die Stetigkeit, die gewiß eine Tugend ift, läßt meine lieben Landsleute schwer zu etwas Anderem kommen. Nur durch Genügsamkeit und eine Arbeitslust ohne Gleichen ist unsere Industrie bis iett möglich gewesen. Es läßt sich da schwer eingreifen; das Stubenhockerische hat bei Manchem ein eigene Art feinfühliger Empfindlichkeit erzeugt; sie müssen vorsichtig behandelt werden, ein ungeschickter Griff kann ihr Inneres verlegen wie ein Uhrwerk verlegt wird, und schlimm ift's, wenn die Rette reißt."

"Ich meine," entgegnete der junge Mann, "man müßte zunächst auch darauf bedacht sein, den hielandischen

Uhren eine gefälligere Form zu geben, so daß sie zu= gleich auch mehr Zimmerschmuck würden."

"Tas wäre gut," sagte Bertha, die zweite Tochter. "Ich war ein Jahr lang bei der Tante in der Hauptstadt, und wo ich hinkam, traf ich meine Landsmännin, eine Schwarzwälder Uhr, als Aschenbrödel in der Küche. In der guten Stube prangten immer die französischen Pendulen mit allerlei Gold und Alabaster, und sie waren meist unaufgezogen, oder man sagte, sie gingen schlecht; meine Landsmännin aber in der Küche warsteißig und ordentlich."

"Und das Aschenbrödel müßte erlöst werden," sagte der junge Mann, "aber sie müßte im Prunkgemach ihre Tugend behalten und richtig gehen."

Der Doktor schien auf das Manöver der beiden jungen Leute nicht eingehen zu wollen, denn er begann nun dem Techniker immer mehr von den Sonderheiten der hieländischen Sinwohnerschaft zu erzählen; er war lange genug in der Fremde gewesen, um freien Blick dafür zu haben, und war doch wieder eingelebt genug in die Heimath, um die verborgenen Sigenschaften seiner Landsleute zu kennen und zu würdigen; er sprach Hocheutsch, aber ganz in der Dialektbetonung des Landes.

"Guten Abend beisammen," wurde die Gescuschaft

von einem Vorübergebenden angesprochen.

"Ah, du bist's, Pilgrim? Wart' ein Bischen," rief ber Doktor. Der Grüßende blieb am Zaune stehen, und der Doktor fragte: "Wie geht's dem Lenz?"

"Ich weiß nicht. Hab' ihn heute seit dem Vegräbniß nicht gesehen. Ich komme aus dem Löwen, wo ich mich dummer Weise wegen seiner erzürnt habe."

"Co? mas gibt's tenn?"

"Da erzählen sie, der Lenz habe heute den ganzen Mittag gearbeitet und schimpfen auf ihn und schelten ihn geizig. Der Lenz geizig? Es ist zum Kärrischwerden!"

"Laß dich's nicht verdrießen, du und ich und noch Biele wissen, daß der Lenz ein rechtschaffener untadeliger Mensch ist. War der Petrowitsch nicht heute beim Lenz?"

"Nein. Ich hab's auch geglaubt und bin deswegen nicht zu ihm gegangen. Herr Doktor, ich wollte Sie bitten, wenn Sie morgen Zeit haben, kommen Sie auf einen Sprung zu mir. Ich möchte Ihnen was zeigen, was ich gemacht habe."

"Gut, ich komme."

"Gut Nacht beisammen."

"Gut Racht, Pilgrim. Echlaf wohl."

Der Wanderer ging davon.

"Schick mir morgen meine Lieder zurück," rief ihm Bertha nach.

"Ich bringe sie," antwortete Pilgrim, und bald hörte man ihn in der Ferne schön und kunstreich pfeisen.

"Da haben Sie gleich einen besondern Menschen," sagte der Doktor zu dem Techniker. "Das ist ein Schildermaler, und ist der beste Freund des Lenz, dessen Mutter man heute begraben hat. Dieser Pilgrim ist ein steden gekliebenes Talent und hat eine merkwürdige Lebensgeschichte."

"Bitte, erzählen Gie."

"Ein ander Mal, wenn wir allein find."

"Nein, wir hören's nochmal gern," riefen Frau und Kinder, und ber Doktor begann:

#### Fünftes Rapitel.

Pilgrim's Fahrten.

"Dieser Pilgrim ift ber Sohn eines Schilbermalers; früh verwais't, wurde er auf Gemeindekosten beim alten Schullehrer erzogen. Er war aber weit mehr oben auf der Morgenhalde beim Uhrmacher Lenz, als beim Schul= Iehrer. Die Frau, die man heute begraben hat, war wie eine Mutter an ihm. Das einzige Kind, bas ben Leuten verblieben ist, eben der Lenz, der beute gearbeitet hat, ist wie sein Bruder geworden. Der Pilgrim war immer anstelliger und gewandter, der Lenz hat bei aller Tüchtigkeit in seinem Beruf etwas Träumerisches, und wer weiß, ob nicht im Lenz ein Musikaenie, und im Vilgrim ein Malergenie steckt! Es ist bei Beiden nicht berausgekommen. Sie muffen einmal den Lenz fingen hören, er fingt den ersten Tenor in dem Lieder= franz, und ihm besonders hat es der hiesige Liederkranz zu verdanken, daß er schon zweimal den Quartettpreis beim Musiksest, einmal in Constanz und einmal in Freiburg, gewonnen hat. Wie nun die Beiden halb= wüchsigen Burschen sind, kommt ber Lenz zu seinem Bater in die Lehre und Pilgrim zu einem Schilder= maler, aber sie halten boch treu zusammen. An Commer=

abenden konnte man die Beiben so sicher wie die beiden Brüdersterne am himmel da oben beisammen seben; singend und pfeifend wandelten sie mit einander durchs Thal und über die Berge, und an Winterabenden wandelte Pilgrim durch Schnee und Sturm zu Lenz denn dieser mußte daheim bleiben, er wurde von seiner Mutter etwas verwöhnt, er ist, wie gesagt, das einzige Kind von fünfen -, und da lasen sie mit einander halbe Nächte lang, besonders Reisebeschreibungen. Ich habe ihnen manche Bücher geliehen, es war ein großer Wissenstrieb in den beiden Jünglingen. Als Pilgrim sich vom Militär freiloos'te — Lenz war als einziges Kind von felbst frei -, traten sie nun mit ihrem Plan bervor, in die weite Welt mit einander zu ziehen; denn bei aller heimischen Eingesessenheit ist eine große Wan= derluft in unserm Volke. Da zeigte sich zum ersten Mal ein zäher Eigensinn in dem jungen Lenz, den man gar nicht in ihm vermuthet hätte; er wollte durchaus nicht von der Reise absteben, der Vater wollte ihn auch ziehen lassen, die Mutter aber verzweifelte, und da selbst das Bureden des Pfarrers fruchtlos war, wurde ich angerufen, ich follte, wenn's nicht anders ginge, bem Lenz ein ganzes Lazareth einreden. Ich suchte natürlich einen andern Weg. Ich hatte von jeher das Vertrauen der beiden Unzertrennlichen, und sie weihten mich willig in alle ihre Plane ein; Pilgrim war der eigentliche Un= stifter. Lenz ist bei aller Zartheit der Empfindung eine gefunde praktische Natur, natürlich innerhalb seines Rreises, und er darf nicht wirr gemacht werden, dann trifft er das Richtige mit scharfem Verstand und bat

eine Ausdauer bei allem, was er thut, die wie eine Art Andacht ist. Ich werde Ihnen morgen eine Normal= Uhr zeigen, die er aufgestellt, und deren allgemeine Unnahme ein Glück für unfere ganze Landschaft wäre. Lenz war eigentlich noch nicht so fest entschlossen, als er seinen Eltern gegenüber Bilgrim barstellen ließ. Lenz wollte, daß Pilgrim vorber ordentlich die Uhrmacherei erlerne, bevor er auf die Handelschaft gehe, denn die Sändler müssen natürlich überall Reparaturen machen können an Uhren, die sie vorsinden, und an solchen, die sie mit sich führen; und in der That ging jest Pilgrim in die Lehre. Als er aber das Nothdürftigste gelernt hatte, war der Reiseplan wieder fix und fertig. In diesem Bilgrim ging gar Verschiedenes vor: bald wollte er die Reise machen, um sich so viel zu erwerben, daß er eine Akademie besuchen könne, bald wollte er auf der Reise selbst ein Künstler werden, bald wieder nur recht viel Geld gewinnen, um mit einem großen Sack voll Geld heimzukommen und den Geldproten aufzutrumpfen. Er verachtete eigentlich bas Geld, und eben darum wollte er recht viel haben. Daneben, glanbe ich, stedte ihm damals eine Liebe im Ropf. Griechen= land, Athen, das war das Ziel seiner Reise, und wenn er Athen nur nannte, da glänzten seine Augen und die Röthe feiner Wangen wurde flammend. Athen! fagte er oft, ist es einem nicht, wenn man das fagt, als ob man in einer hoben Halle eine leicht gangbare Marmortreppe hinanstiege? Er stellte sich so etwas vor, wie wenn er durch Einathmen der classischen Luft ein anderer Mensch, vor Allem aber ein großer Künstler

werden müßte. Ich suchte ihn natürlich von diesen falschen Vorstellungen zu beilen, und es gelang mir auch so weit, daß er mir versprach, sich auf den Geld= erwerb allein zu beschränken, alles Andere werde sich bann später finden. Der alte Lenz und ich, wir verbürgten uns für die Waaren, die er mitnehmen wollte. Er zog nun allein von dannen, Lenz blieb auf unser Bureden daheim. Ich ziehe wie die Welle vom Schwarzwald zum schwarzen Meere, fagte Vilgrim oft. Er wollte den Versuch machen, die heimischen Uhren im Drient und in Griechenland einzubürgern, mas bisber noch immer nicht so gelungen ist, wie in den nordischen Ländern und in der neuen Welt. Es ift luftig, wenn Bilgrim erzählt, wie er durch die Länder zog, durch Städte und Dörfer, ringsum behangen mit Schwarzwälder Uhren, die er auf den Straßen erklingen ließ, um und um schauend; aber eben das war's, er hatte zu viel Auge für ganz andere Dinge: auf Sitten und Gebräuche, auf schöne Gebäude und Landschaften. Das ist vom Uebel für einen Handelsmann. So wenig sich das Werk in der Uhr verändert, mag es durch Länder ober über Meere getragen werden, so wenig verändern sich eigentlich unsere Landsleute, die in allen Zonen umberstreifen. Sparen und erwerben, karg leben und sich's erst wieder wohl sein lassen, wenn man mit einem Sack voll Geld daheim ist, darauf geht ihr einziges Sinnen, mag berweil die Welt ba ringsum fein, wie sie wolle. Und das ist aut und nöthig. Man kann nicht verschiedene Dinge auf einmal im Ropfe haben. Aber jett ist es mit dem Sparen und Hausiren auch vorbei. Wir müssen den Markt immer weiter in der Ferne suchen und der Absatz unserer Industrie muß mit ständigen Lagern und auf kausmännische Weise vertrieben werden."

"Kam Pilgrim in der That nach Athen?"

"Natürlich, und er hat mir oft gesagt: als die Kreuzfahrer Jerusalem erblicken, hätten sie nicht andächtiger
und glückeliger sein können, als er war, da er Athen
zum ersten Mal erschaute; er ried sich die Augen, ob's
denn auch wahr ist, daß das Athen sei. Die marmornen
Statuen sollten ihm winken und ihn grüßen. Er ging
klingend durch die Straßen, aber auch nicht eine einzige Uhr verkaufte er in Athen, er litt bittere Noth
und war endlich glücklich, als er eine Arbeit bekam,
aber was für eine! Vierzehn Tage lang konnte er
unter dem blauen griechischen Himmel den Lattenzaun
eines Viergartens grün anstreichen, im Angesichte der
Ukropolis."

"Was ist Afropolis?" fragte Bertha.

"Erflären Sie ihr das, Herr Storr," bedeutete ber Doftor.

Der Techniker schilderte in raschen Umrissen die vormalige Schönheit der Burg von Athen und die nur spärlich verbliebenen Ueberreste; er versprach, wenn er wiederkomme, eine Abbildung zu bringen, dann bat er den Dottor, weiter zu erzählen.

"Es ist nicht mehr viel zu berichten," nahm dieser wieder auf. "Pilgrim brachte es mit genauer Noth dahin, die Uhren so zu verwerthen, daß er unserer Bürgichaft nicht zur Last siel. Es gehörte kein kleiner

Muth dazu, wieder in die alten Berhältnisse und noch viel ärmlicher zurückzufehren und sich verspotten zu lassen; aber eben weil er in jeinem schwungvollen Künftlerfinn die Geldprogen - das ist ein Lieblingswort von ihm - von oben berab rerachtet, zeigte er sich frei und unbefangen und forderte ben Spott heraus. Natürlich kam er zuerst auf die Morgenhalde. Man stand dort eben um den Mittagstisch, und alles faltete die Sande, da that der junge Lenz einen Schrei, die Mutter hat oft gesagt, wenn sie ihn noch einmal höre, so sterbe fie. Die beiden Freunde lagen einander in den Urmen. Pilgrim war indeß schnell wohlgemuth und sagte: da= beim habe er doch am meisten Glück, da fäme er zum gedeckten Tisch; und Niemand auf der Welt gönnte es ihm mehr, als die Eltern und ber Sohn auf der Morgenhalde. Der alte Lenz wollte Pilgrim ganz ins Haus nehmen, aber dieser lehnte es entschieden ab; er ist ungemein eifersüchtig auf seine Selbsiständigkeit. Er richtete sich hier in unserer Nachbarschaft beim Don Bastian eine hubsche Werkstätte ein. Unfangs gab er sich viel Mühe, neue Muster von Uhrenschildern einzu= führen - er hat viel Farbe, aber seine Zeichnung ist sehr mangelhaft - er hat es aber besonders darin versehlt, daß er die Grundform unseres Schwarzwälder Uhrenschildes - das Viereck mit dem aufgesetzten Bogen - verändern wollte. Als er nun fah, daß er mit seinen Neuerungen nicht durchdrang, machte er das Altgewohnte auf Bestellung und ist nun dabei immer beiter und guter Dinge. Gie muffen nämlich wiffen, daß die verschiedenen Länder einen ganz besondern

Geschmack in Ubrenschildern baben, Frankreich liebt grelle Farben und das Schild voll bemalt, Norddeutschland, Standinavien und England mehr ganz einfache Linien, etwas Architektonisches, Giebel, Säulen, bochstens eine Guirlande; die Schilde mit Schäfereien geben nach dem Vorarlbergischen. Nach dem Drient darf man keine Uhren schiden mit menschlichen Figuren auf den Zifferblättern, nichts als die türkischen Zahlen, erft in neuerer Zeit laffen fie fich auch die römischen Zahlen gefallen. Amerika will gar keine Farbenverzierung, sondern nur Wandkästen mit mehr oder minder Schnitwerk, hier liegen die Gewichte über Flaschenzügen auf den Seiten des Uhr= werks. Man nennt diese Uhren auch nur Amerikaner= Ungarn und Rußland haben gern Fruchtstücke oder etwas Landschaftliches. Das, was die Runft schön findet, hat nicht immer Aufnahme, im Gegentheil ift das Verschnirkelte oft am beliebtesten. Wenn Sie das mit der Verschönerung der hielandischen Uhren einmal ausführen wollen, kann Ihnen Pilgrim viel dabei an die Hand gehen, und Sie können ihm vielleicht zu einem Aufschwung in seinem Leben verhelfen, obgleich er beffen kaum bedarf, denn er versteht die seltene Kunst, glücklich zu sein ohne Glück zu haben."

"Ich bitte Sie, mich mit dem Manne bekannt zu machen."

"Gut, Sie können morgen mit mir gehen, Sie haben gehört, daß er mich einlud; aber kommen Sie recht früh, da können Sie auch noch mit mir über die Berge gehen, ich kann Ihnen schöne Punkte zeigen und viele rechtschaffene Menschen."

Der Techniker fagte herzlich Gute Nacht, der Doktor ging mit den Seinen ins Haus.

Der Mond stand hell am Himmel, die Blumen dufteten allein für sich in der Nacht, und die Sterne schauten zu ihnen nieder; stille war's überall, nur da und dort, wenn man einem Hause vorüber kam, hörte man eine Uhr schlagen.

## Sechstes Rapitel.

Die Welt melbet fich.

"Guten Morgen, Lenz! Du haft gut geschlafen. Du bist doch noch wie ein Kind; das schlaft gut, wenn es sich ausgeweint hat." So tönte der Grundbaß Faller's am Morgen, und Lenz sagte: "D Camerad, auswachen, so wieder auswachen und sich erinnern, was am gestrigen Tag geschehen ist — das Clend ist neu. Aber ich muß mich jest sassen. Ich will dir gleich die Bürgschaft schreiben. Geh' damit zum Schultheiß, eh' er davon reitet, und sag' ihm auch einen Gruß von mir. Jest fällt mir's eben ein, ich habe von ihm geträumt. Wenn du kannst, geh' auch zum Pilgrim und sag', ich warte daheim auf ihn. Glück zu deinem Haus. Es thut mir wohl, daß du jest einen eigenen Unterschlupf hast."

Faller ging mit der Bürgschaft ins Thal, und Lenz setzte sich zur Arbeit, vorher aber zog er noch eine der Spieluhren auf und ließ einen Choral spielen. Er nickte mehrmals, während er an einem Rade seilte: das Stück geht gut, es war auch ihr — der Mutter — Lieblingstück, dachte er vor sich hin. Die große Spieluhr mit zierlich geschnitztem Außbaumgehäuse, so groß wie ein mäßiger Aleiderschrank, hieß "die Zauberslöte," denn die Ouverture dieser Oper war neben sünf anderen Stücken, die drein gesetzt waren, ihr Hauptstück. Sie

war bereits verkauft in ein großes Theehaus nach Obessa. Sin kleineres Werk stand daneben, und an einem dritten arbeitete Lenz. Er arbeitete unablässig bis Mittag. Er war sehr hungrig. Als er sich aber jest allein zu Tisch seben sollte, schien ihm aller Hunger zu vergehen.

Er bat die alte Magd, daß sie sich wie zu Lebzeiten der Mutter zu ihm setze. Sie that sehr zimperlich und verschänt, mit einem jungen Manne so allein. Sie ließ sich aber doch endlich dazu bewegen, und schon nach der Suppe sagte sie: "Eigentlich solltest du gar nicht heirathen."

"Wer fagt benn, daß ich heirathen will?"

"Ich meine, wenn du heirathest, solltest du bes Vogtsbauern Kathrine heirathen, die ist aus einem rechtschafsenen Haus, und sie ehrt dich, sie schwört nicht höher als bei dir. So eine Frau wäre recht. Es wäre schrecklich, wenn du eine bekämst, bei der du den Schulputzer machen müßtest. Die Mädle sind ja heutigen Tags so... so bräuchig und wollen nichts als prächteln und sich anputzen."

"Ich denke nicht ans Heirathen und am wenigsten jest."

"Haft auch recht. Es ift nicht nöthig. Besser friegst du's nicht, glaub' mir. Und ich weiß, wie du's geswöhnt bist von jeher, und ich will dir Alles so verrichten und halten, daß du meinen sollst, deine Mutter wäre noch auf der Welt. Nicht wahr, die Bohnen schwieden dir gut? Ich hab's von deiner Mutter gelernt, sie so zu machen, ganz so. Sie hat Alles verstanden, vom Größten bis zum Kleinsten. Wirst sehen, du wirst vergnügt sein, seelenvergnügt, wenn wir beieinander sind."

"Ja Franzl," sagte Lenz, "ich glaube nicht, daß es so bleiben wird."

"So? Haft du schon eine auf dem Korn? Schau' einmal an! Meint man, der Lenz habe nichts im Kopf, als seine Uhren und seine Mutter! Wenn's nur eine aus einem rechten Haus ist. Wie gesagt, des Vogtsbauern Kathrine, das gibt eine Frau für Sonntag und Werktag, die kann in Haus und Feld schaffen und kann spinnen, man meint, sie müsse das Stroh vom Dach herunter spinnen. Sie schwört nicht höher als bei dir, und alles, was du sagst, ist für sie ein Heiligthum. Sie sagt immer: vom Lenz kommt nur Gutes, und wenn's auch den Anschein hat, daß es anders ist, wie dein Arbeiten gestern. Und sie hat ein schönes Vermögen und noch ein besonderes Muttergut, da kann man einmal ein Kind drauf sehen, und das kann sich ganz gut nähren."

"Franzl, vom Heirathen ist ja gar keine Rede. Ich hab' im Sinn — ich weiß noch nicht, es ist möglich — vielleicht verkaufe oder verpachte ich mein ganzes Answesen und gebe noch in die Kremde."

Franzl sah starr auf Lenz und brachte den Löffel nicht mehr aus dem Teller nach dem Munde. Lenz suhr fort: "Ich werde dich versorgen, Franzl, du sollst keine Noth leiden; aber ich meine, ich din noch nie in der Welt draußen gewesen, und ich möcht' einmal hinsaus und auch was sehen und erleben, und vielleicht bringe ich's in meiner Kunst noch weiter, und wer weiß — — "

"Ich will da nichts drein reden," sagte Franzl, "ich

bin ein dummes Mädle, wenn auch sonst wir Anuslinger dafür bekannt sind, daß wir nicht auf ben Kopf gefallen sind. Was weiß ich viel von der Welt! Aber so viel weiß ich doch, ich hab' nicht umsonst siebenundzwanzig Sabre da gedient. Ich bin ins Haus gekommen, wie du vier Rabre alt gewesen bist. Und du bist das jungfte und auch das liebste Kind im Hause gewesen. Und beine Geschwister unterm Voden — jett aber, das habe ich bir nicht fagen wollen. Ich bin siebenundzwanzig Jahre bei deiner Mutter gewesen. Ich fann nicht fagen, daß ich so gescheit bin, wie sie; wo gibt's eine weit und breit, von der man bas fagen kann? Das fteht nimmer= mehr auf, so lang' die Welt steht. Aber ich weiß doch viel von ihr. Und wie oft hat sie gesagt: Franzl, hat fie gefagt, da rennen die Menschen in die Welt hinaus, wie wenn da draußen, da drüben über dem Rhein oder gar überm Meer das Glück auf der Gaffe herumliefe und: ei schönen guten Morgen, Hans und Michel und Christoph, freut mich, daß du kommst, fagt es zum Hans und zum Michel und zum Christoph. Frangl, bat deine Mutter gefagt, wer's dabeim zu nichts bringt, bringt's auch draußen zu nichts, und überall, wo man hin kommt, sind auch schon Menschen, und wenn's Geld regnen that', thaten sie's schon aufheben und nicht warten, bis die Fremden kommen. Und was für ein Glück kann man machen in der Welt? Mehr als effen, trinken und schlasen kann man nicht. Franzl, hat sie gesagt, mein Lenz der hat auch - verzeih' mir's, deine Mutter hat's gefagt, ich fag's nicht aus mir felber mein Lenz der hat auch die Narrenspossen mit dem

Wandern im Ropf, aber tro kann er's besser kriegen? Und er ist kein Mensch für die wilde Welt. Da muß man ein Ausrauber sein, wie der Betrowitsch, ein aus= geschämter, knickriger, babgieriger, unbarmberziger Mensch, heißt das, wenn ich ehrlich sein soll, sie hat das nicht gesagt, sie hat auf Niemand was gesagt; aber ich bent's und ich sag's. Und dann hat sie mir oft ans Berg gelegt: Schau, wenn mein Lenz binaus fam', ber schenkte das Hemd vom Leib weg, wenn er einen Bedürftigen sieht, er ist gar leidmüthig, und wer nur will, kann ibn betrügen. Frangl, bat sie gesagt, wenn ich nicht mehr auf der Welt bin und die Wandersucht kommt wieder über ihn, Frangl, hat sie gesagt, häng' dich an seinen Rock und laß ihn nicht fort; heißt das, lieber Gott, das thu' ich nicht, wie kann ich das? Aber sagen darf ich's dir, ich muß es, sie hat mir's auf die Seele gebunden. Sieh dich einmal um, da hast du ein ein= gerichtetes Haus, haft beine gute Nahrung, bift geehrt und bist geliebt, und wenn du hinaus kommst in die fremde Welt, wer kennt dich? Wer weiß, daß das Lenz von der Morgenhalde ist? Und wenn du keine Herberge haft, und mußt im Wald übernachten, wie oft wirst du benken: D lieber Gott! und ich habe ein Haus gehabt und sieben aufgerichtete Betten und Geschirr genug und ein Käßchen Wein im Reller ... Soll ich dir nicht ein Schöpple holen? Wart' ich hol'! wenn man traurig ift, muß man Wein trinken. Tausend Mal hat's beine Mutter gesagt: das beitert auf, und da friegt man andere Gedanken."

Schnell eilte Franzl zur Thur hinaus und in ben

Keller und kam bald mit einem Schoppen Wein. Lenz that es nicht anders, sie mußte auch für sich ein Glas holen. Er schenkte ihr ein und stieß mit ihr an, sie nippte nur verschämt, nahm aber beim Abräumen doch das Glas Wein in die Küche.

Lenz arbeitete wieder fleißig, bis es Abend wurde. War's der Wein oder sonst was, er war unwihig bei der Arbeit und mehrmals nahe daran, das Hand= werkszeug wegzulegen und irgend wohin auf Besuch zu geben. Aber er dachte wieder, er dürfe nicht ausgehen, es famen gewiß gute Freunde, die ihn in seiner Gin= samkeit tröfteten; sie follten ibn zu Sause finden. Es fam aber Niemand als der Pröbler. Er war dem Lenz besonders aut, weil er einer der Wenigen war, die ihn nicht verspotteten und ihn nicht darüber auslachten, daß er sich nicht dazu bringen konnte, eines seiner Runstwerke zu verkaufen, er verpfändete sie nur, bis er sie nicht mehr einlösen konnte, und man sagte: der Löwenwirth, der als Backer — wie man die eigentlichen Commissio= näre und Großbändler nennt — große Geschäfte machte, verdiene ein schön Stud am Probler, der seine Saupt= werke bei ihm verpfändet hatte.

Lenz hörte dem alten Pröbler sogar immer ganz aufmerksam und ernst zu, wenn er ihm darthat, daß er nichts Geringeres herstellen könne, als das perpetuum modile, es sehlte ihm weiter nichts dazu, als die zweiundvierzig Diamanten, auf denen das Werk gehen muß. Dafür hatte ihm der Pröbler auch gern geholsen, die Normaluhr herzustellen, nach der die ganze Gegend arbeiten sollte und Lenz erzählte überall offen, daß der Pröbler ein Gutes dazu gethan habe, denn er drang darauf, die Normaluhr in fünferlei Kaliber vorzurichten.

Hente kam aber der Pröbler nicht wegen einer neuen Entdeckung und nicht wegen des perpetuum mobile, er bot sich vielmehr Lenz — nachdem dieser die pflichtgemäße Prise genommen — als Unterhändler an, wenn er heirathen wolle. Er führte ihm eine ganze Reihe heirathsfähiger Mädchen vor, darunter auch die des Doktors, und schloß: "Alle Häuser stehen dir offen, du bist nur zu scheu. Sag' mir nur ehrlich, wo deine Gedanken hingehen, ich will schon machen, daß man dir halbwegs entgegen kommt."

Lenz gab kaum eine Antwort, und der Pröbler ging davon. Daß er auch eine von des Doktors Töchtern bekommen könne, beschäftigte Lenz doch eine Weile. Es waren drei prächtige Kernmädchen. Die älteste hat etwas gar Bedächtiges, fast mütterlich Sorgliches, und die zweite konnte so vortrefflich Clavier spielen und singen. Wie oft hatte Lenz vor dem Hause gestanden und ihr zugehört! Die Musik war eigentlich seine einzige Leiden= schaft, und er batte eine wahre Sehnsucht nach Musik, wie ein Durstiger nach einer Wasserguelle. Wie wär's, wenn er eine Frau bekommen könnte, die gut Clavier spielte? Sie müßte ihm alle Stücke vorspielen, die er in seine Uhren sett, und die sollten dann noch einen gang andern Klang bekommen. Aber nein, aus einem so vornehmen Haus fannst du keine Frau brauchen, und eine, die gut Clavier spielt, kann nicht haus und Feld und Stall besorgen, wie die Uhrmachersfrauen müssen. Und überhaupt, du wartest noch ruhig. —

Ms es zu bämmern begann, zog sich Lenz an und ging ins Thal.

Alle Häuser stehen dir offen, hat der Pröbler gesagt. Alle Häuser? Das ift fehr viel, just so viel, wie gar keins. Wenn man nicht in ein Haus treten kann und die Men= schen bleiben in ihrer Ordnung; du gehörst bazu, kein Blief, keine Miene fragt: Was kommst du daber? Was magst du wollen? Was geht vor? Wenn du nicht heimisch bist, bann hast bu eben gar fein Saus. Und wie jest Leng bas gange Dorf binauf und binab, eine Stunde weit, in Gedanken von Haus zu Haus ging, man wird ihm überall mit Freuden die Sand reichen; aber er ift eben nirgend daheim. Doch, doch, er hat einen Freund, da ift er daheim, gerad' so viel wie in seiner eigenen Stube. Der Schildermaler Pilgrim hat ihn gestern vom Leichen= begängniß beim begleiten wollen, aber als sich ibm der Dhm Petrowitsch anschloß, blieb Pilgrim zurud, denn Petrowitsch verachtet den Pilgrim, weil er ein armer Teufel, und Vilgrim verachtete den Petrowitsch, weil er ein reicher Teufel war. Also zum Pilgrim gehst du.

Pilgrim wohnte thalabwärts beim Don Baftian, so nannte ihn Pilgrim. Es war dies ein ehemaliger Uhrenhändler, der sich durch einen zwölfjährigen Ausenthalt in Spanien ein beträchtliches Bermögen erworben hatte. Nach seiner Heimkunft kauste er sich ein Bauerngut, zog wieder Bauernkleider an und hatte außer dem Gelde nichts von seiner spanischen Reise behalten, als ein paar spanische Worte, die er zu Zeiten gern verwerthete, besonders im Hochsommer, wenn die Weltläuser aus allen Gegenden beimkebrten.

# Siebentes Rapitel.

Wirthstöchterlein ichenkt ein.

In der großen Gaststube zum Löwen saß ein junger Mann ganz allein vor dem wohlgedeckten Erkertisch und ak mit dem auten Behagen, wie es eben einem ftatt= lichen jungen Manne in der Mitte der zwanziger Jahre nach einer vollen Tageswanderung über Berg und Thal Nur manchmal betrachtete er wie träumend bas überaus schwere silberne Bested. Das ist noch aus auter alter Zeit, wo man noch nicht Alles zinstragend ausnütte. Jett stedt sich der junge Mann — es ist ber Technifer, mit dem wir gestern Abend beim Doktor gesessen — eine Cigarre an, und bürstet mit einem Taschenbürstchen seinen bellbraunen, vollen Bart; sein Antlit ift markig, eine große, ftark vorgewölbte Stirn schaut bell aus dem braunen Haare heraus; die blauen Augen liegen etwas tief und haben einen Ausdruck berg= licher Innigkeit, die Wangen sind voll und frisch.

Ein kühles Abendlüftchen zieht durch das geöffnete Erkerfenster und nimmt die blauen Tabakswölkchen schnell mit fort.

"So, Sie rauchen schon, Herr Kurt? Also wollen Sie nichts mehr effen?" sagte ein eintretendes äußerst sauberlich gekleidetes Mlädden, das eine weiße Schürze

mit Brustlat trug; die Gestalt war schlank und biegfam, leicht beweglich, das längliche und dabei vollwangige Gesicht hellfarbig, braune Rehaugen schauten klug drein, und auf dem Haupte saß eine Krone von dreisachen schweren braunen Flechten.

Mit leichtem Redefluß fuhr das Mädchen fort: "Sie müssen fürlieb nehmen. Wir haben nicht mehr geglaubt, daß Sie so spät noch zu Mittag essen."

"Es war Alles vortrefflich. Setzen Sie sich ein wenig zu mir, Jungfer Schwägerin."

"Gleich, wenn ich abgeräumt habe. Ich kann mich nicht setzen, wenn Alles so herumsteht."

"Ja, bei Ihnen muß Alles nett und aufgeräumt sein, wie Sie selber."

"Danke fürs Compliment. Freut mich, daß Sie nicht Alles verausgabt haben bei des Doktors."

"Kommen Sie ja gleich wieder, ich habe Ihnen viel zu erzählen."

Der junge Mann saß wieder eine Beile allein, bann kam das Wirthstöchterlein, setzte sich ihm gegensüber mit einem Strickzeug und sagte: "Nun, so erzählen Sie."

Der junge Mann berichtete, daß er heute den Doktor auf seinen ärztlichen Besuchen über Berg und Thal begleitet habe, und wußte nicht genug zu rühmen, welche tiese Einblicke er in das Leben der Menschen hier gethan; da lebe man noch, wie der Doktor gesagt habe, aus dem ff, fleißig und fromm, und das letztere ohne alle Bigotterie. "Bir waren auch heute in drei vier Wirthshäusern," sagte er; "sonst, wenn man an

einem Sommermittag in ein Dorfwirthshaus kommt, trifft man in der Regel einen verkommenen Menschen, der sich nun den Garaus gibt auf der Bank hinter einem Tische, im Halbschlaf bei seinem welken Bier oder Schnaps, und der Elende glotzt die Ankommenden an und prahlt und schimpst in irgend einer Weise auf die Welt halb verständlich. Das habe ich anderwärts oft gesehen, hier aber nirgends."

"Ja," sagte Annele, "unser Schultheiß, der Doktor, ist streng gegen Trunkenbolde, und wir geben von selber bier im Sause nie einem etwas."

Mit wahrer Neberschwänglichkeit schilderte nun der Techniker das Wesen des Doktors; wo er hinkam, da war's, als ob der Tag noch heller würde, und selbst in die Hütten der Armuth brachte seine treuherzige Natur etwas wie Sättigung, und die Zuversicht, die in seinem Wesen wie in jedem Worte lag, gab überall frischen Muth.

Die Zuhörerin schien etwas in Verlegenheit bei dieser begeisterten Schilderung, und sie sagte nur, indem sie eine Stricknadel an die Lippen preste: "Ja wohl, der Doktor ist ein wahrer Menschenfreund."

"Er ist auch Ihr Freund, er hat gut von Ihnen gesprochen."

"So? Hat er das? Das darf er aber nur draußen auf Feldwegen; daheim darf er nicht gut von mir reden. Das leiden seine fünf Weibsleute nicht. Nein, die alte Schultheißin muß ich ausnehmen, die ist seelengut."

"Die andern nicht? Ich hätte geglaubt —"
"Ich will nichts gegen die Leute fagen. Ich fag'

gegen Niemand mas. Ich hab's gottlob nicht nöthig. daß ich mir aus Schimpf über Andere mein Lob holen muß, aus fremder Haut Niemen schneide, wie die alte Lenzin ein Sprüchwort gehabt hat. Es gehen taufend Menschen bei uns aus und ein, die können auf allen Straßen berichten, wer man ist, und ein Wirthshaus ist ein offenes Haus, ba kann man nicht wie andere Leute jett auf zwei Tage, so lang ein Besuch da ist, ein Haus fäuberlich berrichten und friedlich mit einander thun und nachher ist wieder eine Hudelwirthschaft und Eines möchte dem Andern die Augen auskragen, und wenn man weiß, daß Jemand vorbeigebt, singt man wieder oder sett sich mit der Arbeit an den Weg und thut schön. Ich will aber gegen Niemand was gesagt haben, ich will nur ermahnen, du folltest nicht so oben= auf — Verzeih, wenn ich so bei Ihnen bin, da meine ich immer es wäre der Bruder, mein Schwager, und da kommt mir das Du beraus."

"Ich habe nichts dagegen, wir wollen Du zu ein= ander fagen."

"Nein, um Gottes willen nicht. Wenn noch so was gesagt wird, bleib' ich nicht da sițen. Wo nur der Bater bleibt?" sagte das Wirthstöchterlein erröthend.

"Ja, wo ist denn der Bater?"

"Er ist in Geschäften aus, er kann jede Minute kommen. Wenn er nur einmal das Geschäft aufgäbe! Wozu braucht er sich noch so anzustrengen? Aber er kann nicht leben ohne das, und er sagt immer: Geschäft aufgeben, da stirbt man bald; das Sorgen und Wachen und Denken und Schaffen, das hält frisch. Und

wahr ist's, ich kann mir's nicht denken, wie man mit gesunden Gliedern am Morgen hinsigen und Clavier spielen oder für nichts und wieder nichts im Haus herum trällern kann; etwas thun und flink aus der Hand, das hält frisch. Freilich, wenn man's in Geld rechnet, ist's nicht viel, was wir Weidsleut' verdienen; aber erhalten und hausen ist auch was werth.

"Ja wohl," sagte der Techniker, "es ist hier zu Land eine schöne Arbeitsausdauer; die meisten Uhr= macher arbeiten vierzehn Stunden täglich. Das ist hoch ehrenwerth."

Das Mädchen sah ihn betroffen an; was soll benn das immer mit den einfältigen Uhrmachern? Hat er nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, wohin man abzielt?

Es trat eine Pause ein, bis der Techniker wieder fragte: "Wo ist Ihre Mutter?"

"Sie ist im Garten beim Bohnenbrechen, da läßt sie sich nicht abrusen. Kommen Sie, wir wollen zu ihr."

"Nein, wir wollen hier bleiben. Nun, Jungfer Schwägerin, so darf ich doch sagen: ist nicht die älteste Tochter des Doktors, die Amanda, ein braves, seines Mädchen?"

"Die? Warum foll sie nicht brav sein? Alt genug ist sie dazu, und wenn sie sich nicht so ein geschicktes Mieder aus der Stadt verschriebe, könnte man ihren hohen Rücken sehen."

Das Wirthstöcherlein biß sich auf die Lippen: das war dumm, was du da gesagt; weil er nach Amanda fragt, hat ihm die Bertha in die Augen gestochen. So

ist's. Sich zusammennehmend, setzte sie daher hinzu: "Die Bertha aber, das ist ein luftiges —"

"Ja wohl, ein prächtiges Mädchen," fiel der Techniker ein; dem Wirthstöchterlein fiel eine Nadel unter den Tisch, er hob sie auf. Dem jungen Mann schien es auch unlieb, daß er so herausgeplat war, er sagte daher jett: "Gestern Abend hat mir der Doktor viel von dem Vilgrim erzählt."

"Was ist da viel zu erzählen? Der Doktor kann nur aus Allem was machen."

"Wer ist denn der Petrowitsch? Sie sagten mir, Ihr wüßtet Alles von ihm."

"Nicht mehr, als was Jeder weiß. Er ist jeden Mittag bei uns und bezahlt jeden Mittag. Es ist ein eigensinniger alter Kracher, steinreich, aber auch steinshart. Er ist viele, viele Jahre in der Fremde gewesen und nimmt sich um gar keinen Menschen an. Nur ein Einziges hat er, woran er Freude hat, das ist die Kirschenallee, die da thalab nach der Stadt zu führt; früher sind da verhutzelte Bäume gestanden, und der Betrowitsch —"

"Warum heißt er Petrowitsch?"

"Er heißt eigentlich Peter, aber weil er da drunten, ich glaub' bei den Serben, gewesen ist, heißt man ihn hier den Petrowitsch."

"Erzählt weiter, was ist das mit der Allee?"

"Ja, der Petrowitsch ist immer mit einem Messer in der Hand spazieren gegangen und hat den Bäumen am Weg die überschüssigen Triebe abgeschnitten, und da hat ihn einmal der Wegknecht als Baumfrevler

verhaftet, und da hat er eine ganz neue Kirschenallee pflanzen lassen auf seine Kosten, und schon sechs Jahre läßt er jetzt die Kirschen unreif herunter thun, damit die Bäume von den Dieben nicht beschädigt werden, und die Bäume sind auch schön gewachsen. Um Menschen nimmt er sich aber gar nichts an. Schaut, da geht sein einziges Bruderkind, der Lenz von der Morgenhalbe; er kann sich nicht rühmen, daß er von seinem Ohm hat, was man in einem Aug' leiden kann."

"So, das ist der Lenz? Ein hübscher Mensch, ein feines Gesicht, ich hab' mir ihn so gedacht. Geht er immer so gebückt?"

"Nein, nur jetzt, er ist in Trauer um seine Mutter. Er ist ein guter Mensch, freilich ein Bisle gar zu weich= müthig. Wenn er jetzt da hinaus geht, weiß ich, daß zwei Augen aus einem Haus mit wilden Neben nach ihm ausschauen und ihm herein winken möchten, und die Augen gehören der Bertha."

"So? Haben die ein Verhältniß mit einander?" sagte der Techniker und seine weiße Stirn wurde roth.

"Nein, das hab' ich ja nicht gesagt. Sie möcht' ihn freilich gern haben, er hat ein schönes Bermögen, und sie hat nichts als einen schönen Strohhut und zerrissene Strümpfe."

Das Wirthstöchterlein oder, wie es eigentlich heißt, das Löwen-Annele, frohlockte innerlich: So, euch ist doch wenigstens die Supp' versalzen! Ueber diesen Gebanken vergaß sie ihren eigenen Aerger.

Der Techniker sagte, daß er noch einen Gang ins Freie machen wolle.

"Wohin benn?"

"Da hinauf nach der Spannreute."

"Da ist's schön, aber jäh wie an einem Dach."

Der Techniker ging weg. Annele eilte in den Berggarten hinter dem Hause und sah ihm von dort aus nach. Er ging in der That eine Strecke bergauf, bald aber kehrte er um und ging schnellen Schritts thalab= wärts, nach dem Hause des Doktors.

"Geh' zum Teufel," sagte sie vor sich hin, "von mir kriegst du kein gutes Wort mehr!"

## Achtes Kapitel.

Die Selige zeigt fich und eine neue Mutter fpricht.

"Er ist nicht daheim," rief die Frau des Don Bastian dem Lenz zu, als er die Bergwiese herauf kam. "Er ist wahrscheinlich zu dir. Bist du ihm nicht bez gegnet?

"Nein. Ift fein Zimmer offen?"

"Ja wohl."

"Ich geh' ein Bischen hinauf."

Lenz ging nach der wohlbekannten Stube; als er die Thür öffnete, sank er fast zu Boden. Seine Mutter stand da und lächelte ihn an. Schnell aber besann er sich und dankte im Herzen dem Freunde, der, noch ehe die Erinnerung verwischt, die lieben, guten, innigen Jüge sesthielt. Ja, ja, so hat sie drein gesehen. Er ist und bleibt meine gute Seele. Beil er nicht hat bei mir sein können, hat er mir derweil etwas Gutes gethan. Ja, und das Beste, das Beste, was du mir hättest thun können.

Lange und unverrückt schaute Lenz in das geliebte Antliß. Die Augen gingen ihm über, aber er schaute immer wieder hin. So lang' mir ein Aug' offen steht, werde ich dich nun sehen, aber hören — wenn ich dich nur hören könnte! D, wenn man nur auch die Stimme

eines Tobten sich zurückrusen könnte!... Er konnte sich nur schwer von dem Zimmer trennen. Es war ihm so wunderbar, seine Mutter so allein zu lassen, und sie sieht immer drein, und Niemand sieht sie an...

Erst als es Nacht wurde, nichts mehr zu sehen war, ging er sort, und unterwegs sagte er sich: So, jest muß das Trübselige aufhören. Still in mir behalt' ich's, was ich habe, aber die Welt soll nicht sagen, daß ich nicht sest stehe. — Am Hause des Doktors hörte er Musik; die Fenster waren offen, und eine Männerstimme sang in kräftigem Bariton fremde Lieder. Die Stimme ist nicht aus dem Thal. Wer mag das sein? Wer's auch sei, schön ist's.

Jett sagte der Fremde: "Nun, Fräulein Bertha, nun fingen Sie mir aber auch."

"Nein, Herr Storr, ich kann jest nicht. Wir müssen jest zum Abendessen. Später singen wir noch zusam= men. Seben Sie derweil das durch."

Die Erinnerung an das Abendessen und der Borsfat, frisch zu leben, schien auf einmal Hunger und Durst in Lenz geweckt zu haben, und er faßte sogleich einen muthigen Gedanken. Du gehst in den Löwen, sagte er sich und schritt sicher und hoch aufgerichtet in das Dorf binein.

"Ei, guten Abend, Lenz, das ist schön, daß du in deiner Trauer an die guten Freunde denkst! Es ist noch keine Minute, daß ich deinen Namen ausgesprochen hab', und wenn du heute da gewesen wärst, den ganzen Tag ist von dir gesprochen worden, von allen Menschen, die ause und eingegangen sind. Hast nichts gespürt im

rechten Ohr? Ja, guter Lenz, dir wird sich's im Leben bezahlen, was du an deiner Mutter selig gethan hast. Und deine Mutter, du weißt's ja, wir sind die besten Freundinnen gewesen, leider Gottes haben wir uns nur wenig gesehen, sie ist nicht gern fort vom Haus und ich auch nicht — — Willst ein Schöpple neuen oder alten trinken? Trink du neuen, er ist gar gut und geht nicht so ins Geblüt. Du siehst so erhist aus, so roth. Ja, natürlich, wenn man so eine Mutter versloren hat. Ich will nichts sagen, aber . . . . . . . Die Löwenwirthin, die so auf Lenz hineinsprach, winkte mit der Hand, anzeigend, sie könne vor Rührung nicht weiter reden.

Endlich fuhr sie fort, indem sie Glas und Flasche auf den Tisch stellte: "Was wollen wir machen? Wir sind sterbliche Menschen; deine Mutter ist einundsiebenzig Jahre alt geworden, das ist ein volles Jahr als Zuwage, und morgen kann ich fort müssen, wie deine Mutter. Mit Gottes hülse werde ich meinen Kindern auch einen guten Namen hinterlassen. Freilich, mit deiner Mutterkann sich Keins vergleichen. Aber darf ich dir jest etwas rathen? Ich mein's gewiß gut mit dir."

"Ja, ja, ich höre gern einen guten Rath."

"Ich hab' dir nur sagen wollen, du hast so ein weiches Gemüth, laß dich nicht von der Trauer übersmannen. Gelt, du nimmst mir's nicht übel?"

"Mein, nein, was kann ich denn da übel nehmen? Im Gegentheil, ich sehe jetzt erst, wie viel gute Freunde wein Wintter gehabt hat und wie ich sie von ihr "D, du verdienst's schon allein; du bist ja —"

"Ei, Grüß' Gott, Lenz!" wurde die Löwenwirthin plötlich von einer hellen, jugendlichen Stimme untersbrochen, und eine volle runde Hand bot sich Lenz dar, und das Gesicht, zu dem die Hand gehörte, war eben so voll. Es war das Löwen-Annele, das mit Licht in die Stude kam, es wurde auf einmal hell, und zur Wirthin gewendet sagte sie: "Mutter, warum habt Ihr mir's nicht sagen lassen, daß der Lenz da ist?"

"Ich darf auch noch mit einem jungen Mann in der Dämmerung reden, du bist's nicht allein . . . " erwiderte die Mutter eigenthümlich lachend. Der Spaß schien Lenz gar nicht zu gefallen, und Annele fuhr fort: "D guter Lenz, du mußt mir's ansehen, wie ich heute und gestern geweint hab' um beine Mutter. Es liegt mir noch in den Anieen. Solde Menschen sollten gar nicht sterben, und wenn man deukt, daß so viel Gutes, wie fie geschafft, auf einmal nicht mehr da — man könnte sich hintersinnen. Ich kann mir's denken, wie's dir in beiner Stube ift. Du schauft in alle Ecken, du meinft, bie Thur muffe aufgeben; es kann gar nicht fein, daß sie dir das anthun kann, daß sie nicht mehr da ist; sie muß herein kommen. D lieber Gott! Leng, ben ganzen Tag habe ich mir benten muffen: ber aute Leng, wenn ich's ihm nur abnehmen könnte! Ich möchte ihm gern ein Stud abnehmen können bavon. Du bist beute Mittag gang sicher hier erwartet worden gum Mittagessen. Dein Ohm hat dich erwartet. Und wenn man ihm sonst auf den Glodenschlag anrichten muß, bat er beute gesagt: Annele, wart' nur, stell's noch ein wenig hin; mein Lenz wird kommen, er wird doch nicht allein da oben sitzen bleiben. Und der Pilgrim hat wieder gesagt, du kämst zu ihm, du würdest mit ihm essen; du weißt, der Pilgrim ist mit uns, er ist mir wie ein Bruder. Und an dem hast du einen Freund, o, einen ganz echten. Deinem Ohm, dem muß man allein decken an seinem Tischchen, ich muß mich zu ihm setzen und mit ihm plaudern. Er ist ein gespaßiger Mann, aber gescheit, gescheit wie der helle Satan. Zeht, morgen mußt du zum Essen kommen. Sag', was ist du denn gern?"

"Ich hab' zu gar nichts rechten Appetit. Mir wär's am liebsten, wenn ich jetzt acht Tage immer schlafen könnte, immer nur schlasen und nichts von mir wissen."

"Das wird sich schon ändern. — Ja, ich komme gleich!" rief Annele nach einem andern Tisch, wo eben Fuhrleute angekommen waren. Sie brachte den Fuhrleuten schnell Essen und Trinken und stellte sich wieder zu Lenz hinter dessen Stuhl. Während sie den andern Gästen Antwort gab, hielt sie die Hand auf die Stuhlslehne des Lenz, und diesen durchzuckte es gar wunderssam, als ob ein elektrischer Strom durch den ganzen Körper ginge. Jeht aber brachte ihm das Essen der Andern wieder seinen eigenen Hunger ins Gedächtnis, und flink wie der Blitz war Annele in der Küche und wieder da und breitete seines Linnen vor Lenz aus und stellte ihm das Essen und legte ihm das Besteck so appetitlich hin und sagte mit so herzlicher Stimme: "Gesegn' dir's Gott!" daß es Lenz gar wohl mundete.

Ja, so flink und nett wie Annele gibt's doch nicht leicht mehr ein Mädchen. Schade, daß sie die ganze Welt am Narrenseil herumführt, sie weiß Schlag auf Schlag zu antworten und versteht Gespräche aufzubringen und in Gang zu halten, das bricht nicht ab.

Lenz hatte den ersten Schoppen ausgetrunken, sie brachte schnell einen neuen und schenkte ihm ein.

"Nicht wahr, du rauchst nicht?"

"Ich muß es grad' nicht, aber ich fann's."

"Ja, ich hol' dir eine von den Cigarren, die mein Bater raucht. Die Gäste kriegen sonst keine davon." Sie brachte eine Cigarre, zündete ein Papierchen am Lichte an und hielt es Lenz hin.

Indek trat der Löwenwirth ein; eine große, breite, massige Gestalt, ehrwürdig anzuschauen, benn er hatte schneeweißes, spärliches Haar und drauf ein kleines. schwarzes Sammetkäppchen, fast wie ein Geistlicher. Dabei trug er eine silberne Brille mit großen, runden Gläsern; er brauchte die Brille nur zum Lefen und hatte fie meift auf die Stirn geschoben, und es mar, als ob fein rubiger Verstand aus der Stirn schaute, und ruhig war er, bis zum Majestätischen ruhig, und für sehr verständig galt er. Er sprach zwar sehr wenig, aber muß ein Mann nicht sehr verständig sein, der es so weit gebracht hat, wie der Löwenwirth? Das Ge= ficht war röthlich und, wie gesagt, ehrfurchtgebietend. Nur der Mund, der sich meist so verzog, als wenn er etwas behaglich schlürfte, war nicht ganz mit der Ehr= furcht zu vereinbaren. Er war ein ernster und schweig= famer Mann, als müßte er die Redfeligkeit feiner Frau

und theilweise auch seiner Tochter durch sein Schweigen ins Gleichgewicht bringen. Wenn die Frau gar viel Worte machte und übermäßig schön that, schüttelte er bisweilen den Kopf, wie wenn er sagen wollte: Ein Schrenmann mag das nicht. Und ein Schrenmann war der Löwenwirth, weit und breit bekannt und der erste Geschäftsmann, ein sogenannter Packer, denn er kaufte den Uhrmachern die Uhren ab und versandte sie nach allen Weltgegenden.

"Guten Abend, Lenz," sagte der Löwenwirth mit breiter Stimme, als ob darin eine ganze lange Rede wäre; und als Lenz ehrerbietig aufstand, gab er ihm bie Sand und fagte: "Bleib' nur sigen und mach' feine Umständ', du bist im Wirthshaus." Dann nickte er ftill, das follte so viel heißen: Ich habe Respekt vor dir, und das nöthige Beileid, weißt du, ist bei mir sicher wie eine dreifache Hypothek. Dann ging er an seinen Tisch und las die Zeitungen. Annele bolte sich ihren Strickstrumpf und setzte sich zu Leng, indem sie dabei höflich fagte: "mit Erlaubniß." Sie sprach viel und gewandt, und es ließ sich nicht fagen, ob sie mehr gescheit oder mehr aut ist. Sie ist eigentlich Beides zusammen und gewürfelt wie nur Gine. Als Lenz endlich bezahlte, fagte fie: "Siehst du, das thut mir leid, daß ich Geld von dir nehmen muß. Es wär' mir viel lieber gewesen, du wärst unser Gast gewesen. Nun gut' Nacht! Und gräm' dir bein Herz nicht ab. 3ch wollt', ich könnt' dir beistehen. Ei, da hätt' ich fast vergessen: bis wann geht denn dein schönes, großes Orgelwerk, von dem so viel die Rede ist — das soll ja

das Schönste sein, mas hier zu Lande gemacht ist — bis wann geht's denn nach Rußland?"

"Es kann jeden Tag Nachricht kommen, daß es absgeholt wird."

"Darf ich auch noch mit meiner Mutter hinauf= kommen und es sehen und hören?"

"Es wird mir eine Ehre sein. Komm' du nur, wann du willst."

"Nun gut' Nacht! Und schlaf' recht wohl und grüß' mir auch die Franz!, und wenn sie was braucht, soll sie nur zu uns kommen."

"Dank' schön, will's ausrichten." — —

Es ist doch eine starke Viertelstunde bis zum Hause bes Lenz und geht steil bergan; heute war er schnell daheim, er wußte nicht, wie. Als er aber wieder allein war in seiner Stube, ward er traurig. Er schaute noch lange hinaus in die Sommernacht, er wußte nicht, was er dachte. Man sieht und hört nichts von der Menschenwelt, nur weit in der Ferne am jenseitigen Berge steht ein einsames Haus, dort wohnt ein Kettenschmied, jett blinkt ein Licht auf, verschwindet aber bald. Die Menschen, die kein Leid im Herzen haben, können schlasen.

Die Sägmühle, die nicht weit vom Hause des Kettenschmiedes ist, hört man jetzt in der Stille der Nacht bei einer Luftströmung hastig arbeiten. Die Sterne über dem dunkeln Waldrande des Berges glänzen hell; dort, wo der Mond hinter dem Bergwalde hinabgegangen, ist noch ein bläulich lichter Kreis, und die kleinen Wolken am himmel sind sanst durchleuchtet.

Lenz hielt sich die brennende Stirn, und da klopsten die Pulse. Die ganze Welt geht mit ihm herum. Das thut gewiß der junge Wein. Du darsst Abends keinen Wein trinken. Aber ein gescheites und herzliches Mädschen ist das Annele. — Sei doch kein Narr, was willst du davon? — Gut' Nacht! Schlaf' recht wohl! wiedersholte er sich, und fand in der That heute einen festen Schlaf.

## Meuntes Rapitel.

#### Freundesbefprechungen.

Der Gesell und der Lehrjunge, die Lenz über die Tage der häuslichen Störung zu ihren Eltern heim geschickt hatte, arbeiteten bereits in der Werkstatt, als Lenz am andern Morgen erwachte. Das war noch nie vorgekommen, daß sie vor dem Meister an der Arbeit waren. Ja, als Lenz das Fenster öffnete, stand die Sonne schon hoch am Himmel, und auf fünf oder sechs Uhren, die in der Stube waren, schlug es zu gleicher Zeit Sieben. Es war Lenz, als ob sein Wunsch in Erfüllung gegangen wäre, daß er wochenlang schlasen könne. Zwischen gestern und heute schienen Wochen zu liegen, so lange kam es ihm vor, so Vieles war mit ihm vorgegangen.

Franzl brachte ihm das Frühstück, setzte sich ungeheißen zu ihm und fragte: "Was soll ich dir heut Mit-

tag kochen?"

"Mir? Gar nichts, ich esse heute nicht daheim. Koch' du für euch, wie du's gewohnt bist. Denk' nur, Franzl, der gute Pilgrim . . ."

"Ja, er ist gestern Abend da gewesen," unterbrach

Franzl, "und hat lang auf dich gewartet."

"So? Und ich bin bei ihm gewesen. Denk' nur, ber gute Kerl hat gestern in Geheim meine Mutter

abgemalt. Du wirst dich wundern, wie lebendig sie drein sieht. Man meint, sie muß zu reden ansangen."

"Ich hab's gewußt, daß er's macht, ich hab' ihm ja heimlich die Sonntagsjacke, das rothe Mieder, das feingefaltete Goller, das Halstuch und die Haube deiner Mutter geben müssen; die Granatenschnur hast du ja dort eingeschlossen bei den andern Sachen, die ich nicht weiß. Es geht mich nichts an. Ich brauche nicht Alles zu wissen. Aber was ich weiß, wenn's geheim gehalten werden soll, da könnt' man mir alle Adern schlagen, ich red' kein Wort. Hab' ich mit einem Schnauserle verrathen, daß ich das von dem Pilgrim weiß? Habe ich dir ein Wort gesagt, warum er nicht kommt? Mir kannst du Alles anvertrauen."

Da Lenz ihr indeß nichts anvertraute, fragte sie: "Wo gehst du denn heute hin? Wo bist du denn gestern Abend gewesen?"

Lenz sah sie staunend an und gab keine Antwort.

"Du wirst bei beinem Ohm Petrowitsch gewesen sein?" fragte Franz!.

Lenz schüttelte verneinend mit dem Kopf, gab aber immer noch keine andere Antwort, und Franzl half ihm und sich aus der Verlegenheit, indem sie sagte: "Ich hab' keine Zeit mehr, ich muß im Garten Bohnen schneiden für heut' Mittag. Ich hab' eine Taglöhnerin bestellt, die mir hilft; wir müssen heute unsere Kartoffeln häuseln. Es ist dir doch recht?"

"Ja, ja, mach' du nur das, wie sich's gehört."

Lenz ging auch an die Arbeit, aber der Kopf war ihm heute seltsam eingenommen. Er irrte sich mehrmals

in der Wahl der Feilen, und die Feile des Laters, die doch ein Heiligthum war, warf er unwillig bei Seite.

Die Zauberslöte spielte. "Wer hat das Werk wieder in Sang gebracht?" fragte Lenz rasch und verwundert.

"Ich," sagte der Lehrjunge. Lenz schwieg.

Es muß Alles wieder in Gang kommen. Die Welt fteht nicht still, wenn ein Herz auf ewig ausgeschlagen und wenn ein trauerndes freiwillig ewig still stehen möchte. Lenz arbeitete ruhig weiter.

Der Gesell berichtete, daß in Triberg ein junger Meisterssohn aus der Fremde heimgekommen, der nun selbständig eine Spieluhren-Werkstatt errichten und sich in der hiesigen Gegend sehen wollte.

Dem könntest du dein ganzes Anwesen verkausen, dachte Lenz, und dann könntest du einmal selber sehen, wie die Welt ausschaut. Aber dieser Gedanke des Fortzgehens tauchte nur in ihm auf, wie eine Erinnerung an etwas, was er einmal vor Zeiten gewollt. Ein eigentlicher Trieb war nicht mehr darin, und gerade, daß der Ohm das Gerücht von seiner Wanderung verzbreitet hatte und ihn dadurch zwingen wollte, machte ihn widerspänstig. Er nahm die Feile des Vaters nochmals zur Hand und betrachtete sie eine Weile, wie wenn er sagen wollte: Sein Leben lang hat der Mann, der diese Feile geführt — eine kurze, frühe Wanderzeit auszgenommen — hier auf der Stelle gesessen und ist glücklich gewesen; freilich — er hat jung geheirathet, das ist was Anderes.

Sonst schickte Lenz ben Lehrjungen zum Gießer, ber drüben jenseits am Berge wohnte, heute ging er selbst. Und als er wiederkam, faß er auch nur kurze Zeit an ber Arbeit. Es ift unrecht, daß du nicht zum Vilgrim gehst. Mitten im halben Tage ging er den Berg hinab burch das Dorf, die Matte hinauf zu Pilgrim. Der brave Camerad faß an der Staffelei und malte. Er stand auf, suhr sich mit beiden händen durch seine langen, schlichten, röthlich blonden haare und reichte Lenz die Rechte. Dieser sagte nun, welch eine Freude ihm diese Ueberraschung mache und wie berzlich und treu es vom Freunde sei. "Pah," lehnte Pilgrim ab, und steckte beide Sande in seine weiten Bump-Sosen. "pah, ich thu' mir selber ein Bene damit. Es ist zum Verzweifeln, jahraus jahrein das liebe Dorf zu malen, die Kirche mit der Bischofsmütze als Kirchthurm, der hat ein großes Loch, daß man das Zifferblatt berein= seben kann, und der Mäher da mit der Gense steht immer da und kommt nicht vom Fleck, und die Fran mit dem Kinde, die ihm entgegen geht, kommt nie zu ihm; das Kind streckt seine Sändchen aus, aber es friegt den Bater nie. Und der verfluchte Rerl fteht immer mit dem Rücken da, ich weiß gar nicht, was er für ein Gesicht hat. Aber bundert und bundert Mal muß ich dieses verdammte giftgrüne Zeug malen. Es ist einmal so, die Welt will immer dasselbe. Ich mein', ich könnte mit verbundenen Augen das Ding malen, und muß immer wieder dran. Nun hab' ich mir ein Bene gethan und beine Mutter gemalt. Ich male sonst feine Portraits mehr, ich mag die Gesichter hier herum

nicht und will künftigen Jahrhunderten nicht den Possen spielen, daß sie sie auch noch ansehen müssen. Dein Ohm hat Necht, daß er sich nicht will malen lassen. Wie vorlängst ein Durchreisender ihn drum angeht, sagt er: Nein, sonst sehe ich mich noch in künstigen Zeiten in einer Trödelbude hangen beim Napoleon und beim alten Friz. — Der Kerl hat doch Gedanken, man möcht ein Rad schlagen."

"Was willst du jetzt vom Ohm? Nicht wahr, das Bild meiner Mutter hast du doch für mich gemalt?"

"Wenn du's haben willft, ja. Komm', stell' dich gleich da her. Mit den Augen bin ich noch am wenigsten zufrieden, die frieg' ich noch nicht weg. Der Doktor war heut früh da, der sagt's auch. Er hat mir einen Fremden bringen wollen, der was von der Kunst verssteht, er ist aber zu spät aufgestanden. Du hast ganz die Augen deiner Mutter. Komm', stell dich da her, so, da her. Jett halt' dich ruhig, dent' dir was Gutes von mir, oder wie du einem was schenken möchtest. Das ist brav, daß du dich für den Faller verbürgt hast. Daran dent', dann hast du den Blick deiner Mutter, der Einem einheizt. Nicht lächeln. Aber so gut, so getreu, so. . so. . jett, jett ist's recht. Blinzle nicht. Nein, so kann ich nicht malen, wenn du weinst!"

"Es sind mir nur die Augen übergegangen," besichtigte Lenz, "ich hab' mir denken mussen, daß die Augen meiner Mutter . . ."

"Nun gut, so lassen wir's fein. Ich weiß jett schon. Komm', wir wollen Schicht machen. Es ist ohnedies bald Mittag. Du ist doch heut Mittag mit mir?"

"Nein, nimm mir's nicht übel, ich muß mit meinem Ohm Petrowitsch effen."

"Ich nehm' dir nie was übel. Jest sag', wie geht dir's?"

Lenz legte nun den Plan dar, daß er halb und halb Willens sei, noch ein paar Jahre auf die Wansderschaft zu gehen, und er beschwor den Freund, jest den damals verdorbenen Plan auszuführen und mit ihm gemeinschaftlich zu ziehen. Vielleicht könnten sie nun das Glück erringen, das sie damals erhofft.

"Thut's nicht, geht nicht," widersprach Pilgrim. "Schau, Lenz, du und ich, wir sind nicht zu großen Reichthümern geboren, und es ist auch recht so. Mein Don Bastian, das war der rechte Weltmann, der zu Geld kommt; lauft der Kerl durch die halbe Welt und weiß so wenig davon, als die Kuh von der Kirchenlehr'. Wo er hinkommt, wo er geht und steht, ist sein einziges Denken: Wie kriegt man hier Bahen? Wie spart man, und wie betrügt man? Und da versteht er sich mit der ganzen Welt. Der spanische Bauer ist gerad' so pfissig dumm wie der deutsche, und ihr Hauptgaudium ist, einen Andern über's Ohr hauen. Wie mein Don Bastian heimgekommen ist, hat er nichts abzulegen gehabt als sein Geld, und nur zu sehen, wie er's gut anlegt. Wer so ist, bringt's zu was."

"Und wir?"

"Wer Vergnügen an Sachen hat, die man nicht für Geld haben kann, der braucht kein Geld. Schau, alles überzählige Klingende was ich hab', ist meine Guitarre, und das ist genug. Ich hab' in diesen Tagen einmal

bem Jüngsten von meinem Don Baftian die gebn Ge= bote abgehört, und da ist mir auf einmal ein gescheiter Gedanke gekommen. Wie beißt's im ersten Gebot? 3ch bin der herr bein Gott, du follst keinen andern Gott neben mir haben. — Das ift viel. Jeder Mensch fann nur Einen Gott haben. Du und ich, wir haben Freude an unserer Kunft. Du bist glücklich, wenn du ein Werk gemacht haft, das gut zusammen stimmt, und ich auch, wenn mir's auch oftmals zuwider ift, daß ich das ewige Dörflein mit dem ewigen Mähderlein und dem ewigen Weiblein und Kindelein malen muß. Aber es freut mich boch, wenn's fertig ift, und wenn ich's mach', bin ich lustig wie ein Vogel, siehst du? wie der Fink, der da auf dem Kirchendach sitt. Und wer an dem, was er thut, Freude bat, wer drauf sein ganzes Dichten und Trachten richtet, ber kann nicht auch noch seine Gedanken drauf stellen, wie er reich wird, wie er fpeculirt und die Welt hinterliftet. Und wer Freuden hat, die man nicht kaufen kann, was fragt der viel nach Geld und Gut? Ich fättige mich am Anblick einer schönen Baumgruppe, wie da die Lichter durch die Ge= zweige spielen, wie sie sich wiegen und in einander buscheln, gar so beimelig und glückselig. Was braucht ber Wald mein eigen sein? Du sollst keinen andern Gott neben mir haben. Das ift ein autes Wort. Freilich, ber andere Gott ift meistentheils der Teufel, das fannst bu an beinem Ohm Vetrowitsch seben. Und richtig beißt es auch in der Parallelstelle, die ich dazu gefunden im Evangelium: Du kannst nicht den Kelch des herrn und ben des Teufels auf Einmal trinken."

"Zieh zu mir ins Haus," war die ganze Antwort, die Lenz dem Freunde gab, "ich lass" dir unser Oberstüble ausbauen und noch eine Kammer daneben."

"Du meinst's gut, aber es war' nicht gut. Leng, bu bist ein Wunder. Du bist der geborne Chemann und Hausvater. Du mußt beirathen, und ich freue mich schon darauf, wie ich beinen Kindern Geschichten von meinen Reisen erzähle. Und wenn ich alt bin und nichts mehr verdienen kann, da kannst du mich meinetwegen ins Haus nehmen und zu Tode füttern. Aber jett halt' die Augen auf. Und ich nehm' dir's nicht übel, im Gegentheil, ich rathe bir's, set' mich ein Bis= den hinten an, damit dich dein Ohm Petrowitsch ins Testament sett. Erben, das können wir. Ich habe das größte Talent zum Erben, ich habe aber leider Gottes lauter arme Verwandte, sie sind alle nur reich an Kindern. Ich bin der Einzige, von dem's einmal was zu erben gibt. Ich bin auch ein Erbonkel, so gut wie der Petrowitsch."

Der Freund erheiterte Lenz, wie ein eben schnell vorüberziehender Sonnenregen draußen die Natur erstrischte. Sie warteten, bis es ausgeregnet hatte, dann gingen sie mit einander nach dem Wirthshause; aber schon vor demselben trennten sie sich, denn Pilgrim sagte, er solle nicht mit ihm gemeinschaftlich beim Petrowitsch ankommen. Vor dem Wirthshause stand ein Fuhrwerk, der Löwenwirth begleitete einen jungen Mann dis vor das Haus und reichte ihm zwei Finger zum Abschied und schob dabei das Käppchen etwas in den Nacken.

Der junge Mann gab nochmals Grüße an Frau und Tochter auf und befahl dem Fuhrmann, voraus zu fahren und am Hause des Doktors zu warten.

Ms er an den beiden Freunden vorüberging, grüßte

er sie, indem er die Müte abzog.

"Kennst du den jungen Mann?" fragte Lenz. "Nein."

"Und ich auch nicht," sagte Pilgrim. "Sonderbar! Wer ist der Fremde?" fragte er den Löwenwirth.

"Der Bruder von meinem Schwiegersohn."

"Dho!" raunte Pilgrim leise zu Lenz, "jetzt erinnere ich mich. Ich habe von ihm gehört, er ist ein Freier vom Annele."

Lenz stieg schnell voraus die Treppe hinauf. Pilgrim sah nicht, was in seinem Gesichte vorging.

# Zehntes Rapitel.

Ein Mittagessen bei Betrowitsch und Warten auf ben Magenschluß.

Petrowitsch war noch nicht in der Stube. Lenz setzte sich einstweilen an dessen Tisch und unterhielt sich von da aus mit den Wirthsleuten und Pilgrim.

Annele war heute seltsam wortkarg; ja, als Lenz ihr nach dem Eintreten die Hand darreichte, machte sie sich etwas zu schaffen. Ihre Hand ist wohl versagt, sie kann sie jest Niemand, auch nur zum Gruße, geben. Und doch, sie sieht nicht aus wie eine Braut. Jest kam der Ohm Petrowitsch, das heißt, sein Hund, ein Bastard von Dachs und Kattensänger, als Läuser ihm voran.

"Guten Tag, Lenz!" sagte der Ohm hinter drein kommend, etwas brummig. "Hab' dich schon gestern erwartet. Hast du's denn vergessen, daß ich dich einzgeladen hatte?"

"Ja wohl, das muß ich sagen, das hab' ich rein vergessen."

"In solchen Zeiten kann man vergessen, aber sonft ift Bergessen nicht gut für einen Geschäftsmann. Ich hab' in meinem ganzen Leben nichts vergessen und nichts verloren; keine Stecknadel verloren und kein Sacktüchle vergessen. Man muß immer seine sieben Sinne bei einander haben. So, jest wollen wir essen."

Annele brachte die Suppe; der Ohm schöpfte für sich heraus und noch auf einen Nebenteller. Dann sagte er zu Lenz: "Nimm du das Uebrige." Hierauf zog Petrowitsch die Zeitung aus der Tasche, die er sich täglich von der Post holte, schnitt sie auf, die Suppe verkühlte, legte Tabaksbeutel und Meerschaumpfeise darauf, und jetzt erst begann er zu essen.

"Siehst du," sagte er nach der Suppe, während er in den Teller für den Unbekannten Brod einbrockte, "siehst du, so lebe ich gern; im Wirthshause essen, da muß mir jeden Tag frisches Weißzeug gegeben werden. Ich werf' tagtäglich die Zeche in Winkel hin und bin immer mein freier Herr."

Beim Fleische legte Petrowitsch dem Lenz hocheigenshändig ein Stück vor, das andere nahm er für sich und schnitt wieder ein Stück in den Teller des Undeskannten. Es mußte ein sehr Bertrauter sein, denn Petrowitsch steckte den kleinen Finger in das Gericht, schüttelte den Kopf und schüttete etwas Wasser in das Hergerichtete. Jest wurde es offenbar: "Komm", Büble," rief Petrowitsch dem Hunde zu: "sachte, sachte, nicht hitzig sein, Büble, so, so, ruhig!"

Er stellte den Teller auf den Boden, und der Hundschmatte behaglich seine Speise, bis er zuletzt die Mundwinkel ausleckte und seinen Herrn dankbar und zufrieden anschaute.

Von nun an bekam der Büble — in der ganzen Gegend war man Petrowitsch bös, daß er dem Hunde diesen Namen gegeben hatte — nur noch kleine Bissen. Petrowitsch sprach wenig während des Essens, und als

er nach Tisch seine Pfeise angezündet hatte und die Zeitung aufnahm, kannte Büble das als Zeichen, daß er nun auf den Schooß seines Herrn springen konnte. Dort ruhte er halb sitzend halb stehend und Petrowitsch las über dem Kopse des Hundes weg die Zeitung.

Lenz saß verlegen da, der Ohm war nicht aus se ine Gewohnheit zu bringen. Endlich fragte Lenz: "Ohm warum habt Ihr das Gerücht verbreitet, daß ich auf die Wanderschaft gehe?"

Petrowitsch rauchte dreimal behaglich und blies noch den Rauch an, dann streichelte er den Büble, schob ihn sanft vom Schooße, legte die Zeitung wieder zusammen, steckte sie in die Tasche und sagte endlich: "Ja, Lenz, wie kommst du mir vor? Du hast mir ja selber gesagt, daß du deine Jugend einholen und noch in die Fremde willst."

"Ich kann mich nicht erinnern."

"Ich nehm' dir auch das nicht übel, du bist nicht bein eigen gewesen; aber gescheit wär's, wenn du noch in die Fremde gingest, du kämest aus Manchem heraus. Zwingen will ich dich nicht, und ich kann ja auch nicht."

Lenz ließ sich von der Zuversicht des Ohms einreden, daß er ihm das mitgetheilt, und bat, ihm auch nicht übel zu nehmen, daß er das vergessen.

"Lenz, rüd' ein Bischen näher," lispelte Petrowitsch vertraulich, "es braucht's Niemand zu hören, was wir reden. Horch, wenn du mir folgst, heirathest du nicht."

"Aber Ohm, wo werde ich denn jest an so etwas denken?"

"Bei euch jungen Leuten kann man nichts fagen.

Das ist sicher. Schau, Lenz, nimm dir ein Exempel an mir. Ich din dir einer der glücklichsten Menschen auf der Welt; ich din jett sechs Wochen in Badens Baden gewesen, und jett ist's hier auch wieder schön, und wo ich hinkomme, din ich mein eigener Herr, und die Welt muß mich bedienen. Und es gibt jett gar keine Mädchen mehr, die zu etwas taugen. Die Einsfältigen und Gutmüthigen, bei denen stirbt man vor langer Weile; und die Gewitzigten und Gescheiten, denen soll man täglich drei Mal, zu jeder Mahlzeit, Feuerswerk machen, damit sie sich auch amüsiren. Dann heißt's sortwährend: Uch Gott, wie ist das Haushaltsführen so langweilig! Ihr Männer wißt's gar nicht. — Und dabei das Kindergeschrei und die Verwandten und das Schulgeld und die Steuern."

"Wenn aber die ganze Welt Eure Gedanken hätte, da wär' ja die Welt in hundert Jahren ausgestorben!"

"Pah, sie stirbt nicht aus!" lachte der alte Petrowitsch und drückte den Tabak in seiner Pfeise mit einem
porcellanenen Drücker nieder, den er stets bei sich trug.
"Schau, da geht das Annele." — Lenz erschrak ins
Herz hinein, er wußte nicht, warum; aber der Ohm
suhr ruhig fort: "Schau, das ist ein kugeliges Weißbild, immer aufgezäumt, und sie ist mein Hofnarr. Ja,
die alten Könige waren gescheit, die haben sich Hofnarren
gehalten, die haben sie beim Essen müssen zum Lachen
bringen, das ist gesund, das hilft verdauen. Das Annele
ist mein Hofnarr, ich muß tagtäglich über sie lachen."

Als sich Lenz umsah, war Pilgrim bereits versschwunden. Er schien es in der That darauf angelegt

zu haben, daß der Freund ihn vor Petrowitsch verläugne. Lenz hielt es aber für seine Pflicht, zu sagen, daß er ein getreuer Freund des Pilgrim sei und bleibe.

Der Ohm sand das recht und lobte den Nessen darüber, und Lenz war ganz erstaunt, da Petrowitsch den Pilgrim lobte, indem er hinzusetzte: er sei auf eine andere Manier ganz so, wie er selbst; er wolle auch nichts vom Heirathen wissen und mache sich auch nichts aus dem Weibsvolk.

Der Büble ward unruhig und winfelte.

"Auhig!" drobte Petrowitsch, "sei geduldig, wir gehen jest schon heim und schlafen; sei geduldig. Komm', Büble. Gehst du mit, Lenz?"

Lenz begleitete den Ohm bis zu dessen Hause, das groß und stattlich war und von ihm allein bewohnt wurde. Die Thür öffnete sich von selbst wie durch einen Zauber, denn die Magd mußte auspassen und ihm öffnen, ohne daß er anklopste. Sin Fremdes, das sich nicht über sein Begehren auswies, durste nicht ins Haus, und im Dorfe sagte man: da nuß eine Fliege einen Paß haben, wenn sie ins Haus will.

Leuz fagte Lebewohl, und der Ohm dankte ihm gähnend. — —

Lenz war froh, als er am Nachmittag wieder bei seiner Arbeit saß.

Das Haus, das so verödet war, daß er es nicht mehr darin aushalten zu können glaubte, wurde ihm wieder aufs Neue heimisch. Man findet draußen in der Zerstreuung keine rechte Nuhe, die wohnt allein daheim. Er suchte einen Plat für das Vild der Mutter:

ber beste war gerade über der Feile des Vaters, sie sieht ihm dann zu, wie er arbeitet, und er kann oft zu ihr aufschauen.

Hatte die Studen ein Vischen fauber, hatte Lenz zu Franzl gesagt, und mit gerechtem Borneseiser erwiderte sie: Es ist immer sauber! Lenz wollte es nicht sagen, daß er eine besondere Sauberkeit wünschte, denn er wartete jede Stunde, daß Annele mit ihrer Mutter käme, um das Orgelwerk zu sehen und zu hören, ehe es in die weite Welt ging. Dann wollte er sie auch geradezu fragen — der gerade Weg ist der beste — was denn an dem Gerede sei mit dem Techniker. Er weiß zwar nicht, was ihm das Necht gibt, sie zu fragen, aber er meint, er nuß es; er kann dann ganz anders mit ihr reden, so oder so.

Es verstrich Tag auf Tag, Annele kam nicht, und Lenz ging oftmals am Löwen vorüber, ohne hinauf zu geben, ja zulett ohne hinauf zu schauen.

## Gilftes Kapitel.

Das große Werk spielt seine Stilde, und neue Stilde werben gesetzt.

Es war ein Ereigniß für das ganze Thal, als sich die Nachricht verbreitete, das schöne große Uhrwerk des Lenz von der Morgenhalde, die Zauberslöte, gehe in den nächsten Tagen an ihren Bestimmungsort nach Rußland. Eine wahre Wallfahrt zog nach dem Hause des Lenz; Jeder wollte das schöne Werk noch bewundern, ehe es auf ewig verschwände. Die Franzl hatte viel zu thun, all den Leuten Willsomm zu sagen, die Hand zu reichen und immer vorher die Hände an der Schürze abzuwischen und ihnen das Geleite zu geben. Es waren gar nicht Stühle genug im Hause, um die vielen Leute auf einmal sich setzen zu heißen.

Selbst der Ohm Petrowitsch kam ins Haus und mit ihm nicht nur Büble — das versteht sich von selbst, — auch Ibrahim, der Spielkamerad Petrowitsch's, dem man nachsagte, er sei in seinen fünfzig Jahren Abwesensheit von der Heimath ein Türke geworden, kam mit ihm. Die beiden Alten sprachen wenig: Ibrahim saßstill da und rauchte seine lange türkische Pfeise und zwinkte nur manchmal mit den Augbrauen; Petrowitsch war beweglich um ihn her, kast so beweglich, wie Büble um Petrowitsch; denn Ibrahim war eigentlich der einzige

Mensch, der eine gewisse Macht über Petrowitsch besaß, und er besaß sie nur, weil er sie nicht übte. Er wies alle Menschen ab, die durch ihn etwas bei Petrowitsch erreichen wollten. Sie karteten ganze Abende mit einander und bezahlten gegenseitig baar auß, und eben die stetige, unbewegliche Ruhe Jbrahim's machte Petrowitsch um so lebendiger und dienstwilliger, und hier in seinem elterlichen Hause schien Petrowitsch gewissermaßen den Wirth machen zu wollen.

Während ein großes Stück gespielt wurde, stand Petrowitsch an der Werkbank und betrachtete Alles, was dalag und an Wand und Decke hing; endlich nahm er die wohlbekannte Feile mit dem eingedrückten Griff herunter. Alls das Stück ausgespielt hatte, sagte er zu Lenz: "Nicht wahr, das ist seine Feile gewesen?"

"Ja, meines Vaters selig."

"Ich will sie dir abkaufen."

"Ohm, das ist nicht Guer Ernst, das kann man ja nicht verkaufen."

"Mir wohl."

"Auch Euch nicht, nehmt mir's nicht übel."

"Gut, so schenk" mir's. Ich werde dir auch einmal was schenken."

"Ohm, ich weiß nicht — ich weiß nicht, was ich ba sagen soll. Aber ich meine, ich darf das nicht aus dem Haus geben."

"Gut, so bleib' da," sagte Petrowitsch zu dem todten Handwerkszeug und steckte es an seine Stelle.

Er ging mit Ibrahim bald wieder thalwarts.

Auch von stundenweit und aus dem jenseitigen Thale

kamen sie daher, um das Werk zu bewundern, und Franzl war besonders glücklich, als der erste Mann aus ihrem Dorfe, der Gewichtlesmann, kam und offen fagte: "So etwas ift in hundert Jahren nicht aus unserer Gegend gekommen. Schabe, daß bas fo ftumm babin fährt und nicht spielt von bier bis Odessa und überall sagt: Ich komm' vom Schwarzwald, da wohnen kunst= fertige Menschen, die so was zuweg bringen." Franzl lächelte glückselig. So sprechen die Knuslinger, so kann's boch Niemand von anders woher. Sie berichtete, wie lang und eifrig Lenz an dem Werk gearbeitet und wie er oft in der Nacht aufgestanden sei, um etwas vorzu= richten, was ihm in den Sinn gekommen: da seien Geheimnisse darin, die Reiner auskunde; sie natürlich war in Alles eingeweiht, und stärkeres Herzklopfen hat ein Mädchen nicht, das die erste Liebeserklärung bort, als Franzl empfand, da der erste Mann ihres Dorfes sagte: "Ja, Frangl, und ein Haus, aus dem so ein Werk hervorgeht, so accurat und so fein — so ein Haus muß ordentlich fein; du haft auch Theil."

Es nehme mir's Keiner übel, ich will Niemand das mit beleidigen, aber das muß man doch sagen, so gescheit wie bei uns daheim sind sie nirgends in der Welt. Der Mann ist doch der Einzige, der Alles richtig ausgelegt hat. Wie sind die Anderen da gestanden? Wie die Kuh vor einem neuen Schennenthor. Muh! Muh! Ja, die Knuslinger! Gottlob, daß ich von Knuslingen bin! — So sagten die Mienen der Franzl, so sagte ihre Hand, die sie auf das klopsende Herz legte, so sagte ihr Blick, der dabei zum Himmel ausschaute.

Lenz mußte immer lachen, wenn sie ihm in jedes Essen einbrockte, wie berühmt er nun in Knuslingen sei, und Knuslingen ist kein kleiner Ort, es hat noch zwei Filiale: Fuchsberg und Knebringen.

"Morgen Abend schlage ich den Deckel zu, morgen

Abend geht die Zauberflöte fort," sagte Lenz.

"Schon?" klagte Franzl und sah den Kasten an, als wollte sie ihn bitten, doch noch länger zu bleiben: er ist so gut daheim und bringt so viel Ehre.

"Ich wundere mich nur," fuhr Lenz fort, "warum bes Doktors nicht kommen und ... und ... da des Löwenwirths haben mir's sogar versprochen."

Franzl rieb sich die Stirn und zuckte die Achseln, ihre Unwissenheit bedauernd; sie konnte allerdings nicht wissen, was in den großen Häusern vorgeht.

Das Löwen-Annele hatte die Mutter schon lang ermahnt, aber diese wollte nicht ohne den Vater gehen, es sehlt die Majestät, wo er nicht dabei ist; aber die Majestät ging den Dingen nicht nach, wer beachtet sein wollte, mußte zu ihr kommen.

Jett aber, am letten Tage, hatte Annele erfahren — sie hatte ihre guten Kundschafter — daß des Dokstors zu Lenz gehen; nun mußte die Majestät sich ersbitten lassen, und so ist's recht: heute, am letten Tage kommen die Bornehmsten. Mutter und Tochter beschlossen, daß man erst auf die Morgenhalde gehe, wenn des Doktors vorausgegangen waren; der Majestät sagte man nichts von der Diplomatie, die dabei spielte, ihre Accuratesse und Bürde vertrug das nicht.

"Der Duzlehrer kommt!" rief Franzl am frühen

Morgen, als sie zu ihrem Küchenfenster hinaus schaute. Im Dorse bei den alten Leuten hieß nämlich der jugendzlich frische Schullehrer der Duzlehrer, weil er sich mit der ganzen ledigen Mannschaft im Dorse duzte, was man ihm theilweise sehr übel aufnahm; dafür hieß er aber auch bei seinen Kameraden Liedermeister, und diesen Titel liebte er sehr. Er war der eigentliche Gründer und der seste Mittelpunkt des Liederkranzes und noch dazu mit Lenz und Pilgrim und Faller das erlesenste Duartett. Lenz hieß ihn herzlich willsommen, und Franzl dat ihn zugleich, doch ein paar Stunden zu bleiben, um ihr zu helsen, die vielen Besuche, die heute noch sommen werden, zu empfangen.

"Ja, bleib da," bat Lenz, "du kannst dir nicht vorstellen, wie bang mir ist, da das Werk fortgeht. So muß es einem sein, wenn ein Bruder, ein Kind aus dem Hause in die Fremde zieht."

"Du gehst zu weit," ermahnte der Lehrer, "du hängst an Alles ein Stück Herz. Wo ninmst du nur immer wieder frisches her? Du weißt, ich mag eigentlich das Georgel nicht..." Franzl machte ein böses Gesicht, aber der Duzlehrer suhr fort: "Das Georgel ist für Kinder und kindische Völker. Ich mag schon das Clavier nicht, weil die Töne darin sertig sind; eine Musik auf dem Claviere ist nicht viel mehr, als wenn man ein gesungenes Lied pfeist, und eure Orgelwerke haben Zungen und Lungen, aber kein Herz."

Franzl verließ unwillig das Zimmer. Gottlob, daß noch Anuslinger auf der Welt sind, die Alles besser verstehen. Sie hörte jest drin in der Stube singen das

rührsame Lied: "Morgen muß ich fort von hier." Lenz sang einen hellen, wenn auch eben nicht volltönenden Tenor, und der Schulmeister durfte nicht die Vollkraft seines Basses drauf setzen, um ihn nicht zu verdecken. Franzl unterbrach den Gesang, indem sie durch die gesöffnete Thür rief: "Des Doktors kommen!"

Der Schulmeister ging ihnen als Ceremonienmeister bis vor das Haus entgegen.

Der Doktor kam mit Frau und drei Töchtern und sagte alsbald in seiner behaglichen Weise, die nichts Befehlerisches hatte und gegen die es doch kein Auseweichen gab, daß Lenz durch Plaudern sich keine Arbeitszeit rauben solle, er möge nur das Werk in Gang sepen.

Das geschah, und Alle waren voll sichtbarer Freude. Alls das erste Stück geendet, schlug Lenz die Augen nieder, da er so viel Lob hören mußte, und Alles war so gesagt, daß man keinen Hösslichkeitsrabatt abzuziehen hatte.

"Die Großmutter läßt Ihnen gratuliren," fagte die älteste Tochter, und Bertha rief: "D, wie viel Stimmen hat so ein Schrank!"

"Möchtest wohl auch so viel haben?" neckte der Bater.

Die älteste sagte aber wieder zu Lenz, und ihr braunes Auge war dabei voll Glanz: "Sie haben einen sehr feinen Musiksinn."

"Ja," fagte Lenz, "wenn mir nur mein Bater selig in meiner Kindheit ein kleines Geigle gekaust hätt', daß ich drauf spielen könnt', ich glaub', ich hätt's in der Musik zu was gebracht."

"Du hast's zu was gebracht," sagte der dicke Doktor,

und legte dabei seine breite Kand auf die Schulter des Lenz.

Der Duzlehrer, der seine besondere Freude daran batte, den inneren Bau des Werkes zu versteben, überbob Lenz der Mühe, solches den Frauen zu erklären, und Leng hätte es auch nicht so sagen können, wie bier namentlich die Feinheiten beim Crescendo und Decrescendo angebracht waren, und welch ein feiner Sinn dazu gehört, unbeschadet der Zartheit die Kraft hervorzubringen, die geschleiften und die gestoßenen Tone ge= börig abzuschatten. Er erklärte wiederholt, wie Musik= finn und mechanische Vertigkeit sich bei solchem Werke vereinigen müffen, und wie besonders die schwermüthigen Partieen fo wohlthuend gelungen seien; und die Seele eines Musikstückes berausbringen, während man nach dem Metronom arbeite, das sei doppelt schwer; denn der frei spielende Musiker spiele nie nach dem Metro= nom, und sei dadurch unbehinderter im Ausdrucke der Empfindung. Er war eben daran, das maffive Lauf= werk, die Hauptstimmen und Beistimmen und besonders die Beschaffenheit der Walzen zu erklären, wie sie fest zusammengefügt werden müssen, daß sie nicht schwinden, äußerlich das weiche Erlenholz liege, während innerlich verschiedene Hölzer, deren Fasern verschieden gelegt sind, - da wurde seine Erklärung unterbrochen, denn man hörte draußen die Franzl befonders freundlich und herzlich Willkomm sagen. Lenz ging hinaus. Da war der Löwenwirth mit seiner Frau und Annele. Der Löwenwirth gab ihm die Sand und nickte dabei mit dem Bewußtsein, daß es darüber hinaus nichts mehr gebe,

wenn ein anerkannter stolzer Sprenmann einem jungen Mann die Shre anthue, ein Werk, an das er jahres langen Fleiß gewendet hat, auch eine Viertelstunde zu mustern.

"Kommst boch auch endlich noch?" begrüßte Lenz bas Annele.

"Warum endlich?" fragte diese.

"So? Hast's benn vergessen, daß du mir ichon vor sechs Wochen gesagt hast, du kämst?"

"Wann benn? Ich kann mich nicht erinnern."

"Am Tage nach dem Tode meiner Mutter hast du gesagt, bu fämst bald."

"Ja, ja, es wird so sein, ja, ja, es ist so. Es ist mir immer gewesen, wie wenn mir was auf dem Herzen läge, ich habe nicht gewußt, was; jest das ist's, ja wohl. Aber, lieber Gott, in unserm Haus, du kannst es gar nicht glauben, was einem da alles durch den Ropf geht," so sagte Annele, und Lenz spürte etwas wie einen Stich durchs Herz.

Er hatte aber eigentlich nicht Zeit, sich zu besinnen, was ihn dran verdroß oder erfreute, denn nun ging es an ein Bewillsommen von Seiten des Löwenwirths und des Doktors. Es fehlte nicht viel, daß Unnele nach der Stadtmode die Töchter des Doktors geküßt hätte, die Freundinnen, die sie doch tief haßte, denn sie thaten immer etwas zurüchaltend gegen Unnele.

Amanda, die Kräutlesmamsell, hatte ihren breiten Hut abgenommen, wie wenn sie daheim wäre, nun that's Unnele auch, und sie hatte ein reicheres Haar als alle die drei mit einander, sie konnte auf ihr langes

Haar sigen, so lang und voll war's; sie richtete ihre Krone von dreifachen schweren Flechten auf und schaute wohlgemuth drein.

Lenz setzte nun eine frische Walze ein und ließ die Instige Weise aus der Zauberflöte spielen, die noch bessonders gesetzt war, das Lied des Mohren: "Das klinget so herrlich, das klinget so schön."

Der Löwenwirth brummte: Hm, hm! Das war eine große Rede, denn er nickte dabei und schlürfte mit der Unterlippe, wie wenn er einen guten Wein kostete.

"Ganz ordentlich," entschied er endlich und öffnete dabei beide Hände, wie wenn er das Lob buchstäblich mit vollen Händen austheilte, "recht ordentlich." Das sind in der That gewichtige Worte, wenn das der Löwenwirth sagt.

Die Löwenwirthin faltete die Hände auf der Brust und sah mit einer Andacht ohne Gleichen auf Lenz: "Nein, daß ein Mensch so was machen kann, und so ein junger Mann! Und er thut so, wie wenn er wär' wie die Anderen alle. Bleib' du nur so, das ist der schönste Schmuck für einen großen Künstler, wenn er bescheiden ist; fahr' nur so fort, mach' nur mehr so, du bist gut dran, das sag' Ich."

Nach dieser Anrede sah sie vergnügt auf die Doktorin, innerlich frohlockend: So kann die leibarme Person, die Hopsenstange, doch nicht reden. Und wenn sie auch redet, was ist's? Es ist etwas ganz Anderes wenn Ich was sage.

Auch Annele faßte sich und sagte: "Ja, Lenz, das schöne Werk hast du noch gemacht, wie deine gute Mutter

gelebt hat, da liegt ihr Segen brauf. Ich kann mir benken, wie hart es dir sein muß, daß es jest so fort geht in die weite Welt. Weißt du was? Du mußt mir das Stück bringen, ich will mir's einlernen auf dem Clavier."

"Ich kann dir das Stück leihen," sagte die älteste Tochter des Doktors. Sie hatte die letzten Worte der Annele gehört.

"Aber wir haben's nur vierhändig," sagte die zweite Tochter.

"Und ich bin nur zweihändig," sagte Annele schnippisch. Die Mädchen hätten noch lange geplaudert, wenn der Doktor ihnen nicht mit ernster Miene gewinkt hätte: sie sollten doch still sein, denn eine neue Walze war eingesetzt und das zweite Stück begann.

Als dieses zu Ende gespielt war und man in die andere Stube ging — Franzl hatte Wein, Butterbrod und Käse aufgestellt — da sagte der Löwenwirth: "Lenz, mir kannst du's ehrlich sagen, du kannst's, ich will keinen Vortheil drauß ziehen; wie viel bekommst du für das Musikwerk?"

"Aund und grad' zweiundzwanzighundert Eulden. Ich verdiene nicht viel dabei. Ich hab' mich lang' dabei aufgehalten und hab' große Ausgaben gehabt. Aber wenn ich wieder eins mache, weiß ich den Vortheil besser."

"Machst du wieder eins?"

"Nein, es ist feins bestellt."

"Ich kann keins bestellen, ich handle eigentlich nicht mit Spieluhren. Wie gesagt, ich bestelle nicht, aber

wenn bu wieder eins machst, ich glaub', daß ich dir's abkaufe; ich hab' eine Spur, wo ich's anbringe."

"Wenn ich das weiß, gehe ich wieder frisch an ein neues, und es soll noch besser werden. Jest wird mir's fast leicht, daß das da fortgeht und die Jahre mitnimmt, die ich dran gearbeitet habe."

"Wie gesagt, ich sag' kein Wort mehr und kein Wort weniger. Bei mir geht Alles accurat und sauber. Ich bestelle nicht, aber — es ist möglich."

"Das ist mir schon genug, das macht mich ganz glücklich. Das Annele hat mir vorhin dasselbe Wort gesagt, was ich gestern dem Pilgrim sagte: Mir thut's so weh, ich sollt's eigentlich nicht sagen, mir thut's so weh, daß ich das Werk hergeben muß, an dem meine Mutter auch so große Freude gehabt hat."

Annele schaute bescheiden zu Boden. "Und ich werd' Freude dran haben, gerad' so wie deine Mutter," sagte die Löwenwirthin. Die Doktorin und ihre Töchter schauten bei diesen Worten betrossen auf die Löwenswirthin. Der Löwenwirth zog die Brauen tief ein und schaute strasend nach seiner Frau; aber eben durch diese Pause, die jest entstand, wurde das Wort der Löwenswirthin noch versänglicher. Franzl war indeß eine gute Aushülse; sie nöthigte Jedes, zu essen und zu trinken, und sie war ganz glücklich, da Annele sagte, sie könne stolz sein, daß sie das Haus so nett halte, daß man die Hausfrau gar nicht vermisse.

Franzl wischte sich mit ihrer neugewaschenen Schürze bie Augen ab.

Die Löwenwirthin fand indeß bald eine geschickte

Frage: "Lenz, ift bein Ohm nicht auch da gewesen, und freut er sich nicht auch über das schöne Wert?"

"Er war da, hat aber weiter nichts gesagt, als ich hätte zu billig verkauft und verftünde meinen Vortheil nicht genug."

Nun gibt es nichts Geschickteres, als eine abwesende Person vorzunehmen und gar eine solche, die so viel zu sprechen gibt wie Petrowitsch. Es fam nur darauf an, welche Tonart man anschlug. Annele und die Löwenwirthin hatten schon den Mund gewett, sie mußten aber unter dem bannenden Blicke des Löwenwirths still balten, und der Schultbeiß-Doktor begann den Betrowitsch zu loben: er thue nur so rauh, weil er sich vor feinem weichen Bergen fürchte; gegen ben Schullebrer und Lenz gewandt fagte er: "Der Petrowitsch ist wie Steinfohle, das sind Baume, die einft bei der fogenannten Eündfluth verkohlt sind, sie haben aber reichen Wärmestoff in sich; so auch der Petrowitsch." Der Schulmeister lächelte einverständlich, Lenz fab verdutt drein und der Löwenwirth brummte. Die älteste Tochter des Doktors sagte: Petrowitsch habe Freude an der Musik, und wer Freude an der Musik finde, habe auch ein gutes Berg. Leng nickte einverständlich, und Annele lächelte boldselig. Die Löwenwirthin durfte sich's nicht nehmen lassen; sie hatte das Gespräch auf einen so ergiebigen Gegenstand gebracht, es durften nicht Andere sich seiner bemächtigen; sie lobte die Bescheitheit des Petrowitsch und gab zu verstehen, daß fie deffen innigste Vertraute sei; wobei nicht undeutlich durchschimmerte, daß sie auch gescheit sei und einen

solchen Weisen richtig zu würdigen verstehe, was natürlich nicht Jedermanns Sache ist. Auch Annele hatte etwas Gutes anzubringen, sie lobte die Säuberlichkeit des Petrowitsch und wie er immer so seine Wäsche trage und so unterhaltsame Späße machen könne; ja, selbst für den Büble siel ein guter Bissen ab von der reichen Lobestasel. Unnele schilderte Petrowitsch als den vollkommensten Hausstreund, ja, er wurde zuletzt heilig, es sehlten ihm weiter nichts als ein Paar Flügel, um ein reiner Engel zu sein. Endlich ging der Besuch; der Schulmeister begleitete die Familie des Doktors. Als der Doktor hinter drein ging, gab ihm Lenz das Geleite und sagte: "Herr Doktor, ich habe eine Bitte, aber Sie müssen mich nicht fragen, warum ich frage."

"Was ist's denn?"

"Ich möchte nur wissen, was ist das für eine Pflanze: Ebelweiß?"

"Weißt du es nicht, Amanda?" fragte der Doktor. Erröthend erwiderte Amanda: "Das ist doch die Alpenpflanze, die nahe an der Schneegrenze, ja, sogar unterm Schnee wachsen soll; ich habe sie aber nie lebenz dig gesehen."

"Das glaube ich, Kind," erwiderte der Doktor lächelnd; "nur kecke Alpenjäger und Alpenhirten wagen es, die eigenfinnige Pflanze an ihrem Standorte zu pflücken, und es gilt als Zeichen glücklichen Muthes, wer sie gewinnt. Es ist eine eigenthümliche, sein und zart gebaute Pflanze, wenig saftig und darum leicht lang aufzubewahren, wie unsere heimische Immortelle; die Blüthe ist mit weißsammetnen Blättern eingerändert,

und auch ber Stengel ist mit wolligem Flaum bebeckt. Wenn du einmal zu mir kommst, Lenz, kann
ich dir das Pflänzchen zeigen. Der lateinische Name
ber Pflanze ist: Leontopodium alpinum, was zu
Deutsch Löwensuß von den Alpen hieße; woher der
beutsche Name kommt, weiß ich nicht, wenn ich's nicht
in einem Buche sinde; aber schöner ist er jedenfalls als
ber lateinische."

Lenz dankte.

Der Doktor und die Seinen gingen den Berg hinab. Als Alle schon weg gegangen waren, hielt sich die Löwenwirthin noch bei Franzl in der Küche auf und wußte nicht genug zu loben, wie sauber und sein da Alles sei. "Du bist aber auch wie die Mutter im Haus," sagte sie und hatte dabei ihr Elsterngelächter, wie es Pilgrim nannte, "du verdienst, daß er dich in Ehren hält und dir Kisten und Kasten anvertraut und kein Gebeimniß vor dir hat."

"Das hat er auch nicht, nur ein einziges."

"Ich weiß es ja selber nicht. Wie er vom Begräbniß heimgekommen ist, da hat er in der Kammer in
dem Schränkchen gekramt, zu dem die Meisterin nie Einem den Schlüßel gegeben hat, und wie ich ihn ruse, drückt er die Kammerthür zu und kramt lang und schließt wieder Alles fest zu, und wenn er aus dem Haus geht, drückt er noch jedesmal an dem Schränkchen, ob es auch gut verschlossen ist. Er ist aber sonst nicht mißtreu."

Die Löwenwirthin schluckte behaglich und stieß nur Auerbach, Schriften. XXII.

ein furzes Elsterngelächter aus. Das ist gut, die Alte hat gewiß einen Strumpf voll Gold gespart, wer weiß, wie viel! — "Besuch' mich auch einmal," sagte die Löwenwirthin herablassend, "komm' du nur, wann du willst, und wenn du was brauchst, ich verzeih' dir's mein Lebtag nicht, wenn du in ein ander Haus gehst, als in meines. Dein Bruder kommt oft zu uns mit seinem Schindelnsuhrwerk. Soll ich ihm nichts aus richten?"

"Ja, er könnte sich doch auch einmal nach mir ums seben!"

"Kannst dich drauf verlassen, daß ich ihm das außrichte, und wenn er nicht Zeit hat, schicke ich nach dir. Es kommen viel Knuslinger zu uns, sie sind gescheit, wenigstens Ich einmal unterhalte mich am liebsten mit ihnen. Wenn die Knuslinger reich wären, sie wären die Berühmtesten landaus und landein. Es ist auch oft die Nede von dir, und die Knuslinger hören's gern, wenn man ihnen sagt, wie du in Ehren stehst und was du bist."

Die Löwenwirthin holte Athem, die Franzl schaute sie voll dienstbeflissener Glückeligkeit an, sie hätte ihr gern mit ihrem Athem ausgeholsen, aber sie hatte selbst feinen mehr; sie legte die Hand auß Herz, um das zu betheuern, reden konnte sie nicht. Wie ist es denn auf einmal in der Küche? Da ist es ja, wie wenn aus allen Töpfen lauter fröhliche Knuslinger Gesichter lachen, und die schönen, blanken, kupfernen Kessel und Pfannen werden zu Pauken und spielen auf, und die blechernen Trichter blasen, und die schöne weiße Kassees

kanne stemmt den Arm in die Seite und tanzt just wie die alte Bürgermeisterin, die Pathe der Franzl; oh weh, sie stürzt! Franzl faßte noch glücklich die übermüthige Kaffeekanne. Die Löwenwirthin erhob sich und schloß: "Jest behüt' dich Gott, Franzl! Es thut einem doch wohl, wenn man wieder einmal mit einer alten guten Freundin spricht. Es ist mir da bei dir viel wohler, als drin in der Stube bei dem Doktor mit seinen verdorbenen Fräulein, die nichts können als Clavier spielen und Mäulchen machen. Behüt' dich Gott, Franzl!"

Das Musikwerk drin in der Stube spielte nicht mehr und nicht schönere Melodieen, als sich jest in dem Herzen der Franzl spielten; sie hätte tanzen und singen mögen vor Freude, sie lachte ins Feuer hinein, und dann schaute sie wieder durch das Küchensenster der Löwenwirthin nach. Was ist doch das für eine prächtige Frau, und sie ist doch die Erste in der Gegend, und sie hat's ja selber gesagt, sie ist deine gute alte Freundin! Als Franzl in der Stude den Tisch deckte, schaute sie einmal rasch in den Spiegel, wie ein Mädchen, das vom Tanz heim kommt: So sieht die Franzl aus, die die beste Freundin der Löwenwirthin ist. Sie konnte keinen Bissen über den Mund bringen von dem guten Essen, das sie bereitet hatte, sie war satt, übersatt.

## 3wölftes Rapitel.

Gutes Geleite und Gebanten in bie Beite.

Fertig ist's jett! sagte Lenz in der Stube vor sich allein, behüt' dich Gott! — Er ging nun daran, das Werk aus einander zu schrauben. Es wurde in einzelnen Stücken nach dem Thale gebracht und der große schöne Kasten auf einer Bahre hinab getragen, denn es ging kein Fahrweg nach dem Hause des Lenz.

Die beiden Feinde Petrowitsch und Pilgrim trasen zusammen bei dem Wagen, auf dem Lenz stand und die einzelnen, wohl verwickelten Theile einpackte. Auf der einen Seite des Wagens sagte Petrowitsch: "Ich kenne den Mann und das Haus, wo das Werk hinstommt, gerade in Odessa ist einer meiner liebsten Freunde. Der das Werk kriegt, ist ein grundbraver Mensch. Wenn du gescheit wärest, gingst du mit und stelltest das Werk in Odessa auf; dann kriegst du sieben neue Bestellungen."

"Ich hab' schon wieder eine neue Bestellung," be- schwichtigte Lenz.

Auf ber andern Seite bes Wagens sagte Pilgrim: "Lenz, wir geben der Zauberflöte ein Stück Wegs das Geleite, und heute Abend sind wir bei guter Zeit wieser daheim."

"Ich bin's zufrieden, ich kann ohnedies heut nichts mehr arbeiten."

Als die beiden Freunde, hinter dem Wagen dreinsgehend, an dem Löwenwirthshaus vorüber kamen, schaute Annele zum Fenster heraus und rief: "Glück zu!"

Die beiden Freunde banften.

Um Hause des Doktors war's aber doch noch schöner. Da kam die Magd heraus und legte schnell einen Kranz auf den Wagen.

"Wer schickt ben?" fragte Pilgrim, benn Lenz war ftarr von Staunen.

"Meine Haustöchter," sagte die Magd und ging ins Haus zurück.

Die beiden Freunde nickten hinauf ans Fenster; es zeigte sich Niemand, nur als sie ein Stück weiter gezgangen waren, hörten sie aus dem Hause des Doktors die Zauberklöte spielen.

"Es find doch prächtige Menschen, des Toktors," sagte Pilgrim. "Ich bin nie dummer, als wenn ich mich frage: wer von ihnen ist die Beste? Mir die liebste ist die alte Schultheißin. Die ganze Gegend sollte eine Bittschrift bei Gott eingeben, daß er die nicht sterben läßt; jett ist deine Mutter todt, und wenn die noch stirbt, dann ist die ganze alte Welt todt, die noch in ehrlichem, hausmachenem Zeug lebte. Aber die Enkel sind auch brav, die Amanda wird einmal eine Großmutter wie die alte Schultheißin."

Lenz schwieg, und den ganzen Weg nach der Stadt war er still. Dort aber, als das Fuhrwerk weiter gezogen war und die Freunde beim Weine saßen, wurde Lenz wohlgemuth und redselig und sagte, daß es ihm sei, als ob er jett noch einmal zu leben aufange.

"Und heirathen mußt du!" das war wieder der Ausspruch des Pilgrim. "Du kannst nur zweierlei wählen: entweder eine rechtschaffene Gebildete, eine von des Doktors Töchtern, du kriegst eine, wenn du willst, und ich rathe dir zur Amanda. Es ist nur schade, daß sie nicht so singen kann, wie die Bertha, aber sie ist seelenbrav, sie wird dich ehren, wenn du sie ehrst, und wird deine Kunst hoch halten."

Lenz schaute in das Glas, und Pilgrim suhr fort: "Der aber, du machst dir's bequem und heirathest eine rechtschaffene Bauerntochter, des Bogtsbauern Kathrine; die Franzl hat Necht, sie springt dir nach über sieden Zäune; die wird dir sparen und hausen, und du wirst gesunde Kinder kriegen, sieden Söhne, die die alten Tannen in des Löwenwirths Wald hinter deinem Hause umreißen, und ein vermögender Mann wirst du auch. Aber für deine Kunst und von dem, was du da sonst noch im Kopf hast, kannst du dann von deiner Frau nichts verlangen. Du hast die Wahl, aber wählen mußt du. Wenn du entschieden bist, schiese nur mich, da oder dort hin. Ich freue mich schon auf meine Würde als Brautwerber, ich ziehe ein Halstuch um, wenn's nöthig ist. Kann ich mehr für dich thun auf der Welt?"

Lenz schaute noch immer in das Glas. Mit diesem Entweder-Ober des Pilgrim war Annele ausgeschlossen. Erst nach geraumer Zeit sagte Lenz: "Ich möcht' nur einmal in einer großen Stadt sein. Ich möcht' einmal von einem ganzen Orchester so ein Musikstück hören,

aber dasselbe Stück fünf, sechs Mal. Da, mein' ich, könnt' ich's noch ganz anders sehen. Es ist mir immer, wie wenn noch ein Ton da wäre, den ich nicht herauskriege. Schau, sie mögen mich loben, wie sie wollen, ich weiß doch, daß die Stücke, die ich gesetzt habe, nicht den rechten Ton haben, es ist nicht der rechte Ton; ich weiß es und kann ihn doch nicht anders machen, es ist so was Quieksendes, so was Herbes, Trockenes darin, wie wenn ein Taubstummer spricht; das klingt fast so, wie wenn wir reden, aber es ist doch nicht so. Wenn ich nur den Ton herauskriegte! Ich kenne ihn, ich höre ihn, aber ich krieg' ihn nicht."

"Ja, ja, es geht mir auch so. Ich meine, es gibt eine Farbe und ein Bild, das ich noch machen könnte. Ich mein', ich müßt's herausreißen und festhalten, aber ich sterbe weg von der Welt und krieg's nicht heraus. Das ist einmal so unser Schicksal, das deinige und das meinige. Da kommst du nicht darüber hinaus. Das muß so sein. Blasdalg und Uhrenrad werden nie das machen können, was ein lebendiger Menschenathem und eine lebendige Menschenhand ausrichten kann; die bringen auf Geigen und Flöten Töne heraus, die ihr nie herauskriegt. Und das muß so sein. Komm', trink aus, wir wollen heim."

Sie tranken aus und gingen wohlgemuth heim burch die Herbstnacht und sangen mit einander allerlei Lieder, und als sie des Singens müde waren, pfissen sie zweisstimmig. Un seinem Hause nahm Pilgrim Abschied. Als aber Lenz im Löwenwirthshaus noch viel Licht sah und laut sprechen hörte, ging er hinauf.

"Das freut mich, daß du noch fommst," sagte Annele und streckte ihm die Hand entgegen. "Ich hab' mir's gedacht, es muß dir einsam sein daheim, jett, wo das Werk fort ist, gerad' wie damals, wo deine Mutter gestorben ist."

"Just gerad' nicht so, aber doch von der Art. Ja, Annele, sie mögen mir das Musikwerk loben, wie sie wollen, ich weiß doch, es sollte noch ganz anders sein. Schau, ich will mich nicht loben, aber das darf ich doch sagen, ich verstehe, Musik zu hören, und Musik recht hören können, das ist was!"

Annele sah ihn groß an. Musik hören können, was ist denn das für eine Kunst? Das kann ja jeder, der Ohren hat und sie nicht verstopkt! Sie ahnte aber doch, daß Lenz etwas Anderes damit meine: sie kennt das, sie weiß aus vielkacher Erkahrung, daß die Menschen oft verkehrt ansangen, wenn sie etwas zu berichten haben, wovon sie ganz voll sind. Sie warf daher nochmals einen großen Blick auf Lenz und sagte: "Ja wohl, das ist was."

"Du verstehst, wie ich's meine," rief Lenz begeistert.
"Ja, aber ich weiß es nicht zu sagen."

"Das ist's ja, das kann ich ja auch nicht. So wie ich an diesen Punkt komme, bin ich gleich ein Stotterer. Ich habe nicht eigentlich regelrecht Musik gelernt, ich kann nicht geigen und nicht Clavier spielen; aber ich höre doch ganz genau, wenn ich die Noten sehe, was der Musiker hat sagen wollen. Ich kann nicht Musik sprechen, aber ich kann Musik hören."

"Das ist ein gutes Wort!" frohlockte Annele. "Das

Wort behalt' ich mein Leben lang: Musik sprechen und Musik hören, sind zweierlei. Ja, von dir lernt man gut, wie es Einem so innen ist, aber man kann es nicht so geben."

Lenz trank ben guten Wein, die guten Worte und ben auten Blick des Unnele auf einmal hinunter, dann fuhr er fort: "Besonders meinen Mozart, den bore ich gang, und ich meine, ich bore ihn recht. Wenn ich dem nur einmal im Leben hätte die Sand geben können! ober ich meine, ich wäre gestorben vor Wehmuth, wie er gestorben ist, wenn er zu meiner Reit gelebt hätte; aber in den Himmel hinein möchte ich ihm was Gutes thun. Ditmals denke ich auch wieder: es ist besser, daß ich kein Instrument spielen kann; ich bätte doch nie so sprechen gelernt, wie ich boren fann. Das Soren ist eine Naturgabe, für die ich Gott zu danken habe, und mein Großvater foll auch besonders gut Musik ver= standen haben. Wenn ich spielen müßte, anders als ich's hören mag und wie ich's meine, es thate mir bie Ohren zerreißen."

"So geht mir's auch," setzte Annele ein, "ich höre es gar gern, aber ich bin zu ungeschickt; und wenn man noch dazu im Haus schaffen muß und nicht dabei bleiben kann, da wird nichts Rechtes draus. Ich habe das Clavierspielen aufgegeben. Mein Bater ist bös darüber, er hat nichts gespart, er hat uns Kinder Alles lernen lassen; aber ich meine, was man nicht recht aus dem iff kann, muß man ganz bleiben lassen, und eben für Menschen, wie ich, die auch Musik hören, aber nicht sprechen können, eben für solche bist du da

und machst beine Musikwerke. Wenn ich Meister im Haus wäre, ich thäte dir dein bestes Musikwerk abstausen, ich ließe es nicht nach Außland; da in der Wirthsstube müßte es sein, das wäre unterhaltsam für alle Gäste, und du bekämest auch dadurch Vestellungen genug. Seitdem ich bei dir da oben gewesen bin, spielt's mir immer, wo ich stehe und gehe, die schöne Weise mit dem Glockenspiel: Das klinget so herrlich, das klinget so schön!"

Es klang auch in Lenz berrlich und schön. Er suchte Unnele zu erklären, daß, wer nicht das rechte Musit= gefühl habe, die Stifte wohl vorzeichne und einsetze, wie es die Noten vorschreiben, aber damit sei es nicht gethan und auch nicht mit Veränderung des Tempo's, wie es vorgeschrieben ist; wo das Gefühl nicht ist, da wird nichts als ein Leierkasten. Er nehme daher das Piano noch langsamer und das Forte noch schneller; der spielende Musiker thue tas von selbst, er wird von selbst beim Piano sanfter und beim Forte hitiger. Das müßte man eben in die Stifte zu bringen suchen. aber es darf nur gang gering sein, was man nachgibt und vorschlägt, und beim Forte muffe man besonders drauf setzen, weil das Werk da ohnedies viel zu thun hat und von felbst anhält, da musse man Vorspann geben. "Schau Annele," schloß er, ich kann dir gar nicht fagen, wie glücklich mich meine Runft, mein Geschäft macht. Der Pilgrim hat Necht: da site ich da droben und setze beitere und ernste Stücke, die fich dann allein spielen und hundert und hundert Menschen in weiter Ferne glücklich machen."

Annele hörte sehr einverständlich zu und fagte schließlich: "Du verdienst es auch glücklich zu sein. Und du legst es so schön aus, wie schön das ist was du thust. Ich danke dir vielmal, daß du mir Alles so auslegst. Wenn das Manches wüßte, daß du mir Alles so sagt, könnte es eifersüchtig sein."

Bei diesen Worten fuhr sich Lenz mit der Hand über die Stirn und sagte: "Ja, Annele, darf ich dich was fragen?"

"Ja, Dir sag' ich Alles."

"Nimm mir's nicht übel: ist es denn wahr, daß du so viel als Braut bist mit dem Techniker?"

"Ich banke bir, daß du mich das geradeswegs fragst. Da hast du meine Hand drauf, es ist kein wahres Wort dran, wir haben nichts mit einander."

Lenz hielt die Hand fest und sagte: "Jett erlaube ich mir noch eine Frage."

"Frag' du nur, was du willst, du sollst ehrlich bebient sein."

"Sag', warum bist du immer so anders gegen mich, wenn der Pilgrim da ist? Habt ihr je was mit einsander gehabt?"

"Schau, da will ich Gift mit hinein trinken, wenn ich dir nicht die Wahrheit sage," entgegnete Annele und faßte nach dem Glase des Lenz und nippte, so viel Lenz auch betheuerte: "Du brauchst nicht zu schwören, ich kann Schwören nicht leiden." Sie suhr fort: "Ja, wenn alle Menschen so wären wie du, brauchte man nicht zu schwören auf der Welt. Der Pilgrim und ich, wir soppen und hänseln uns immersort. Aber er kennt

mich boch nicht ganz. Und wenn du da bist, da kann ich das Spahmachen und die Fastnachtspossen nicht leizben. Jeht mußt du mir aber auch etwas thun. Bleib' dabei! So wie du über mich was zu fragen hast, was es auch sei, frag' Niemand, als mich selber; versprich mir das, gib mir die Hand drauf.

Sie reichten einander die Hände, und Annele suhr mit wehmüthigem Tone fort: "Ich bin eine Wirthstochter, ich hab's nicht so gut wie andere Haustöchter, bei denen darf nicht Jeder da hereinkommen, und man muß ihm Nede und Antwort geben. Darum schlag' ich oft aus, wo ich kann, aber ich bin nicht immer so, wie ich mich stelle. Dir darf ich das sagen, und dir sag' ich's. Ich könnt' wohl auch manchmal betrübt sein, aber mit lustig drüber wegspringen jagt man die Traurigkeit fort."

"Das hätte ich jetzt nie geglaubt, ich hätte nie geglaubt, daß dir je ein trüber Gedanke durch die Seele gegangen. Ich habe immer gemeint, du bist den ganzen Tag wie ein lustiger Vogel."

"Ja, die Lustigkeit ist mir auch lieber," erwiderte Annele und bekam plößlich ein ganz anderes Gesicht. "Ich mag auch die traurige Musik nicht. Das klinget so herrlich, das klinget so schön! Das ist eine Weise, die ist lustig, da möchte man dazu hüpfen und tanzen."

Das Gespräch war wieder auf die Musik und auf das heute abgesandte Werk zurückgelenkt. Leuz sprach gern und viel davon, wie er die Zauberslöte auf ihrem langen Wege begleite. Er hätte gern allen Packfnechten, allen Fuhrleuten und allen Matrosen zugerusen: Habt

Acht! Schade, daß ihr nicht hören könnt, was da eins gewickelt ist!

Noch nie in seinem Leben war Lenz, wie heute, der lette Gaft im Wirthshause gewesen, und er fühlte gar keine Lust, aufzustehen und heim zu geben; die große Schlagubr in der Stube schlug laut und mahnend, und die Gewichte rollten dabei wie zornig, Lenz hörte sie nicht. Der Löwenwirth war in der Stube verblieben, da sich die Frau zu Bette gelegt hatte. Er las seine Zeitung am andern Tisch, stand auf, gab Unnele einen Wink, Keierabend zu machen; sie mußte es nicht ver= standen haben, sie sprach eifrig weiter. Er löschte mit Geräusch sein Licht aus, auch das merkten die Beiden nicht. Er ging mit schwer knarrenden Stiefeln die Stube auf und ab, Lenz achtete nicht barauf. Das war noch nie geschehen, daß Jemand that, als ob der Löwenwirth nicht in der Stube war. Der Löwenwirth ließ seine Repetiruhr schlagen, auch darauf merkte Lenz nicht. Endlich - der Löwenwirth hat's nicht nöthig, sich vor Jemand einen Zwang anzuthun — endlich ließ er sich vernehmen: "Lenz, wenn du hier über Nacht bleiben willst, will ich dir ein Zimmer anweisen."

Lenz erwachte, er gab Annele die Hand, er hätte sie auch dem Löwenwirth gern gereicht, aber das darf man nicht wagen, wenn er nicht selber dazu auffordert. Still, allerlei in Gedanken überlegend, ging Lenz heim= wärts.

## Treizehntes Rapitel.

Leme, Buche unt Elfter.

In den ersten Wintermonaten wie in den ersten Frühlingsmonaten war's auf der Morgenhalde am schön= iten in der gangen Gegend. Der alte Lenz batte Recht gehabt, als er fagte: auf meinem Haus und meiner Wiese da liegt den ganzen Tag die Morgensonne. Man brauchte den halben Tag nur wenig zu beizen. In dem fleinen Gärtchen hinter dem Sause blühten noch Blumen, wenn anderwärts schon lang keine mehr zu seben, und da sproßten sie wieder auf, wenn sonst noch Alles fabl war. Dieses Gärtchen ift aber auch geschütt wie eine Stube, und - was in der Gegend felten ift es stand hier ein zahmer Kastanienbaum, dem aber die Eichbörnchen und Nufbäher aus dem naben Walde manden unliebsamen Besuch abstatteten. Das Saus schütte das Gärtchen von der einen Seite, ohne ihm doch von zehn Uhr ab die Sonne zu entziehen. Und der mächtige Wald, der ben steil aufsteigenden Berg hinter dem Sause bedeckte, schien seine besondere Freude an dem Gärtchen hinter dem Sause zu haben. Er hatte zwei seiner mächtigsten Tannen als Wache an den Gin= gang besselben gestellt.

Wenn es viele Spaziergänger im Dorf gegeben hätte, in den unsreundlichen ersten Wintermonaten hätten sie

ben Weg, die Bergmatte hinauf, am Saufe bes Long vorüber in den Wald hinein und oben über den Bergkamm zurud, gewiß oft besucht. Es gab aber nur einen Spaziergänger im Dorfe ober eigentlich zwei, nämlich ben Petrowitsch und seinen Sund, ben Büble. Jeden Tag vor dem Mittagsmahl holte sich Petrowitsch einen guten Arpetit, indem er eben den Weg durch die Matte, am Sause vorbei über ben Bergkamm ging. Der Büble machte sich dabei doppelte und dreifache Bewegung, benn er sprang immer den Habichtstobel (wie man die ausgehöhlte Rinnse im Berge nennt, die rechts vom Hause des Lenz thalwärts lief) hinab und bin= auf. Diese Rinnse war jett trocken und biente nur dazu, im Frühling und Commer die wilden Waffer aufzunehmen. Petrowitsch war äußerst freundlich mit seinem Sunde, und in verliebten Stunden nannte er ihn auch "Sohnele." Petrowitsch war reich aus der Fremde gurudgefehrt; man icatte fein Vermögen natur= lich in der Gegend dreifach höher, aber es war immer noch erklecklich, was er in Wahrheit heimgebracht. Die Sehnsucht, die den Oberdeutschen und den Sohn der Berge nie verläßt und ihn drängt, wieder nach der Beimath zurück zu kehren, hatte auch Petrowitich auf feine alten Tage wieder in die Heimath gurud geführt, und er lebte hier in feiner Urt ein vergnügtes Leben. Seine fröhlichste Zeit aber war der Hochsommer, denn ba famen aus allen Weltgegenden die Händler bier zusammen, und man borte im Lowen Spanisch, Stalienisch, Englisch, Ruffisch und Hollandisch, überhaupt alle Sprachen ber Welt, und bazwischen wieder gang

gesundes Schwarzwälder Deutsch von denselben Menschen, die eben in allen Zungen redeten. Da war Petrowitsch eine gesuchte Person, und er lebte ganz stolz auf, da er wieder einmal Gelegenheit hatte, spanisch und russisch zu sprechen. Während er sonst immer zur gesetzten Zeit das Löwenwirthshaus verließ, hielt er sich da oft ganze Tage, ja, dis in die Nacht hinein auf. Und wenn der Markt verlausen war, blieb er allein übrig und that sich viel darauf zu gut, namentlich denjenigen, die nach der untern Donau gingen, nachrechnen zu können, wo sie jest und jest seien.

Petrowitsch hielt die ganze Gegend in Spannung. Er sagte es zwar nicht selbst, aber es war doch bekannt geworden, daß er eine große milde Stiftung für die ganze Gegend machen wolle. In jedem Zimmer des großen Hauses, das er sich erbaut hatte, war ein Dfen, das deutete an — und er fagte nicht Ja und nicht Nein, wenn man's ihm vorhielt - daß er eine Stiftung für invalide Arbeiter machen wolle. Lenz, sein einziger Erbe, wurde dabei nicht minder in Spannung erhalten; denn es galt natürlich als ausgemacht, daß er ihm auch einen erklecklichen Theil hinterlassen werde. Lenz rechnete aber nicht darauf. Er erwies dem Ohm alle Ehre, die ihm gebührte; im Uebrigen war er Manns genug, für sich selber zu forgen. Er ließ für den Lieblingsspaziergang des Ohms den Weg durch den Lehrling immer aut im Stand erhalten, aber nie sagte weder er noch Petrowitsch ein Wort darüber. Jeden Mittag, wenn die Gänse und Hühner des Lenz lärmten und ein Hund bellte, war's die Anzeige, daß der Dhm Petrowitsch

baher kam. Lenz grüßte durch das Tenster, an dem er arbeitete; ber Ohm dankte und ging seines Weges. Lenz kam nicht zu Besuch in das Haus des Ohms, und dieser nicht in das seine.

Eines Tages blieb ber Dhm vor bem Kenster steben, und ber Buble schien auch die Gedanken seines Gerrn zu errathen; benn während er sonst die Kühner bes Leng nur bis an ben Gartenzaun verfolgte und sich's genügen ließ, wenn sie gackernd binter ben Zaun flogen, und bann zufrieden zu seinem Berrn zurud fehrte, verfolgte er heute die Subner in den Garten hinein bis ins Haus, wo sie indeß an Franzl Schutz genug fanden. Petrowitsch zankte heute ernstlich mit dem Hunde und ging vorüber, indem er dabei vor sich hin bachte: Der Leng muß bir selber kommen, und es ist besser, du kümmerst dich gar nicht um ihn; sobald man sich um irgend einen Menschen fümmert, hört die Rube auf. Man hat bann zu benken: wird er Das thun? Wird er Jenes thun? Nichts da! Mich geht Gottlob Niemand auf der Welt etwas an. — Dennoch konnte er das Denken nicht abwehren: Was ist das mit bem Walde! Tenn gestern am Mittag hatte sich die Löwen= wirthin zu ihm gesett, und nachdem sie von allerlei gesprochen, lobte sie es zulett, aber ganz unversehens, raß Petrowitsch täglich seinen ruhigen Gang mache; das erhalte ihn gefund, und dabei könne er hundert Jahre alt werden, er habe gang bas Ansehen bazu. Sie gönne es ihm auch von Herzen, er habe sich's fauer werden lassen, er verdiene es nun auch, daß es ihm wohlgehe. Petrowitsch war klug genug, zu wissen, dahinter steckt etwas; er bachte vielleicht nicht mit Unrecht, daß bie Löwenwirthin so besonders freundlich mit ihm sei, weil fie Absichten auf seinen Reffen habe. Sie redete aber davon gar nichts. Sie fam nochmals auf seinen Spazier= gang und fagte, wie es ein fluger Schick mare, wenn Betrowitsch ihrem Mann den schönen Spannreuter-Wald an der Morgenhalde abkaufe; er gebe ihn zwar nicht gern ber, und sie wisse überhaupt nicht, ob er ihn ber= gebe, aber sie möchte bem Petrowitsch bas Gute gönnen, daß er täglich in seinem eigenen Wald spazieren geben fonne, das müßte doch vergnüglicher sein. Petrowitsch dankte für die überaus zartsinnige Aufmerksamkeit und fagte schließlich, er gebe in fremdem Wald eben fo gern spazieren; im Gegentheil, er habe sich bann gar nicht zu ärgern, wenn er Holzdiebe anträfe, und solcher Alerger sei vor Tische gar nicht gut.

Die Löwenwirthin lächelte überaus flug und meinte: wenn man sich schon etwas Gescheites ausgedacht habe, so sei der Petrowitsch immer noch gescheiter. Wiederum dankte er, und Beide waren gar süß mit einander, noch viel süßer als das Stück Zucker, das sich Petrowitsch von seiner Nachtischtasse einsteckte.

Mun ging's Petrowitsch durch den Kopf, daß der Wald für Lenz ein schicklicher Kauf wäre, wenn er ihn durch dritte Hand kausen ließe, denn ihm selber werde der Löwenwirth einen zu hohen Preis stellen. Das war's nun, was er ihm sagen wollte, wovon er aber doch wieder abließ, weil er den edeln Grundsat hatte, sich um keinen Menschen zu kümmern. Und schon das war zu viel, daß er sich mit der Sache beschäftigte.

Er merkte es, das Bergsteigen wurde ihm heute viel schwerer; denn man soll nichts denken beim Bergsteigen, gar nichts denken, nur gut athmen. Petrowitsch befahl dem Büble, der nach einem Maulwurf kratte, während ihm doch ruhiges, gekochtes Essen bevorstand: Hieher! dummer Kerl! Was geht dich der Maulwurf an? Laß ihn graben. Und als der Hund hart neben ihm ging, befahl er nun: Zurück! Der Hund ging hinter ihm, und so wies er auch alle unnützen Gedanken hinter sich; er mochte nichts davon wissen, das ruhige Leben darf nicht gestört werden.

Im Löwenwirthshaus traf Petrowitsch die Familie verstimmt. Die Frau hatte ihrem Manne gesagt, daß sie Petrowitsch den Wald an der Morgenhalde angeboten habe, daß er ihn aber nicht wolle. Der Mann war äußerst ergrimmt über diese voreilige Zutraulichkeit und schloß: "Jeht wird der Petrowitsch gewiß außesprengen, ich brauche Geld."

"Du haft ja gesagt, du brauchtest Geld," erwiderte die Frau schmollend.

"Und ich brauche dich nicht zum Unterhändler. Ich mag nur bei dem jesigen Course keine Papiere verskausen!" schrie der Löwenwirth ungewöhnlich laut, eben als Petrowitsch eintrat. Dieser schmunzelte behaglich und dachte in sich hinein: Weil du so schreift und prahlst, brauchst du Gelo. Als man sich zu Tische setzen wollte, brachte der Briesbote mehrere Briese, darunter auch recommandirte; der Löwenwirth bescheinigte den Empfang, öffnete aber die Briese nicht und setzte sich zu Tische, indem er laut wiederholte, was er schon oft

gesagt hatte: "Ich lese keine Briese vor Tisch; sind sie gut oder sind sie nicht gut, sie verderben einem das Essen. Ich lasse mich nicht aus meiner Ruhe bringen durch die Eisenbahnen."

Es saß ein böser Spötter am andern Tische, der dieser Weisheit das gebührende Staunen entzog und in sich hinein dachte: Dir geht doch eine Locomotive im Leib herum, du magst noch so gemäcklich thun. — Und dieser Spötter war natürlich Petrowitsch.

Nach dem Essen ging Pilgrim mehrmals am Tische des Petrowitsch vorüber und wollte sichtlich vor demselben stehen bleiben; vier Augen betrachteten ihn mit Berwunderung; der Büble, der auf dem Schooße seines Herrn saß, starrte ihn an und knurrte, er spürte, daß man was von seinem Herrn will, und Petrowitsch blinzelte manchmal von seiner Zeitung auf: Was will denn der? Der hat doch nicht auch einen Wald zu verkausen? Höchstens den auf seinem Kopf, wenn er ihn nicht schuldig ist.

Pilgrim suhr sich allerdings oftmals mit der Hand durch seine langen, schlichten Haare, er sand aber damit keinen Weg zu Petrowitsch, vielmehr stand dieser jest auf, bezahlte und ging. Pilgrim eilte ihm nach, und auf der Straße sagte er: "Herr Lenz, ich bitte um ein paar Worte."

"Guten Tag, das find just ein paar Worte."

"Herr Lenz, ich will nichts für mich, aber ich halte es für meine Pflicht —"

"Ihre Pflichten geben mich nichts an."

"Doch, herr Lenz, nehmen Sie an, es fagt ein

Anderer, was ich fage; es ist nur, damit Sie's wissen."

"Ich bin nicht neugierig."

"Kurz und gut, es betrifft Ihren Neffen Lenz."

"Das hab' ich gewußt."

"Es ist noch mehr. Sie können sein Lebensglück machen."

"Das muß Jeder felber machen."

"Es kostet Ihnen nur einen Gang zum Doktor."

"Ist der Lenz frank?"

"Mein. Die Sache ist kurz die: Er muß heirathen, und er will auch, und die beste Frau für ihn ist des Toktors Amanda. Ich hab's nach allen Seiten hin überlegt. Er ist aber nicht dazu zu bringen, daß er selber den Muth hat; er meint auch — er hat's nicht gesagt, aber ich weiß es —, er wäre nicht reich genug dazu. Jetzt wenn der Ohm anhält und dabei verspricht —"

"So? Hab's gewußt, daß darauf Alles abgespitt ist. Wenn mein Bruderssohn eine Frau braucht und eine will, soll er sie selber holen; ich bin ein alter Junggeselle, ich verstehe das nicht."

"Wenn nicht seine Freunde dazu thun, verheirathet sich die Amanda; es hält ein Apotheker um sie an, ich weiß das."

"Gut, dazu paßt sie. Aber ich bin nicht der Bersforger der Welt."

"Und wenn Euer Neffe anderswo ungeschickt hinein= tappt?"

"Soll er sehen, wie er heraustommt."

"Herr Lenz, Sie find nicht so hart, wie Sie sich stellen."

"Ich stell' mich gar nicht, ich geh'. Guten Tag, Herr Pilgrim."

Er ging davon, und Pilgrim stand tief aufathmend und ging endlich heimwärts, um bei dem trüben Wetter, wo es kaum tagte, wenigstens Farben zu reiben für helle Tage.

## Bierzehntes Rapitel.

Sorante und Augen werden aufgemacht.

"Grüß' Gott, Franzl! Ei, du läßt dich auch einmal sehen? Das ist schön, das freut mich." So wurde Franzl von der Löwenwirthin angeredet, als sie in die Wirthsstube trat.

"Mit Verlaub, habt Ihr nicht nach mir geschickt? Mein Bruder soll ja da sein," brachte Franzl stotternd hervor.

Die Löwenwirthin wußte von nichts. Der Bruder war allerdings da gewesen, war aber schon lange wiesder fort. Die Löwenwirthin hatte dem Hausknecht nur Auftrag gegeben, bei Gelegenheit einmal der Franzl Botschaft zu bringen; von heute wußte sie nichts.

Franzl bat um Verzeihung, wollte gleich wieder umkehren, sie kam sich unendlich überflüssig vor hier: das schien der Löwenwirthin zu genügen. Die einfältige Magd durste nichts merken, mußte glückselig sein, daß man ein paar Minuten sich mit ihr abgab. So war's am besten, sie zu tausend Dank zu verpslichten, statt ihr einen schuldig zu werden. Franzl wurde nun, da sie einmal da war, genöthigt, in das Familienstüble zu treten; dort ein wenig zu warten, bis die Vielbeschäftigte zu ihr käme. Franzl wagte es nicht, sich hier auf

einen Stuhl zu setzen, und blieb an der Thür stehen und starrte nur immer die großen Schränke an, die bis zur Decke hinaufreichten.

Endlich kam die Löwenwirthin und sagte, sich die Aleider glatt streichend: "So, jest hab' ich Alles absgeschüttelt, jest will ich auch einmal eine gute Stunde mit einer alten Freundin haben. Was hat man denn sonst auf der Welt, wenn man auch noch so viel hat?"

Franzl fühlte sich hochbegnadigt. Sie mußte sich zur Löwenwirthin setzen, ganz nahe, aufs Sopha, und eine Magd brachte Kaffee mit Bachwerk.

Franzl zierte sich, wie sich's gebührt, und noch etwas mehr, und wollte mit aller Gewalt den Rahm, den ihr die Löwenwirthin ganz eingeschenkt hatte, in die Tasse der Löwenwirthin schütten, dis diese sagte: "Ich werde bös, wenn du mit mir Umstände machst."

Bei der zweiten Tasse mußte Franzl erzählen, wie es denn oben aussehe, und sie berichtete, daß Lenz so sleißig sei, wie wenn er kein Brod im Haus hätte, und es sei doch Alles gespiekt voll. Er gehe fast gar nicht aus dem Haus, nur manchmal zum Faller, dem er sein Haus einrichten helse, für dessen Ankauf er sich verdürzt habe, und er habe dem Faller ein aufgerichtetes Bett und der alten Fallerin das Sonntagsgewand seiner Mutter geschenkt. Wenn der nicht bald Jemand bekäme, der ihm die Schlüssel abnehme, der schenke Alles weg; aber sür sich selber spare und geize er überaus. Er raucht nicht, er schnupft nicht, er trinkt nicht und spielt nicht, er braucht für sich gar nichts, belobigte Franzl.

Nachdem die Löwenwirthin wieder die Knuslinger, die Alles verstehen, sattsam gerühmt hatte, fügte sie beiläufig an: "Denk' einmal, gute Franzl, sagt man, dein Herr — was, dein Herr? dein Haussohn will des Toktors Kräutles-Mamsell heirathen. Ist etwas an dem?"

"Ja wohl."

"E0 ?"

"Heißt das, es ist nichts, mein' ich. Der Pilgrim hat ihm freilich zugeredet, er soll, aber er will nicht, und ich glaub', sie sind bös deswegen."

"So? Das ist anders. Ich sag's immer: der Lenz weiß, was er will. Da ist viel besser, er thut, was du meinst, er heirathet des Vogtsbauern Kathrine."

"Siehst du?" triumphirte Franzl und lächelte in die Luft hinein und nickte, wie wenn Lenz vor ihr stände. "Siehst du? sagt's die gescheite Löwenwirthin auch, daß ich Necht habe. Siehst du? Und meinst du immer, sie wäre zu stotzig für dich, und man brächte nichts aus ihr heraus. Ich will's ihm sagen, daß Ihr auch dazu rathet. Das wird mir helsen. Ich hab' mich schon lang nach einer Hüsse umgesehen."

"Nein, Franzl, Gott behüte! Von mir redest du kein Wort, wenn du heimkommst; aber Necht hat er, des Vogtsbauern Kathrine paßt nicht für so einen seinen Menschen, da muß es was ganz Apartes sein."

"Ja, lieber Gott, wo findet sich das?"

"Ei, guten Tag, Franzl!" sagte das plötlich ein= tretende Annele. "Das ist schön, daß du auch einmal da bist. Bleib' nur sitzen. Wenn man dich so sieht, meint man, du wärst eine Bäurin von einem großen Hof, und verstehen thätest du Alles so gut wie Eine. Trink' nur, dein Kassee wird dir kalt. Ist er auch süß genug?"

"O, mehr als genug!" und die Worte Annele's

thaten gange Buderbüte binein.

"Ich möchte auch gern da bleiben und ein gescheit Wort von dir hören, aber ich muß in die Wirthsstube. Eins muß da sein. Komm' nur bald wieder. Dann bleibst du aber bei mir."

"D, was ist das ein liebs, liebs Mädle!" lobpreiste Franzl hinter dem weggegangenen Annele. "Ihr habt doch das himmelreich auf Erden!"

"Man hat auch seine Sorgen. Es ist unser lettes Kind, aber doch denkt man: wenn sie nur schon versforgt wäre!"

Franzl machte große Augen, bann lächolte fie blod erstaunt, sie wagte aber kein Wort zu sprechen.

Die Löwenwirthin zupfte sich mehrmals an der Nase und lachte ganz elstermäßig; Franzl hielt es für ihre Pflicht, auch zu lachen. Sie weiß auch, was sich schieft auf einem Kaffeebesuch; ja, Gines von Knuszlingen kann man hinstellen, wo man will, es weiß sich zu helsen. Die Löwenwirthin wußte sich aber nicht zu helsen, so gescheit sie auch war, oder doch, das ift gut.

"Sag', Frangl, bist du Liebhaber, schönes Weißzeug zu seben?"

"O lieber Gott! das ist ja meine einzige Freude. Usenn ich reich wäre, sieben Kasten voll schönster Leinen müßte ich haben. Die Gewichtlesfrau von Knuslingen, die hat —"

"Da schau einmal," sagte die Löwenwirthin, die Flügelthüren eines großen Schrankes öffnend, wo in blauen, rothen und grünen Seidenbändern Alles zu Dugenden aufgeschichtet war bis zur Decke hinauf.

"Ift das für die Wirthschaft?" fragte Franzl, als fie sich von Ausrufungen der Bewunderung erholt hatte.

"Gott bewahre! Das ist die Aussteuer von meinem Annele. Von ihrem siebenten Jahr an habe ich so zurückgelegt, bei allen meinen drei Töchtern. Man kann bei so einem Mädle nicht wissen, wie's plötzlich kommt, da brauch' ich nicht mehr zum Weber und nicht mehr zur Näherin. Ich möcht' nur, daß auch einmal eine Aussteuer von einem Kind im Ort bliebe und daß wir auch ein Kind bei uns behielten. Es geht meinen Kindern draußen Gottlob gut, mehr als gut, aber gut sehen ist besser als gut hören."

Ueber Franzl kam's wie eine Offenbarung, der Schrank mit all dem Leinenzeug tanzte vor ihr, und die blauen und rothen und grünen und gelben Bänder schmolzen in einen Regenbogen zusammen. "Frau Löwen-wirthin, darf ich was sagen? Wenn's unverschämt ist, bitt' ich tausend Mal um Berzeihung. D lieber Gott, wo das ist, was muß da sonst noch sein! Wie wär's? Darf ich's sagen... Wenn mein Lenz...?"

"Ich sag' nichts, ich bin die Mutter, und mein Kind ist so, daß man ihm nachfragen kann. Verstehst du? Ich mein' . . . ich weiß nicht —"

"O, das ist genug, himmelgenug! O lieber Gott!

Ich slieg' heim, ich hab' ihn auf den Armen getragen, ich trag' ihn wieder, daher; aber er wird springen, über sieben Hecken, über alle Häuser. Frau Löwen-wirthin, ich bin dumm, ganz einfältig, nehmt mir's nicht übel."

"Was? Du einfältig? Du kannst ja einem den hintersten Gedanken aus der Seele ziehen. Du kannst sieben Nathscherren in die Tasche steden! Aber schau, Franzl, wir sind da ganz allein bei einander, zwei gute Freunde, vor Gott; ich hab' dir nichts gesagt, du hast das selber aussindig gemacht. Mein Mann will natürslich höher hinaus. Ich will aber auch ein Kind im Ort haben, wenn's Gottes Wille ist. Ich sag' dir ehrlich, ich kann nicht salsch sein und nichts verläugnen, ich werse deinen Antrag nicht weg."

"Das ist genug. Ich will zeigen, daß wir Knuslinger nicht umsonst den Namen haben!"

"Ja, wie willst bu's benn nun machen?"

"Hoho!" rief Franzl sehr entschieden und that dabei sehr pfiffig. "Das wird schnell gehen. All sein Handwerkszeug reiß' ich ihm aus der Hand und jag' ihn fort. Noch heut muß er da sein. Stehet ihm aber auch bei, er ist unter Fremden ein Visle scheuch—"

Die Löwenwirthin beruhigte die entstammte Franzl, die bald aufstand, bald sich niedersetzte, bald die Hände zum Himmel erhob, bald sie still faltete. Sie empfahl ihr, ja ihre Klugheit zu beweisen und nichts zu verrathen, daß die Mutter Annele's ihm hold sei. Sie gab ihr noch die weise Lehre, hauptsächlich auf die Underen böß zu reden, das heißt, Lenz vor ihnen zu

warnen und das Annele kaum zu erwähnen; "denn," schloß die Löwenwirthin, "so etwas muß man zimpfer anfassen, und man hat im Sprichwort: man darf auf einen Blit nicht mit Fingern deuten."

Franzl wollte immer gehen und ging boch nicht. Endlich hatte sie die Thür in der Hand, sie grüßte noch den großen Schrank, und ihr Blick sagte: Du bist bald bei uns. Sie nickte zu jedem Stück Hausrath: Das ist jetzt alles unser, und ich bin's, die's bringt. Und heimwärts ging's, als ob all das Weißzeng zu Segeln geworden wäre und sie im scharsen Herbstwinde den Berg hinaustrüge.

Annele sagte aber hinter dem Schenktisch zur Mutter: "Mutter, warum zeiselt ihr die alte dumme Kuh so ins Haus? Wenn ja etwas daraus wird, soll man der dann den Hof machen, und thut man's nicht, schreit sie über Undank. Und was pressirt es denn so?"

"Stell' dich nicht so, wie wenn du von nichts wüße test. Es ist gut und nöthig, daß du bald versorgt bist."

"Ich stell' mich nicht und weiß nichts. Ihr habt ja früher nichts vom Lenz wissen wollen; warum wollet Ihr jeht?"

Die Mutter sah Annele groß an. Sollte die Schnabelsschnelle wirklich nichts wissen? Sie sagte nur: "Jest ist's anders, jest ist der Lenz allein und hat ein volles Haus. Zu einer Schwiegermutter hätte ich dich nicht gegeben." Sie verließ die Stube und dachte: Thust du falsch gegen mich, thu' ich's auch gegen dich.

Auf der Morgenhalde ging Franzl immer umber und lächelte, und mit lächelndem Mund schimpfte sie auf alle Mädchen, auf des Doktors, auf des Vogtsbauern Kathrine, Annele erwähnte sie nicht, sprach aber geheimnisvoll von Weißzeugbergen und rechten Leuten. Lenz glaubte, daß die Alte in ihrer Einsamkeit verwirrt zu werden beginne; sie that aber ruhig ihre Arbeit und war lustiger als je, und eben so in sich begnügt war er selbst bei der Arbeit und kam lange nicht ins Dorf.

#### Fünfzehntes Rapitel.

Junge Bergen nach einer Trauung.

Lenz saß zu Hause und arbeitete unablässig. Er hatte das Glück, daß sein kleineres, fast vollendetes Werk durch Vermittlung des Knuslinger Gewichtless Manns verkauft war. Mit wahrer Lust arbeitete er an der Vollendung und rüstete daneben zu dem neuen, das der Löwenwirth so viel als bestellt hatte; er war so glückselig in der Arbeit, daß er oftmals daran dachte: Tu brauchst nicht zu heirathen, und du kannst nicht. Wo sollst du noch Gedanken hernehmen für Frau und Kind, wenn dir deine Kunst Kopf und Herz so voll einnimmt?

Pilgrim hatte seine alten Plane und Entwürse zu neuen Uhrenmodellen wieder vorgenommen, und arbeistete in den Abendstunden — er konnte keine Arbeitszeit darauf verwenden — unablässig daran. So sahen die Freunde einander seltener, und Lenz kam jest nicht zu den Uebungsabenden des Liederkranzes.

Die Hochzeit des Faller brachte Lenz doch wieder ins Dorf. Der gute Kamerad ließ nicht ab, bis der Gründer seines Glückes ihm willsahrte, trop der Trauer mit ihm zur Kirche zu gehen.

Die Hochzeit war nur klein, ohne Gäste und ohne Musik, denn Faller erklärte: Wenn ich einmal was

Hebriges habe, lade ich mir Gafte ein, und Mufik mache ich mir felber.

Lenz mußte im Hochzeithause viel Lob hören, was er da Alles gethan, und die alte Fallerin fagte: "Wenn bu, will's Gott, bald beirathest, trage ich auch die Kleider beiner Mutter in die Kirche. Ich schame mich nicht, daß ich ihre Aleider trage; im Gegentheil, Jeder fagt's, ich bab' Ehre mit angethan."

"Und ich bin gut gebettet," fagte Faller, und feine ftarke Stimme klang fast komisch in ber Rührung. "D Leng, ich bete beute fast gar nicht für mich, ich bete für dich zu unserm Herrgott. Gott foll dich davor bewahren, aber ich wünsche mir doch, wenn du nur einmal in einer schweren Gefahr wärest, daß ich dich berausholen könnte. Ich möchte mich in der Kirche zur Gemeinde umwenden und rufen: Schaut, Gott hat mir geholfen, daß ich da stebe, aber er hat mir geholsen durch meinen Freund, und lieber Gott, segne du ibn bafür und seine Eltern im himmel. Leng, bu mußt glücklich sein, benn du bast ein ganzes Haus glücklich gemacht."

Der starke, feste Kaller konnte nicht weiter reden und zwirbelte seinen foldatischen Schnurrbart.

Lenz war im Hochzeithause fast mehr Gegenstand der Ehrenbezeigung, als das junge Chepaar, und er war froh, als es endlich in die Kirche ging.

Der Liederkrang sang schön in der Kirche, man merkte aber boch, daß zwei Hauptstimmen fehlten, die des Kaller und die des Lenz.

Das ganze Dorf, vor Allem aber die Frauen und Mlädchen, waren bei der Tranung; die Verheiratbeten hörten wieder einmal gern die Ehe-Ermahnungen, und die Ledigen wollten einstweilen Fassung gewinnen, wie sie sich, hoffentlich bald, dabei benehmen werden. Die Frauen weinten, und die Mädchen schauten neugierig umher in der Kirche, und wenn Lenz ausgeschaut hätte, er hätte vielen Blicken begegnen können.

Nach der Trauung trennte sich Lenz von den Hochzeitleuten und ging allein heimwärts. Schon am Kirchzhosszaun wurde er begrüßt, es war des Bogtsbauern Kathrine, die mit einem schönen Burschen — der Tracht nach ein Bauernsohn auseinem benachbarten Thale — dort stand; sie ward roth, als sie Lenz starr ansah und weiter ging. Jeht grüßte er zuvorkommend und lüpfte den Hut; die beiden ältesten Töchter des Doktors gingen des Weges, und sie hatten schöne Schnürstieselchen an, die sie bei dem nassen Wetter nicht verbergen konnten.

"Wir haben gemeint, Sie seien verreist," sagte Bertha, die Muthigere.

"Nein, ich bin immer daheim," erwiderte Lenz.

"Wir auch," sette Bertha fort. Lenz schwieg.

"Sind Sie wieder an einer neuen großen Arbeit?" fragte Amanda.

"An neuer und an alter. Bei unser einem hört die Arbeit nicht auf."

"Ift das nicht sehr anstrengend, so beständig?" fragte Amanda wieder.

"D nein, ich müßte nicht, was ich sonst machen follte."

"Ja, die Uhrmacher," neckte Bertha, "die sind wie die Uhren selber, immer aufgezogen."

"Und Sie sind so ein Schlüssel, der einen aufzieht," entgegnete Lenz rasch. Er hatte eigentlich etwas Ansberes sagen wollen, aber er sand es nicht.

"Das ist gut, Herr Lenz, daß Sie ihr heim bezahlen," schloß Amanda. "Hier scheidet unser Weg, hier müssen wir Abje sagen."

"Vielleicht geht der Herr Lenz noch mit," nahm Bertha auf, "vielleicht geht er zum Pilgrim?"

In Lenz pochte das Herz; er wollte Ja sagen, er wollte sagen, er gehe zum Pilgrim, aber unwillkürlich, wie in Angst, wie zitternd sagte er: "Nein, ich gehe heim. Abje wohl."

"Adje!"

Lenz ging tief athmend den Berg hinan; er wollte umkehren, wer weiß, was wird! jest trifft er sie noch, jest sind sie am Löwen, jest an der Kirchhossmauer... aber im Denken ging er immer weiter, und mit hochflopfendem Herzen kam er daheim an, und es war ihm, als flüchtete er in sein Haus. Er flüchtete, aber vor was denn? Er weiß es selbst nicht. Nur unruhig war er heute, unruhig und unzusrieden wie noch nie.

Am Albend zog er sich frisch an und ging ins Dorf; er wollte zu Pilgrim oder auch zum Doktor, er hat ja schon lange gesagt, er solle einmal kommen. Pilgrim war nicht zu Hause, und am Hause des Doktors stand Lenz lange und wagte es nicht, die Klingel zu ziehen. Er ging mehrmals auf und ab, vielleicht kommt der Doktor, spricht ihn an und nimmt ihn mit, aber es kam Niemand. Der Don Bastian ging vorüber. Lenz

flüchtete wie ein Dieb, dem die Verfolger auf dem Fuße sind, ins Dorf hinein; da war's doch besser, und da stand ein Haus offen, das ist gut. Wir sind im Löwen, da ist man geborgen.

Lenz war froh, daß es doch noch einen ruhigen Plat auf der Welt gibt, Stühle, wo man sich setzen, Tische, worauf man etwas stellen kann, und da sind Menschen, denen nicht vor Unruhe das Herz klopft, daß die Brust zerspringen will, sie sind ruhig und geslassen, und da kommt der Gelassenste und Gleichmüthigste von Allen und grüßt wohlwoslend.

## Sechzehntes Rapitel.

Das Berg geht auf.

Der Löwenwirth setzte sich zu Lenz und war sehr väterlich: "Du hast das Geld für dein Musikwerk bestommen?" fragte er beiläusig.

"Ja," antwortete Lenz.

"Du thust gescheit daran," begann der Löwenwirth wieder, "wenn du Actien von der neuen Eisenbahnanleihe kaufst, die werden gut. Du hast doch das Geld noch baar?"

"Nein, ich hab' noch acht Hundert Gulden gehabt, und da hab' ich meinem Nachbar, dem Vogtsbauer, in runder Summe drei Tausend Gulden geliehen. Er braucht's, um die Ablösungsgelder zu bezahlen."

"So? Haft du eine Hypothek, und wie viel Zinsen bezahlt er?"

"Ich hab' eine bloße Handschrift, und er gibt fünf Procent."

"Der Logtsbauer ist gut, und fünf Procent ist auch gut; aber wie gesagt, wenn du einmal was machen willst, ich stehe dir gern mit Rath zu Diensten."

"Ich bleib' gern bei dem, was ich verstehe; natürlich, Euch thät' ich blindlings folgen. Ich bin mit dem neuen Werk, das Ihr mir abkauft, schon weit, und ich glaub', es wird besser."

"Lenz, vergiß nicht, daß ich dir nichts Gewisses gesagt habe. Ein Shrenmann geht nicht weiter ..."

"Rebet doch kein Wort, ich werde Euer Wort nie..."
"Wie gesagt, mit dem besten Freund muß man glatt und accurat sein. Da liegt ein accurater Mann,

foll man mir einmal aufs Grab fchreiben."

Lenz war überaus begeistert von dem festen, charakters vollen Manne. Der ist doch wie pures Gold.

Annele fam, sagte: "Mit Verlaub," und setzte sich auch mit an den Tisch zum Bater und zu Lenz. Es dauerte nicht lange, da erhob sich der Löwenwirth, und Lenz sagte: "Annele, du darsst stolz sein, so einen Bater zu haben. Das ist ein Mann! Es thut einem wohl, wenn man mit ihm redet. Gerad' weil er wenig redet, da ist jedes Wort — wie soll ich doch sagen? lauter Kern, lauter Mark."

"Ja," sagte Annele. "Es gibt nichts Besseres für ein Kind, als so von seinem Bater reden zu hören, und er verdient's auch. Freilich, brummig und überzwerch ist er auch, wie alle Männer."

"Alle Männer?" fragte Lenz.

"Ja, alle. Ich darf dir's ins Gesicht sagen, du bist doch einer der besten, aber du hast gewiß auch deine Launen. Man muß eben Geduld mit euch haben."

"Tas ist brav, Annele. Siehst du, das freut mich am meisten; nicht, daß du mir solches Lob nachsagst—
ich verdien's nicht—. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich auf mich selber bös bin. Ich verunschiese viel, und die Musik, die mir immer im Kopf herumgeht, macht, daß ich Manches nur halb höre und halb thue; ich bin viel ungeschiefter, als viele Andere, und bin's doch nicht,

und bin auch hitig, und Dinge liegen schwer auf mir, die ein Anderer auf die leichte Achsel nimmt. Weiß der Teusel, ich krieg' das nicht weg. Meine Mutter hat mir's tausend Mal gesagt: Lenz, bei aller deiner Gutheit hat's Sine doch manchmal nicht gut mit dir, wenn sie nicht gescheit ist und dich von Herzen gern hat. Und das ist es eben, siehst du, die rechte Geduld und die rechte Liebe, daß man weiß: jetzt ist er einmal ein Higenblitz, aber ich kenn' ihn doch und weiß, was an ihm ist. Laß mir deine Hand, Annele, warum ziehst du mir deine Hand weg?"

In der Hitze der Darlegung hatte Lenz die Hand der Unnele ergriffen, und er merkte es erft, als sie ihm dieselbe entzog.

Mit einem schen verschämten Blicke, die Stricknadel an die Lippe drückend, sagte Annele: "Wir sind nicht allein in der Stube, es sind noch mehr Menschen da."

Plöglich überlief es Lenz siedend heiß und eiskalt, und er sagte: "Nimm mir's nicht übel, ich bin nicht so, und du kennst mich ja, Annele. Ich hab' nicht aufdringlich sein wollen. Gelt, du bist mir nicht bös?"

"D, davon ist kein' Ned'. Bös? Bös? Wie kannst du nur so was sagen?"

"Aber gut?" fragte Lenz, und sein ganzes Gesicht leuchtete.

"Um Gottes willen," sagte Annele, sich an ber Stuhllehne des Lenz anhaltend, "red' jest nichts mehr so. Wie kommst du denn dazu? Was ist denn das? Ich hab' gemeint, mit dir darf man reden wie mit einem Bruder, ich hab' leider Gottes keinen."

"Und ich hab' feine Schwefter und gar Niemand."

"Dich haben alle Menschen gern."

"Wenn ich aber Ginen brauch', hab' ich doch Niemand."

Es trat eine lange Pause ein, und Annele fragte: "Weißt du auch schon, daß des Vogtsbauern Kathrine Braut wird mit Einem vom Thal drüben, man heißt ihn den Holdersepp? Sie haben just vorhin den Verslobungswein holen lassen."

"So?" sagte Lenz, "ich hab' sie heute bei Einem stehen sehen, wie ich aus der Kirche gegangen bin. Das gibt eine brave Bäuerin, ich wünsch' ihr Glück. Sag', Annele, bist du heut auch bei der Trauung in der Kirche gewesen?"

"Ja wohl, ich habe dich gesehen. An dem Faller verdienst du dir das Himmelreich."

"Das wäre leicht verdient. Der Pfarrer hat doch prächtig gepredigt! Da hat sich Jedes was herausnehmen können, sei es ledig oder verheirathet. Das heilige Wort hat's doch gerade wie die Musik, Hunderte und Hunderte, die es hören, es nimmt Keiner dem Andern dadurch etwas, Jeder hat's ganz für sich."

"Und ich kann dir sagen, ich höre dir sast noch lieber zu wie dem Pfarrer; bei dir kommt Alles so aus einem klaren Grund, ich kann's gar nicht sagen, wie ich's meine. Ich denke manchmal, es ist schade, daß du nur Uhrmacher bist."

"Nur Uhrmacher? Ich bin's ganz gern, das ist was Schönes; da drüber könnte Ich predigen. Die ganze Welt ist ein Uhrwerk, von Ewigkeit zu Ewigkeit von Gott aufgezogen, da lausen die Sterne um einander, und einer dreht sich durch den andern. Der Pilgrim hat einmal

gefagt, im Paradies hat's keine Uhr gegeben; freilich nicht, aber von der Stunde an, wo die Menschen haben arbeiten müssen, haben sie sich die Zeit eintheilen müssen, und denk' dir einmal, daß wir keine Stunde mehr wüßzten, wir wären wie die Kinder und wie die Verrückten."

"Du kannst Einem Alles gut auslegen, baran hab'

ich jest noch nie gedacht."

Diese Zwischenrede machte den Lenz neu beredt.

"Ich halte an der Uhrmacherei sest, und wenn's nicht anders geht, mache ich auch Jockeles Uhren; das ist ein sicheres Brod, da gehe ich nicht davon ab. Ich verdiene freilich bei den Musikwerken viel mehr, aber der Sache ist nicht zu trauen, da kann man nichts machen, was nicht bestellt ist, und da säße man auf einmal da und hätte nichts, und Liebhaber von Musikwerken gibt's nicht alle Tage. Und mein höchstes Glück wäre, wenn ich noch die Sinung zu Stande bringen könnte, daß alle Uhrmacher sich zusammen thun und Jeder seinen Bortheil davon hat. Wenn ich das zuweg bringen könnte, ich wollte versprechen, sieben Jahre lang und wenn's sein muß, mein ganzes Leben lang nichts als Normal-Uhren zu machen."

"Du meinst es gut," entgegnete Annele, "aber die Musikwerke, die sind doch dein Eigentliches."

"Ja, wenn ich von den Uhren wieder zum Musikwerk komme, da bin ich dir so glückselig, so . . . ."

"Da geht bein Herz zum Tanz, da haft du Kirch= weih in dir."

"O Annele, was bist du so gescheit und lieb! Wenn ich nur wüßte —"

"Was? Mas benn?"

"Kinder, die ganze Stube guckt auf euch, was machet ihr denn da?" sagte plöglich die herzutretende Löwenwirthin. "Lenz, wenn du so ins Annele hinein zu reden hast, ich vertraue dir, du bist brav; ich stelle Licht ins Stüble, da könnt ihr mit einander reden."

"D Mutter, nein," rief Annele zitternd, aber die Löwenwirthin entfernte sich rasch, Annele slog ihr nach. Lenz saß still, die ganze Stube ging mit ihm herum. Endlich stand er auf, schlich hinaus, das Stüble war offen, er war mit Annele allein. Sie verhüllte ihr Gesicht.

"Sieh mich an," bat er, "so, so. Jetzt barf ich bir boch was sagen? Schau, Annele, ich bin ein einsfältiger Mensch, ein ganz einfältiger, aber" — er klopfte mit ber Hand auß Herz, er konnte sast nicht weiter reden — "wenn du glaubst, daß ich's werth bin, du thätest mich glücklich machen."

"Du bist mehr werth als die ganze Welt, du bist zu gut, du weißt gar nicht, wie schlecht die Welt ist."

"Die Welt ist nicht schlecht, du bist ja auch drin. Jett sag', ist dir's recht, ist dir's rechtschaffen recht? Willst du mir beistehen und mir helsen gut und sleißig sein, und willst du meine Mutter und meine Frau und mein Alles sein? Sag' Ja und ich will dir mein Leben lang die Hände unter die Füße legen."

"Ja, taufend- und tausendmal ja!"

Sie fank in seine Arme und er hielt sie fest.

"Mutter! o liebe Mutter!" rief Lenz; die Löwenwirthin kam herbei. "Und, o Löwenwirthin, verzeiht," sagte er plöglich.

"Von mir haft du nur Gutes zu erwarten," sagte die Löwenwirthin. Kinder, jest bitt' ich aber um Eins. Das Annele kann bir's fagen, wer's gewesen ist, ber immer so gut von dir geredet und immer gesagt hat: dem Leng muß es noch gut geben, ber Segen seiner Mutter ruht auf ihm. — Aber ich bitt' Euch, haltet Euch ruhig. Du kennst meinen Mann nicht. Jedes Kind ist ihm ans Herz gewachsen, und er ist allemal bos, wenn ibm Jemand eins weg nimmt. Gottlob, wenn's Gottes Willen ist, behalten wir jett doch auch ein Kind im Ort, und sie werden nicht alle so verfremdet." Die Löwenwirthin weinte bei diesen letten Worten bitterlich, fuhr aber, nachdem sie sich sehr stark geschneuzt hatte, fort: "Der Bater darf jest noch nichts merken. Kinder, laßt mich ihm das zuerst beibringen, und ich will dir's schon zu wissen thun, wann du ordnungsmäßig bei ihm anhalten follft; komm' bis dahin nicht mehr ins Haus, es geht nicht; und wenn du bei ihm anhältst, bring' auch deinen Ohm mit, das gehört sich, du mußt ibm die Ehre anthun, Baterstelle zu vertreten. Meine Kinder sind bis jest immer noch in große Familien gekommen. Wir sind gewohnt, daß es bei uns ber= geht wie bei Ehrenleuten. Lenz, Gott hat mir keinen Sohn gegeben, aber ich will dir's nur ehrlich fagen, das freut mich, daß du mein Sohn werden sollst. Ich bab' meine anderen Schwiegersöhne gewiß lieb, aber sie

find mir zu vornehm und zu hochdeutsch. Jetzt geh', Lenz, er kann ja jede Minute da herein kommen, und wer weiß, was dann wird! Nein, halt, da nimm noch daß; gib ihm daß, Annele." Sie öffnete beide Doppelsthüren deß großen Schrankes und gab Annele eine Goldmünze mit den Worten: "Schau, die hat dir dein Pathe, unser seliger Pfarrer, als Einbund in die Wiege gelegt, so, die ist passlich, es ist eine alte Denkmünze. Aber nein, du mußt ihr zuerst eine Trau geben."

"Ich habe nichts, ja wohl, doch. Da, Annele, da haft du meine Uhr, die hat mein seliger Vater selber gemacht in der Schweiz, und hat sie meiner Mutter gegeben. Und zur Hochzeit, will's Gott, gebe ich dir auch was von meiner Mutter, was dich freuen wird. Da, nimm die Uhr. Horch, wie sie pickt! Die hat an meinem Herzen gelegen; ich wollte, ich könnte auch mein Herz so herausnehmen und in deine getreue Hand legen."

Sie tauschten gegenseitig die Trau auß; die Löwenwirthin, die doch auch etwas sagen mußte, erklärte: "Ja, ein Herz und eine Uhr, die sind gleich, und die Liebe ist der Uhrschlüssel." Sie lächelte über ihre eigene Gescheitheit, da es Niemand Anderes that. Sie kramte im Schranke und sagte: "Schau, das war das erste Kleidchen, das mein Annele getragen hat, und das sind ihre Jahresschuhe." Lenz betrachtete mit Entzücken diese Zeichen aus der Kindheit und bat: "Schenkt mir das." Es wurde ihm willsahrt, und die Löwenwirthin begann wieder: "Aber jett mußt du gehen, Lenz, ich kann dir's nicht ersparen. Geh' da durch die Küche. So, da hast du meine Hand. Gute Nacht, Lenz!" "Nein, das Annele nicht ein bischen begleiten?"
"Nein, das kann ich nicht erlauben, du wirst mir's nicht übel nehmen; ich bin einmal so, ich bin ein bisle streng; ich habe drei Töchter groß gezogen, und es soll einmal eines kommen und ihnen was nachsagen — das ist mein Stolz. Ihr könnt Euch, wenn's Gottes Willen ist, mit Ehren und mit Wissen der Eltern noch genug haben."

"Gut Nacht, Lenz!"

"Gut Macht, Annele!"

"Nochmals gut Nacht!"

"Gut Nacht, herztausiger Schat!"

"Gut Nacht, lieber Lenz! Schlaf' mohl!"

"Und du auch, tausendmal."

"Jest ist's genug," schalt die Löwenwirthin lachend. Lenz stand auf der Straße, die ganze Welt ging mit ihm herum, die Sterne am Himmel tanzten. Das Annele, des Löwenwirths Annele ist dein! Er eilte heimwärts, er muß es der Franzl sagen, die hat ja auch das Annele so gelobt. D Gott, wie wird die sich freuen! Wenn du's nur gleich ausrusen dürstest von Haus zu Haus... Aber als er sast schon oben vor seinem Hause stand, hielt er ein: Nein, der Franzl darst du's nicht sagen; erst wenn's sicher ist, sonst bleibt's nicht geheim. Aber du mußt's doch einem Menschen sagen. Er kehrte wieder um, stand lange vor dem Löwenwirthshaus: Jest mußt du noch fremd da stehen, morgen bist du hier daheim. Endlich riß er sich los und ging hinaus zu Vilgrim.

# Siebzehntes Kapitel.

#### Freundeseinspruch.

Gottlob, er ist daheim! Es ist Licht in seinem Zimmer, und er spielt Guitarre. D, du guter Pilgrim! D, du guter Pilgrim! Gott, erhalte mich nur gesund und laß mich nicht sterben vor Freude! D, wenn nur meine gute Mutter das noch erlebt hätte!

Pilgrim spielte und sang laut. Er hörte den die Treppe Heraufkommenden nicht. Lenz öffnete die Thür und rief, die Arme ausbreitend: "Jauchze laut auf, Herzbruder! Ich bin glücklich!"

"Was ift?"

"Ich bin verlobt!"

"So? Mit wem?"

"Wie kannst du fragen?! Mit ihr, mit der besten Seele. Und so gescheit und klug wie der Tag. D, Annele!"

"Was? Annele? Das Löwen-Annele?"

"So? Du wunderst dich auch, daß sie mich nimmt! Ich weiß, ich bin's nicht werth, aber ich will's verzienen, Gott ist mein Zeuge, ich will's verdienen, ich will ihr die Hände unter die Füße legen, und sie soll..."

Lenz sah jett das Bild seiner Mutter und rief: "Gute Mutter! Herzliebe Mutter! Freue dich im siebenten himmel, dein Sohn ist glückseig!" Er konnte vor Weinen nicht weiter reden und sank in die Knice. Pilgrim ging auf ihn zu und legte ihm die Hand auf die Schulter. "Berzeih' mir, lieber Pilgrim, verzeih' mir!" bat Lenz ausstehend. "Ich möchte die ganze Welt um Berzeihung bitten. Ich hab' mir's fest vorgenommen, ich will jest ein starker, sester Mann sein! Ich krieg' jest eine Fran, die's verdient, daß sie einen starken Mann hat. Aber heute, heute noch übermannt mich's. Unterwegs habe ich mir immer nur gewünscht: Wenn nur jest Jemand käm' und mir was Schweres auserlegte, ich weiß nicht was, aber etwas, etwas, wozu man sein ganzes Herzeben muß und was ganz schwer ist, ich will's thun. Ich will's verdienen, daß mir Gott das Glück geschenkt hat."

"Ruhig, sei doch ruhig! Es haben andere Männlein auch schon Weiblein bekommen, und man braucht da nicht die Welt um und um zu reißen dafür."

"D, wenn meine Mutter nur das noch erlebt hätte!"
"Wenn deine Mutter noch lebte, nähm' dich das Annele nicht, der bist du erst gut ohne Anhang, ohne Mutter."

"Sag' bas nicht. Wie ehrt fie meine Mutter!"

"Das hat sie jest leicht, weil sie nicht mehr auf der Welt ist. Und ich sag' dir, du bist für das Annele erst auf der Welt, seitdem du keine Mutter mehr hast."

"Und du haft mir noch nicht einmal Glück gewünscht."

"Ich wünsch' dir Glück! Ich wünsch' dir Glück!"

"Barum fagst du das zweimal? Warum zweimal?"
"Es ist mir nur so berausgefahren."

"Cs ist mir nur jo perausgefahren.

"Nein, du haft was dabei."

"Ja, das ist wahr. Ich will dir's morgen sagen, nicht heute."

"Warum morgen? Nein, jetzt, du darfst mir nichts verschweigen."

"Tenk', du bist jetzt berauscht, wie kann man da nüchtern mit dir reden?"

"Ich bin nicht berauscht, ich bin ganz nüchtern."
"Nun gut, so sag' mir, wie ist benn das so schnell gekommen?"

"Ich weiß selbst nicht, es ist wie vom Himmel herunter auf mich gekommen, und jest ist mir's deutlich, daß ich schon lange nichts Anderes gedacht habe."

"Ich hab's auch geglaubt, aber ich hab' auch gesglaubt, du thust nichts ohne mich."

"Nein, das thu' ich auch nicht, du gehst morgen mit mir als Brautwerber. Ich muß beim Bater noch um sie anhalten."

"So? Das ist mir lieb, dann hoff' ich, wird nichts aus der Sacke."

"Was! du willst mich verrückt machen?"

"Ist nicht nöthig. — Lenz, jett ist sie noch nicht beine Braut, jett ist sie noch nicht beine Frau, jett darf ich noch frei reden. Lenz, es ist ein Unrecht, wenn du jett noch zurücktrittst, aber es ist nur Ein Unrecht; und wenn du Annele heirathest, thust du tausend Mal Unrecht, dein Leben lang. Lenz, das ist keine Frau für dich, die am allerwenigsten."

"Du kennst sie nicht. Ihr soppt immer einander. Ich hab' sie aber kennen gelernt, so aus der Seele heraus. So grundgut und so grundgescheit."

"Ich kenne sie nicht? fagst du! Und hab' doch einen Scheffel Salz mit den Leuten gegessen. Ich will bir fagen, was an benen Allen ift. Das Annele und die Mutter sind sich eigentlich gleich, und eben deß= wegen können sie einander nicht leiden, wenn sie vor der Welt auch noch so schön mit einander thun. Alles, was sie reden, ist nichts als Schwähmusik. Man ift und trinkt besser, wenn man dabei Tafelmusik macht. Es kommt ihnen gar nichts aus ber Seele, sie sind gemüthlos. Ich hätte nie geglandt, daß es folde Men= schen gibt, aber es ift so; sie reden bir von Gute, von Liebe, von Mitleid, ja, wenn's dazu kommt, auch von Religion, sogar von Baterland, und alles das sind bloße Worte, sie denken nichts dabei, wollen nichts bavon und glauben fest, alle Menschen baben's so ausgemacht, folche Worte mit einander auszuwechseln, aber was an der Sache ift, da will Niemand mas davon. Das Unnele hat nicht einen Funken Berg, und ich bleibe babei: wer kein Berg bat, hat auch keinen Berstand; er versteht nie, wie es einem Andern zu Muthe ist, und weiß nicht einzutheilen und nachzugeben. Das Unnele kann, wie seine Mutter, Andern abhorchen, was sie sagen, und das sagt's dann geschickt nach, und eine besondere Runft versteht es tarin, es fann Ginen tadeln, ja sogar auszanken, aber in einer Art, daß man nicht klug daraus wird, ift das eine Liebes: oder eine Kriegs = Erklärung. Bater, Mutter und Tochter machen mit einander gute Schwähmusif: das Annele spielt die erste Geige, die Alte die zweite, und der Löwenwirth den Brummbaß. Das muß ich fagen, er

ist der einzige Ehrliche im Haus. Es ist und bleibt wahr, nur die weiblichen Bienen können stechen, und wie! Der Löwenwirth spricht von Jedem nur Gutes und kann's nicht leiden, daß die Weibsleute ein Anderes ausmachen. Denn das ist ihnen ein besonders gutes Gericht, wenn sie den guten Namen von einem Mädchen oder einer Frau ins haus metgen können. Die Frau thut's noch mit einem gewissen scheinheiligen Mitleid, das Annele aber spielt gern mit der Welt, wie die Kake mit der Maus. Und das Ende vom Lied foll immer sein: Du bist die Schönfte, die Gefündeste und die Gescheiteste und — wenn das ein Lob ist — auch die Bravste. Ich habe mich lang in der Welt besonnen, worin die eigentliche tiefste Rohbeit besteht, und die ist gerade oft recht manierlich. Die eigentliche Robbeit ift die Schadenfreude. D Lenz, du kennst die Tonart nicht, da hilft dir alle deine Musik nichts, du kennst die Tonart nicht, auf die dieses Haus gestimmt ift. Da ist nichts als Spott und Lüge. Diese Menschen werden bich und was du willst und was dir Freude macht, nie verstehen. Ich fag's auch: Nur wer aus der Wahrheit ift, kann die Wahr= beit fassen und lieben. Du wirst da ewig fremd sein."

"Pilgrim, was bift du für ein Mensch! Bei den Leuten, von denen du so redest, gehst du jetzt acht Jahre täglich aus und ein, issest mit ihnen am selben Tisch und bist heiter und gut mit ihnen. Was soll ich von dir denken?"

"Daß ich ins Wirthshaus gehe und esse und trinke und baar bezahle. Ich zahle täglich und bin täglich mit ihnen fertig." "Ich versteh" das nicht, wie man so sein kann."
"Glaub" dir's. Hab's auch schwer bezahlen müssen; wäre mir auch lieber, ich könnte so sein, wie du. Es macht nicht froh, die Menschen zu kennen, wie sie sind. Heißt das, es gibt noch immer Einige . . ."

"Ind du meinft, einer von den Guten bist du?"
"Ich halte mich nicht ganz dafür. Hab' mir's aber gedacht, daß du gegen mich lossahren wirst. Ich mußes tragen. Schimpf' auf mich, mach' mit mir, was du willst, hach' mir da die Hand ab, ich will betteln gehen und will dabei wissen, ich hab' einen Menschen gerettet, wie du. Laß vom Annele! Ich bitt' dich! Du hast beim Löwenwirth noch nicht angehalten, du hast noch keine Verpflichtung."

"Das sind deine weltklugen Hinterthüren. Ich bin nicht so gescheit wie du, ich war nicht in der Fremde, wie du, aber ich weiß, was recht ist. Ich hab' mich mit dem Annele verlobt vor ihrer Mutter, und ich halte mein Wort. Gott gebe nur, daß ich's vom Bater auch friege. Und jest sag' ich dir zum lesten Male: ich hab' dich nicht um Rath gefragt, und ich weiß selber, was ich thu."

"In Gottes Namen, cs foll mich freuen, wenn ich im Irrthum gewesen bin. Nein! Schau, Lenz, um Gottes willen, laß dich anrusen, es ist noch Zeit. Du faunst nicht sagen, daß ich dir je abgerathen habe, zu heirathen."

"Mein."

"Du bift der geborene Chemann, aber ich bin ein Rarr gewesen, daß ich dir's nicht stärfer gesagt habe; von des Dofters Töchtern mußt du eine heirathen."

"Und du meinst, ich wäre hingegangen und hätte gesagt: Einen schönen Gruß von meinem Vormund, dem Pilgrim, er läßt euch sagen, es soll mich eine von euch heirathen, und die Amanda besonders. Nein, die sind mir zu vornehm."

"Freilich, die sind vornehm, und das Annele thut nur vornehm. Weil du zu des Doktors Töchtern Sie sagkt, haft du nicht gewußt, wie du zum Tu kommen sollst. Beim Annele ist dir's leichter geworden. Du haft in den Löwen gehen können, und es hat dich Niemand gefragt: Warum kommst du daher? D, ich sehe Alles vor mir. Das Annele hat mit dir über deine Trauer geschwaßt, es kann über Alles schwaßen, und das hat dir das Herz weich gemacht. Das Annele hat eine Ledertasche in jedem Rock, und sein Herz ist auch nichts als eine Ledertasche, und da wie dort hat es immer klein Geld und kann jedem Gast wechseln und berausgeben."

"Pilgrim, du versündigst dich, du versündigst dich schwer!" sagte Lenz, seine Lippe bebte vor Zorn und Wehmuth, und er erzählte, um Pilgrim zu zeigen, wie innig und herzgetreu Annele war, was sie ihm nach dem Tode der Mutter, was sie ihm nach dem Abzgang des großen Werkes gesagt; er hatte jedes Wort behalten wie eine Offenbarung.

"Meine Groschen! Meine Pfennige!" schrie Pilzgrim darauf. "Meine armen Groschen! Sie hat einen Bettelmann ausgeraubt, da hat man Pfennige. D, ich einfältiger, verdammter Narr! Alles, was sie da gesagt hat, ja, jedes Wort hat sie von mir aufgeschnappt.

Sie hat Nebensarten an sich wie Pfropsenzieher; sie kann Alles herauskriegen. Ich bin so einfältig gewesen und habe ihr damals und damals das gesagt. Geschieht mir recht! Habe ich aber ahnen können, daß sie dich mit meinen Worten sangen wird? O meine Bettelgroschen!"

Die beiden Freunde sagen lange ftill; Bilgrim big sich die Lippen wund, und Lenz schüttelte den Kopf ungläubig; da fuhr Pilgrim wieder auf: "Und weißt du, warum das Annele dich hauptfächlich nimmt? Nicht wegen beiner langen Geftalt, nicht wegen beinem guten Berg, und auch nicht wegen beinem Bermögen! Nein, das ist Alles Nebensache. Es freut sich hauptsächlich, daß dich des Doktors Tochter nicht kriegt. Etsch! Gelt, du friegst ihn nicht, aber ich! Glaub' mir, das Annele ist ein Wesen, das du gar nicht beurtheilen fannst; du glaubst nicht, daß es Menschen gibt, die keine Freude, kein Glück kennen, als wenn sie darin einem Andern wehe thun oder über ein Anderes bos werden können und sich ausdenken, wie ein Anderes sich darüber ärgert, weil sie so schön, so reich, so lustig sind. 3ch hab's auch nicht geglaubt, daß es solche Menschen gibt, bis ich das Unnele kennen gelernt hab'. Bruder, lern' du es nicht weiter kennen, es ift dein Unglück! Was siehst mich so an und bist so stumm. Fahr los, thu', was du willst, thu' mit mir, was du willst, nur laß vom Unnele, das ist Gift! Ich bitt' dich, laß vom Annele. Und ja, die Hauptsache habe ich vergessen, dent' daran, Gott gebe nur, daß du nicht zu spät daran denkst, ich will kein böser Prophet sein — denk' daran, das Annele fann nicht alt werden."

"Ha, ha! Jetzt soll sie auch noch krank sein, und sie ist kerngesund. Sie hat ja ein Gesicht wie Milch und Blut."

"Ich mein's ja nicht so, ich mein's ja ganz anders. Schau, beine Mutter; hat's eine Frau gegeben, bei ber es einem wohler gewesen ift? Und warum? Weil ihr das aute Berg aus dem Gesicht gesehen bat, die Freundlichkeit für alle Menschen, die Freude und die Sorge, daß es ihnen gut geht; das macht ein altes Gesicht schön, das macht einen fromm, wenn man da bineinsieht. Und das Annele? Wenn es seine Haare nicht mehr in eine Krone flechten fann, wenn es feine rothen Backen mehr hat, wenn es beim Lachen nicht mehr seine weißen Zähne zeigen kann, was bleibt? Es hat nichts zum Altwerden, es hat keine Seele im Leib, es hat nur Redensarten, es hat kein gutes Berg, es bat keinen braven Berftand, es kann nur fpötteln; wenn es alt wird, da ist es nichts als des Teufels Großmutter!"

Lenz preßte die Lippen scharf zwischen die Zähne, endlich sagte er: "Jeht ist's genug, übergenug! Kein Wort mehr! Aber Eins kann ich von dir verlangen, so darsst du nur zu mir reden, und auch zu mir heut so zum lehten Male und zu Niemand anders, zu Niemand! Ich hab mein Annele lieb und . . . und . . . dich auch; kannst machen, was du willst, in deiner Eisersucht. Ich verlange nicht mehr, daß du mit mir zur Brautwerbung gehst. Nur die vier Wände hier haben das von dir gehört. Gut Nacht, Pilgrim!"

"Gut Nacht, Lenz!"

### Achtzehntes Rapitel.

Beimlich fille Liebe, Berfpruch ohne Unbang und Ginungstampf.

Alls Lenz weggegangen war, saß Pilgrim lange allein, starrte in das Licht und zwirdelte heftig an seinem röthlichen Kinnbart. Er war ärgerlich, er hatte zwar Alles gesagt, aber er hatte zu viel gesagt und seinen Zweck versehlt; zurücknehmen konnte er nichts, es war ihm ja Alles wahr, aber was half's? Er ging unruhig in seinem Zimmer umher, dann saß er wieder still und starrte in das Licht. Wie ist doch das Leben so seltsam! Wie weniger Menschen Schicksal kommt zu seinem geraden Ziele! Man will's nicht glauben, so lang man jung ist, man schilt die Alten grießgrämig, und am Ende wird man selber so und sindet sich in die Flickschneiderei. Nein, lustig ist's. Man muß nur nicht Alles haben wollen.

Ein tief verborgenes Leben zog an Pilgrim vorüber. Es war vor zehn Jahren, als er mit dem Muthe, die ganze Welt zu erobern, in die Fremde zog, und ein stilles Glück besechte ihn. Er hatte nicht Wort, nicht Zeichen gegeben und erhalten, und doch war's sicher in ihm. Er liebte die schöne, schlanke Tochter des Doktore, Amanda, und sie, sie hatte sich zu ihm geneigt wie eine Prinzessin, wie eine Göttin, ja, sie

batte sich zu ihm geneigt; er balf ihr in Keierstunden die Stäbe zu den fremden Pflanzen einsetzen, darauf er selbst aus einem Buche die Namen gar zierlich ab= geschrieben batte. Sie behandelte den armen, verlassenen Knaben wie ein milder Geift, und felbst als er zum Jüngling heranwuchs, durfte er ihr noch manchmal beisteben; sie war immer gleich liebreich und jeder Blick wie gesegnet. Als er allein in die Fremde zog und noch einmal an dem Garten vorüber kam, da reichte sie ihm über den Gartenzaun nochmals die Hand und sagte: "Ich habe ein ganzes Stammbuch von dir; die Täfelden, worauf du die fremden Namen geschrieben. Wenn du jett draußen in der Welt die fremden Pflanzen findest, da, wo sie daheim sind, wirst du auch mandmal an unsern Garten gedenken und an das Haus, wo dir alle Menschen gut sind. Leb' wohl und fomm' auch wieder!"

"Leb' wohl und komm' auch wieder!" Das war ein Wort, das den Wandersmann über Berg und Thal, über Meere und durch fremde Länder begleitete, und manches Echo hat den Namen Amanda, der sich unwillkürlich jubelnd in die Welt hineinrief, zurückgegeben.

Pilgrim wollte reich werden, ein großer Künftler werden, und sich Amanda erwerben. Er kam arm und zerfett wieder heim. Als Viele ihn mit wohlseilem Spott empfingen, sagte Amanda — sie war größer und stärker geworden, und ihr braunes Auge leuchtete —: "Pilgrim, seien Sie froh, daß Sie wenigstens gesund sind, und erhalten Sie sich Ihren heiteren Muth."

Und er bewahrte sich seinen froben Muth. Er gewöhnte sich daran, sie zu lieben, wie drüben die schöne Linde in Nachbars Garten, wie die Sterne am himmel. Niemand borte je ein Wort, sab je ein Reichen seiner Liebe, selbst Amanda nicht. Und wie die Sage von Sdelsteinen erzählt, die in der Nacht leuchten gleich der Sonne, so durchleuchtete die innige Neigung zu Amanda das Leben Vilgrim's. Er fab fie oft wochenlang nicht, und wenn er sie sab, blieb sein Benehmen so rubig, als wenn ihm ein Fremdes begegnete. Nur der Gedanke beschäftigte ihn oft, wer sie beimführen werde. Er wollte aus der Welt geben, ohne daß sie je abnte, was sie ihm war, aber sie sollte glücklich sein. Lenz war der Einzige, der sie beimführen sollte, ihm gönnte er sie, sie waren einander werth, und er wollte ihre Kinder auf den Urmen wiegen und sie erlustigen mit dem ganzen Vorrath seiner Lieder und Scherze. Jett war auch das anders geworden, und Lenz stand dazu noch an einem Abgrund, das glaubte Vilgrim fest.

So starrte er lang in das Licht und schüttelte bisweilen den Kopf, bis er das Licht löschte und sich sagte: "Ich habe mir selber nicht helsen können, ich kann auch Anderen nicht helsen."

Unterdeß war Lenz heimwärts gegangen. Er ging langsam. Er war so müde, daß er sich auf einen Steinhausen am Wege setzen mußte. Als er ans Löwen-wirthshaus kam, war Alles dunkel, kein Stern blinkte mehr, der Himmel hatte sich mit Wolken überzogen. Lenz war stehen geblieben, und es war ihm, als müßte das ganze Wirthshaus auf ihn niederstürzen.

Er ging heim. Franzl schlief schon. Er weckte sie, er mußte einen Menschen haben, der sich mit ihm freute; Bilgrim hatte ihm Alles wie mit Asche bestreut.

Franzl war glückfelig über die Nachricht, die sie erhielt, und Lenz lächelte, da Franzl zum Beweiß, daß sie auch wisse, was Liebe sei, ja, nur zu gut, zum hundertsten Male ihre "gesehlte Liebe," wie sie es beständig nannte, erzählte. Sie begann stets mit Weinen und hörte mit Zanken auf, und sie hatte zu Beidem Recht.

"Wie schön war's damals daheim, drüben im Thal! Er war der Nachbarssohn und brav und fleißig und schön, so schön gibt's teinen mehr; das foll mir Diemand übel nehmen, aber es ist so. Aber er - ich will seinen Namen nur nennen, es weiß doch Jedermann, daß er Anton Striegler geheißen hat — er hat boch binaus gewollt und ift auch in die Fremde auf die Handelschaft, und dort am Bach hat er noch zum Ab= schied gesagt: Franzl, bat er gesagt, jo lang der Bach da fließt, bin ich dir getreu im Herzen, und bleib' du es auch. Er hat schön reden und auch im Schreiben die Worte schön setzen können, ja, so sind die falschen Menschen, ich hätt's nie geglaubt. - Durch vier Jahre lang hab' ich siebzehn Briefe von ihm bekommen, aus Frankreich, aus England und aus Spanien. Der Brief aus England hat allemal einen Kronenthaler gekoftet. benn der Napoleon hat damals keinen Kaffee und keinen Brief zu uns herein lassen wollen, und da ist der Brief, wie unser Pfarrer gesagt hat, über Konstantinopel und durch Desterreich hieber und hat allemal einen ganzen Kronenthaler gekostet. Nachher nichts mehr, ist lang keiner mehr gekommen. Bierzehn Jahre hab' ich ge-wartet, da höre ich, daß er sich in Spanien mit einer Schwarzen verheirathet hat. Ich habe nichts mehr wissen wollen von dem schlechten Menschen, schlechter gibt es doch keinen, und da habe ich die schönen Briefe, die Lügenbriefe, die er mir geschrieben hat, verbrannt; die Liebe ist in Nauch ausgegangen zum Schornstein hinaus."

Mit diesen feststehenden Worten schloß Franzl immer. Seute hatte sie einen guten Zubörer gehabt, den besten, er hatte nur den einzigen Fehler, daß er eigentlich gar nicht börte, was sie sagte; er starrte sie nur immer an und dachte an Annele. Jest kam Franzl aus Dankbarkeit auch auf diese zu reden. "Ja, ich will's dem Unnele sagen, wie du bist, ich kenne dich ja am besten. Du hast bein Lebelang kein Kind beleidigt, und wie aut bist du immer gegen mich gewesen! Mach' nur fein so finsteres Gesicht. Sei luftig! Ich weiß wohl, ach Gott, ich weiß ja, wenn man ein so großes Glück erfährt, meint man, man muffe darunter zusammen= brechen. Gottlob, ihr habt's gut, ihr bleibt ruhig bei einander daheim und könnt euch jeden Tag, den Gott gibt, guten Morgen und gute Nacht fagen. Jest fag' ich auch aut Nacht! Es ist frät."

Mitternacht war vorüber, als Lenz endlich die Ruhe fuchte, und mit einem "Gut Nacht, Annele! Gut Nacht, du gutes Herz!" schlief er ein.

Am Morgen war's ihm feltsam zu Muthe. Er er innerte sich, daß er geträumt hatte: er stand hoch oben

auf dem Bergeskamm hinter seinem Hause dort auf hohem Felsen, und er hatte immer einen Fuß gehoben und wollte hinaussteigen in die Luft — — —

Das fehlte noch, daß ich mich noch von Träumen ängstigen lasse, sagte er und wischte den Traum von der Seele weg und betrachtete die Denkmünze. Noch mehr aber erlustigte er sich an den kleinen Schuhen und an dem ersten Kleidchen Annele's, bis er diese Heiligthümer zu der Hinterlassenschaft seiner Mutter einschloß.

Es kam ein Bote von der Löwenwirthin: Lenz solle um elf Uhr kommen. Lenz zog sich sonntäglich an und eilte zum Ohm Petrowissch.

Nachdem er mehrere Male an der Klingel gezogen und endlich eingelassen wurde, kam ihm der Ohm etwas unwirsch entgegen: "Was gibt's denn schon so früh?"

"Ohm, Ihr seid meines Vaters Bruder —"

"Ja, und wie ich in die Fremde gegangen bin, habe ich deinem Bater Alles gelassen. Alles, was ich habe, habe ich mir selber erworben."

"Ich will kein Geld von Cuch, Ihr sollt nur Vaters stelle bei mir vertreten."

"Was? Wie?"

"Ohm, des Löwenwirths Annele und ich, wir haben einander gern, rechtschaffen gern, und die Mutter des Annele weiß es und hat eingewilligt, und jest in dieser Stunde soll ich beim Vater anhalten, wie's der Brauch ist, und da sollt Ihr mit mir gehen, weil Ihr meines Vaters Bruder seid."

"So?" fagte Petrowitsch, nachdem er ein Stud

weißen Zucker in den Mund gesteckt, die teppichbelegte Stube auf- und abgebend.

"Sine alerte Frau kriegst du, und ich muß sagen, du hast Courage. Ich hätte dir's nicht zugetraut, daß du die Courage hättest, solch eine Frau zu nehmen."

"Warum Courage? Was ist denn dabei?"

"Nichts Schlechtes, aber ich hätt's nur nicht geglaubt, daß du so hoffährtig bist, so eine Frau zu nehmen."

"Hoffährtig? Was ist da für Hoffahrt dabei?"

"Petrowitsch lächelte und gab keine Antwort. Lenz fuhr fort: "Ohm, Ihr kennt sie ja, sie ist ordentlich und genügsam und kommt aus einem braven Haus."

"Ich mein's nicht so. Es ist Hoffahrt von dir, daß du dir einbildest, einem Mädchen, das in einem Wirthspauß zweiundzwanzig Jahre alt geworden ist, auf der einsamen Morgenhalde eine ganze Wirthsstube voll schmeichelnder Gäste ersehen zu können. Es ist Hoffahrt von dir, daß du eine Frau, die einem großen Wirthspauß vorstehen kann, für dich allein haben willst. Ein ganzer Mann nimmt keine Frau, die ihm das halbe Leben auffrißt, wenn er ihr zu Gefallen leben will. Und so eine Frau zu regieren, ist seine Kleinigkeit; das ist schwerer, als vom Bock herunter vier Steppenspferde zu regieren."

"Ich will sie nicht regieren."

"Glaub's. Aber Eines nuß sein: regieren ober regiert werden. Das nuß ich sagen, gutmüthig ist sie. Freilich nur gegen den, der sie lobt oder ihr unterthänig ist; sie ist die einzige Gute im Haus. Die

beiben Alten, da ist Jedes auf seine Art scheinheilig; die Frau mit vielem Schwäßen, der Mann mit wenig Schwäßen. Wenn er ein Wort sagt, gibt er dabei zu verstehen: bei mir wiegt jedes Wort ein Pfund, kannst's nachwägen, es wird richtig sein, wird kein Quentchen sehlen. Und wie er einen Fuß seht, heißt jeder Schritt: da kommt der Schrenmann; wie er die Gabel in die Hand nimmt: so ist der Strenmann und wenn er zum Fenster hinausschaut, soll ihm Gott vom Himmel herunter sagen: Guten Morgen, Ehrenmann! Und ich wette meinen Kopf, er ist die Gabel in der Hand und die knacksenden Stiesel am Fuße schuldig."

"Ohm, das hab' ich nicht hören wollen."

"Glaub's."

"Ich hab' Cuch nur in allem Respect fragen wollen, ob Ihr an Vaterstatt mit mir gehen wollet zur Brautwerbung."

"Fällt mir nicht ein. Du bist volljährig, du hast

mich ja nicht vorher gefragt!"

"Nehmt mir's nicht übel, daß ich Euch jetzt gefragt habe."

"Gar nicht. — Halt!" rief Petrowitsch, als Lenz eben weggehen wollte, "noch ein Wort, nur noch ein einziges Wort."

Lenz kehrte um, und Petrowitsch legte zum ersten Mal in seinem Leben die Hand auf die Schulter des Neffen, und diesen durchzuckte es wunderbar von der Berührung, noch mehr aber von den Worten, da Petrowitsch mit bewegter Stimme sagte: "Ich möchte doch nicht umsonst gelebt haben für die Meinigen. Ich will

bir mas geben, viele Menschen gaben ihr Leben brum wenn sie's zur Zeit bekommen batten. Leng! Wenn ein Mensch in Sitze und Sast ift, darf er nicht trinken; er kann sich den Tod hineintrinken, und der thut ihm aut, ber ihm das Glas aus der Hand schlägt. Dlan kann aber auch anders erhitt sein, und da darf man nichts trinken, will fagen, nichts thun, was fürs ganze Leben gilt, man fann sich auch den Tod mit anthun, ein langsames Siechthum. Du barfft jest zu keiner Beirath dich entschließen, auch wenn es eine Andere wäre als das Annele; du bist erhipt, schnause zuerst ruhig aus, und in einem halben Jahre frage wieder bei dir an. Laß mir's, ich will bei dem Löwenwirth für dich auffündigen; laß sie dann auf mich schimpfen, schadet mir nichts. Willst du mir folgen und absehen? Du trinkst ein Siechthum in dich hinein, daß kein Doktor bir mehr helfen fann."

"Ich bin verlobt, da hilft kein Neden mehr," er= widerte Lenz.

Der kalte Schweiß stand ihm auf der Stirn als er das haus des Ohms verließ.

Aber so sind die alten Junggesellen! Das Herz vershärtet ihnen. Der Pilgrim und der Ohm, es ist eigentzlich tein Unterschied. Und prächtig ist's! Der Pilgrim hält den Alten allein für brav und der Ohm das Annele allein für brav; jest wird noch ein Dritter kommen, der wird die Alte allein für brav halten. Geht mir Alle mit einander! Wir brauchen keinen Zeugen, ich bin Manns genug für mich. Das muß aushören, daß es sich jeder herausnimmt, in meine Sachen drein

zu reben. Und jest in einer Stunde werde ich fest in einer stammhaften Familie.

Es dauerte keine Stunde und Lenz war sest darin. Die Einreden Pilgrim's und des Ohms hatten keinen Einfluß auf ihn; das aber hatten sie doch bewirkt: wie er so unbeirrt um Annele beim Later warb, so stolz und fest, sprach etwas in ihm: Sie wird es einsehen und mir danken, daß ich mich an keine Einreden geskehrt habe.

Das war bös.

Unnele hielt mit der einen Sand die Schürze vor die Augen, mit der andern hielt sie die des Lenz fest, als die Handreichung gethan war; der Löwenwirth ging im Etuble auf und ab, seine neuen Stiefel knarrten laut, die Löwenwirthin weinte, sie weinte wirkliche Thränen und rief: "D lieber Gott, so das lette Kind aus dem haus geben! Wenn ich mich niederleg' und wenn ich aufsteb', werd' ich mir nicht zu helfen wissen: Wo ist mein Unnele? Aber das sag' ich: Vor einem Jahr leid' ich die Hochzeit nicht. Daß du uns lieb bift, Lenz, brauchen wir dir das zu sagen, wenn man einem sein lettes Kind gibt? D Gott! Wenn das deine Mutter nur noch erlebt hätte! Aber sie wird sich im himmel oben freuen und an Gottes Thron für Euch stehen."-Beim Anschlag dieses Tones mußte Lenz laut auf weinen. - Satten schon bei den Reden der Frau die Stiefel des Löwenwirths unwillig geknarrt, so knarrten fie jest noch viel rascher. Endlich schwiegen die Stiefel bes Löwenwirths und fein Mund begann: "Jest genug, wir sind da Männer. Lenz! Schau ruhig auf;

so, so ist's recht. Jest sag', wie hast du's mit dem Weibergut?"

"Ich habe ja nicht nach der Chesteuer gefragt; es ist Euer Kind, und Ihr werdet es nicht verkürzen.

"Da haft du Necht. Bei uns gilt der alte Spruch: So viel Mund, so viel Pfund," schaltete der Löwen-wirth ein, dann schwieg er; er hat nicht nöthig, viel Worte zu machen.

Lenz fuhr fort: "Reich bin ich nicht, meine Kunst ist mein Hauptvermögen, aber ich danke meinen Eltern, daß sie für alle Noth gesorgt haben. Da sehlt's nicht. Wir haben unser ehrlich Brod und auch noch ein Bisle Butter dazu."

"Das ist gut gesagt, accurat, so hab' ich's gern. Jest aber wegen dem Chevertrag, wie meinst du da?"

"Da habe ich keine Meinung, dafür sind die Landesgesetze da."

"Ja, man darf aber einen besondern Vertrag machen. Schau, du weißt, eine Wittfrau ist nur noch das Halbe werth, da muß Geld nachhelsen. Jest, wenn du ohne eheleibliche Erben vor der Frau stirbst —"

"Bater!" schrie Annele, "wenn Ihr so was reden wollet, da lasset mich fort; ich kann's nicht hören."

Auch Lenz war erblaßt. Der Löwenwirth aber fuhr gleichmäßig fort: "Thu' nicht so zimpfer. So seid ihr Frauenzimmer! Nur nicht von Geld reden! Pfui! Ach! Bäh! Es schüttelt Euch, wie wenn Such ein Frosch an den Füßen frabbelte; wenn aber kein Geld da ist, da könnt Ihr schön ausbegehren. Du hast es Gottlob dein Lebtag nicht erfahren und sollst

es auch bein Lebtag nicht, drum wegen Leben und Sterben —"

"Ich will nichts davon hören! Ist das die Freude beim Berspruch, daß man von so was redet?" wider= stritt Annele.

"Der Later hat Necht," beschwichtigte die Mutter. "Sei gescheit, es ist bald vorbei, nachher kann man noch lustiger sein."

"Mein Annele hat Necht," sagte Lenz mit starken, ungewohntem Tone. "Wir heirathen nach Landesgesetz, und damit Punctum, und weiter kein Wort mehr. Komm, Annele. Was! Leben und Sterben! Es gibt jetzt nur Leben. Nichts für ungut, Bater und Mutter, wir sind ja einig; jetzt ist jede Minute eine Million werth. Weißt Annele, wie's im Lied heißt?

Großer Reichthum bringt mir kein' Ehr', Große Armuth keine Schand',

Und so wollt' ich, daß ich tausend Thaler reicher wär' Und hätt' mein Schätzlein an der Hand."

So wollte er fingend mit Annele zur Stube hinaustanzen, aber ber Löwenwirth legte ihm die Hand auf die Shulter und sagte mit gewichtiger Stimme:

"Halt! Noch ein Wort."

Lenz stand, wie verwirrt, ihm war's als hätte sich ein Dolch zwischen die Lippen gelegt, die sich eben küssen wollten. "Wir haben uns das Wort gegeben, es braucht jest nichts mehr," rief Annele trozig.

"Wir Männer haben noch mit einander zu reden," entgegnete der Löwenwirth mit starker Stimme und Lenz

beftätigte: "Ja, laß beinen Bater reden." Der Löwenwirth zog sein schwarzes Sammetkäppchen ab, schaute hinein, setzte es wieder auf und begann: "Du hast es ehrlich und getren gemeint, und wenn dich die Leute hinterrücks verspotten, kann dir das gleich sein, und wenn du darüber zu Grunde gingest, du hast dich vor Niemand zu verantworten, du bist bis daher allein sür dich gewesen."

Der Löwenwirth machte hier eine längere Pause, Lenz sah ihn wie irrsinnig an und fragte endlich: "Was habe ich benn gethan und was will ich benn so Schreckliches?"

"Wie gesagt, bu meinst es ehrlich und getreu, bas habe ich immer behauptet," ließ sich der Löwenwirth vernehmen, die Frauen saben ihn staunend an, "du baft mit dem Pröbler eine Normaluhr, beißt man's nicht fo? Ich kummere mich eigentlich um die Sache nicht - so ein Werk für Alle aufgestellt. Mit dem Probler kannst du natürlich jest keine Gemeinschaft mehr haben, der Name von meinem Schwiegersobn und von dem Pröbler können nicht mit einander genannt werden. Das ist jett punctum aus und vorbei. Aber das andere, das ist noch die Hauptsache. Du willst da eine Cinung stiften, beißt es nicht so? beiße es wie es wolle, das muß auch punctum aus und vorbei fein." Die Löwenwirthin wollte hier dreinreden, aber der Löwenwirth stieß heftig mit bem Juß auf und rief: "Laß mich ausreben, Frau! Ich fage bir, Lenz, Diefe Sache barf bir nicht mehr in ben Sinn kommen. Du wirst nicht glauben, daß ich so rede, weil es gegen

meinen Vortheil sein könnte; ich fürchte mich vor keiner Einung, und wenn's auch wäre, mein Vortheil ist jest auch dein Vortheil. Aber dabei kommt nichts heraus als Spott und Undank. Ich kenne die Menschen besser. Wenn's ja zur Ausführung käme, du brockst dein Vermögen ein und wirst ein Vettelmann. Also — da gibst mir die Hand: von dieser Stunde an denkst du nicht mehr an die Sache und willst nichts mehr von der Einung."

Lenz stand zögernd und schaute zur Erde, und die Löwenwirthin rief: "Ja, gib ihm die Hand, er meint's gut, er meint's recht, er meint's wie ein Bater, er ift dein Bater," und sie nickte lobpreisend ihrem Manne zu.

Lenz richtete sich auf, sein Gesicht war flammroth und mit scharfer Entschiedenbeit rief er:

"Ich gebe die Hand nicht! Eh soll sie mir ers lahmen, daß ich mein Lebenlang kein Werkzeug mehr fassen kann."

"Schwör' nicht, du haft gesagt, man soll nicht schwören," warf Annele dazwischen, sie faßte seine Hand und wollte sie dem Bater reichen, er aber wehrte ab und sagte mit scharsem Tone: "Laß sein. Laß das. Ich schwöre meinen Glauben nicht ab, und wenn ich das versprechen müßte, hätte ich meinen Glauben abgeschworen. Und wenn Ihr mich da hinausjagt, da, wo ich daheim hab' sein wollen, ich thu's nicht! Löwenwirth! Ich glaub's Euch, Ihr meint's gut, aber es meint's ein Jeder wie er's versteht. Meine Gemeinschaft mit dem Pröbler ist gar keine, und wenn sie auch wäre, ich bin der Lenz, ich kann umgehen mit wem

ich will, ich bleib' wer ich bin. Ich sag's nicht gern, aber ich muß es sagen: ich verunehre mich mit nichts. im Gegentheil, ich bringe Anderen Ehre und ich danke Gott, daß ich so stebe. Was aber die Einung betrifft - ja Einung heißt's, Ihr habt das Wort richtig behalten — so habe ich Tag und Nacht seit Jahren darüber nachgesonnen und muß besser wissen, was daran ist. Weiß wohl, da habt Ihr Necht, es gibt Schelme und Ginfältige genug, die mich darüber ausspotten; aber wer hat, so lang die Welt steht, was Gutes für die Welt gewollt und hat sich nicht dafür ausspotten lassen mussen? Das ficht mich nichts an. Daß Ihr fürchtet, ich möchte mein Bermögen dabei einbrocken; es ist recht und ich erkenne die Gutheit an, daß Ihr daran denket. Aber es sind jest volle zehn Jahre, daß ich gang allein unfer Geschäft und unser Haus in der Hand habe; ich will Euch mein Buch aufschlagen, sehet nach, ob ich was verunschickt, und es ist nicht so, daß man selber dabei zu Grunde geben muß, wenn man etwas ins Werk seben will, das Allen zugute kömmt. Und kurzum, morgen am Tage, wenn ich die Einung zu Stande bringen fann, thue ich von bem Meinigen dazu, was ich vor mir verantworten fann. Ich sage Euch das gerade heraus, wie Ihr gerade heraus zu mir gesprochen habt. Ich gebe meine Hand nicht, ich nehme guten Rath an, aber ich muß selber auch wissen, was ich zu thun habe. Auf das, was Ihr von mir wollt, gebe ich meine Hand nicht, und wenn jest mein höchstes Glück darüber zu Boden fällt."

Lenz spürte, wie das Herz sich in ihm zusammen= preßte und erzitterte während er sprach, aber er sprach scharf und fest, und jest hielt er inne.

"Mach deine Fauft auf! Mir gibst du doch die Hand? Du bist ein ganzer Mann, du bist mein guter Mann, mein stolzer Mann!" So rief Annele und warf sich an den Hals des Lenz und weinte und lachte durch einander in krampshaften Zuckungen.

"Ich hab' dir's sagen mussen, jetzt geht's mich weiter nichts an," beruhigte der Löwenwirth etwas kleinlaut, und die Löwenwirthin sagte, während sie sich sehr stark schneuzte: "Mann, das hast du ganz gut gemacht, ganz gut. Wir haben jetzt erst recht gesehen, was unser Lenz für ein sester Mann ist. Ich muß sagen, ich hätte das nie geglaubt, aber es freut mich jetzt doppelt."

Lenz hatte viel zu thun, Annele zu beruhigen, sie lag wie hingegoffen an ihn und richtete sich erst wieder straff auf, als er ihr Wein zu trinken gab.

"Jetzt gehet mit einander in den Garten, ich stelle Euch den Wein in die Laube," schloß die Löwenwirthin, ging mit Flasche und Gläser voraus, die Brautleute fest umschlungen hintendrein.

Ein seltsamer Mensch! sagte der Löwenwirth vor sich hin, als Lenz die Stube verlassen, aber so ist's, alle Musikanten haben einen Sprizer; da heult er sodald man seine Mutter nennt, wie ein Kind, nachher will er singen wie eine Lerche und zulett predigt er wie ein alter Wiedertäuser. Aber eine gute Haut ist er, und wenn ich meinen brasilianischen Proces gewinne oder das große Loos, ich schwör's, er kriegt zuerst

seine Chesteuer und in Gold zahle ich sie ihm auf den Tisch. Das wird oben abgeschöpft, vorher friegt Niemand was.

Mit diesem beruhigenden Vorsatz ging der Löwenwirth in die Wirthsstube, erholte sich dort von dem ungewohnten vielen Reden und nahm mit Würde die Glückwünsche von Fremden und Angehörigen in Empfang. Er redete wenig und gab nur zu verstehen, daß ch sich für ihn wohl thun lasse, nicht auf großen Reichthum zu sehen. Wenn der Mensch nur gesund und ehrlich ist — lautete sein Hauptspruch, und Jedes nickte; da steckt in wenig Worten alle Weisheit. —

Lenz und Annele saßen indeß bei einander voll Wonne im Garten und aus der innigsten Umarmung heraus sagte Lenz: "Ich meine, ich wäre gar nicht mehr in unserm Heimathsort, ich meine, ich wäre in der Fremde und käme von einer langen Reise."

Du bist daheim und bleibst daheim," entgegnete Annele: "du hast dich nur stark verausgabt mit meinem Vater. Ich kann dir nicht sagen, wie mich's freut, daß ich dich so habe reden hören, ich wünschte nur, die ganze Welt hätte es gehört, dann müßten sie auch Alle Respekt vor dir haben, aber glaub' mir, es war eigentlich unnöthig, daß du dich wegen meinem Vater so ins Geschirr gelegt hast."

"Wie meinst du das?"

"Glaub mir, ich weiß es ganz gewiß, es ist meinem Bater gar nicht so ernst gewesen mit seinen Anweisungen und Ermahnungen. Er spielt nur gern den Grundsgescheiten, der durch sieben Bretter sieht. Wenn's ihm

ja Ernst gewesen ware, hatte er die Sache vor dem Verspruch vorgebracht und nicht erst nachher. Er hat nur den Gescheiten vor dir machen wollen, aber du bist noch gescheiter gewesen und das freut mich."

Lenz schaute bei diesen Worten um und um, als suche er etwas; und wie ein Bolk Tauben jett in raschem Flug über die beiden Liebenden dahinschwebte und schnellschwindende Schatten auf den Boden warf, so kam jett ein Schwarm von Gedanken, die Pilgrim ausgesprochen, noch schneller daher und warf Schatten, die aber noch schneller schwanden.

"Mögen meinetwegen Andere gescheiter, weltkluger und respectirter sein," schloß Lenz, "lieb haben, seine Frau lieb haben, soll kein Mann auf der Welt mehr und getreuer können, als ich."

## Neunzehntes Rapitel.

Beimfuchungen unten und oben.

Der erste Clückwünschende, der zu Annele kam, war Faller. Sie sah zwar sehr von oben herab auf den armen Teusel, aber seine Unterwürfigkeit that ihr doch wohl, und Faller wußte gar nicht Entschuldigungen genug vorzubringen, daß er schon so früh komme, es habe ihm keine Ruhe gelassen, der Lenz sei ihm ans Herz gewachsen; für den ließe er sich alle Adern aufschneiden.

"Freut mich, daß mein Bräutigam so gute Freunde hat; es kann Sinem Jeder helsen in der Welt, wer er sei."

Faller verstand den letzten Stich nicht, oder wollte ihn nicht versteben, und nun begann er mit begeisterten Worten zu schildern, welch ein heiliges Herz in Lenz sei. Die Thränen standen ihm in den Augen, als er schloß: "Annele, er hat ein Herz wie ein Engel, wie ein neugeborenes Kind; sei um Gottes willen nie herb gegen ihn, du thätest dich an Gott versündigen; denk' nur immer, du hast einen Menschen, dem jedes scharfe Wort wie ein Messer in den Leib fährt. Er ist nicht ansechtig (schuell zornig), aber er nimmt sich Alles zu arg zu Herzen. Nimm mir's ja recht nicht übel, daß

ich dir das sage, ich thu's ja zu eurem Guten; ich möchte was für ihn thun, und ich weiß nicht, was. Du bist auserwählt von Gott, daß du so einen Menschen haben sollst; das ist ein Mensch, der darf überall frei hinsstehen und darf dreinreden, es kann ihm Niemand auch nur das Geringste vorwersen, der hat sein Lebenlang keinen Mißtritt gethan. Geh nur recht lind mit ihm um, recht lind und gut."

"Bift du fertig?" fragte Annele — aus ihrem Auge zuckten Blite — "oder haft du noch was zu sagen?" "Nein."

"So will Ich Dir was sagen. Du haft dich so keek benommen, daß ich dich gleich hinauswersen lassen könnte.
Was ist das? Was erlaubst du dir? Wer hat dich zum
Fürsprech gemacht? Wie kannst du mir zumuthen, daß
ich herb sei? Aber gut, gut, daß ich das jetzt schon erfahre; ich sehe, was für Bettelvolk sich an meinen Lenz
gehängt hat. Ich will schon den Kehrbesen nehmen und
auskehren. Es ist vorbei, daß ihr ihn aussaugt mit
Schönthun. So, den Schoppen, den du verzehrt hast,
schönthun. So, den Schoppen, den du verzehrt hast,
schönthun. Ich will aber
meinem Lenz sagen, was du dir erlaubt hast; das wird
bir aufgekreidet! Adje!"

Faller konnte beschwören und betheuern, bitten und betteln, es nütte nichts. Annele wies ihm die Thür. Er ging endlich davon. Annele würdigte ihn nicht des Nachschauens.

Balb nach Faller kam Franzl strahlend von Glück. Die Mutter nahm sie schnell ins Stüble. Die Franzl pries sich glücklich, daß sie das fertig gebracht habe; sie bethenerte, nun ruhig sterben zu können. Aber es schlug ihr schlecht aus, daß sie sich mehr zuschrieb, als sie verdiente; nun bekam sie gar nichts. Die Löwen-wirthin belehrte sie: "Franzl, was deutst? Du hast nichts gethan bei der Sache, und ich auch nicht. Ja, wir sind der jungen Welt nicht mehr gescheit genug! Wir reden da noch vor ein paar Tagen, wie es werden könnte, und derweil sind die schon lang' hinter unserm Rücken sertig. Meinem Annele hätt' ich so was zugestraut, aber dem Lenz nicht. Aber es ist besser so, das hat Gott gemacht, dem wollen wir danken."

Franzl stand Mund und Augen auf, aber sie bekam nicht so viel in den Mund, als man im Auge leiden kann; sie mußte leer wieder heim, und Annele redete kaum ein Wort mit ihr, denn eben kam Pilgrim.

Ganz anders als gegen Faller mußte sich Annele gegen Pilgrim benehmen. Sie wußte, daß er ihr nicht hold war; aber noch ehe er ein Wort geredet hatte, dankte sie ihm für die herzliche Theilnahme, die er habe, und Pilgrim behandelte die ganze Sache äußerst scherzbaft und wohlgemuth, wobei er jedoch einstließen ließ, daß Niemand zu trauen sei, Lenz habe ihm kein Wort vorher gesagt. Tamit hatte er sein Gewissen geborgen und doch nichts gestört, was einmal seststand.

Es gab noch einen harten Aft zu fägen, das war Petrowitsch; die Hauptsäge, der Vater, mußte da herbei. Petrowitsch, der zum Mittagstisch sich einstellte, that, als ob er von nichts wüßte. Der Löwenwirth theilte ihm nun die Sache officiell mit und sagte, Lenz werde gleich kommen, er komme zum Essen. Annele war überaus

kindlich und unterwürfig gegen den Alten, es fehlte nicht viel, daß sie niederkniete und um seinen Segen bat. Er reichte ihr wohlwollend die Hand. Auch die Löwenwirthin wollte eine Hand haben, sie erhielt aber nur zwei Finger der Linken. Lenz war froh, als er kam und Alles bereits in guter Ordnung fand. Nur that es ihm weh, daß Pilgrim, der so über Alle gesprochen, mit am Tische saß. Aber Pilgrim war undes fangen, und so wurde es Lenz auch.

Der Himmel machte ein finsteres Gesicht zur Verlobung des Lenz. Es regnete mehrere Tage unaushörlich. Es rieselte immer so sort, wie ein unleidlicher Schwäher, der gar kein Punctum sinden kann in seiner Rede. Lenz war natürlich viel im Löwenwirthshaus, und da ist's so geschickt, da ist man bald für sich wie in einem andern Hause, bald auf einem "gewärmten Marktplat," wie Lenz einmal gegen Annele die große Wirthsstube mit den sechzehn Tischen nannte.

"Du bist witig," sagte diese, "das muß ich meinem Bater sagen, der hat solche Worte gern."

"Ift nicht nöthig, es ist genug, wenn ich bir's gefagt habe; sag's nicht weiter."

Lenz ging den langen, jett fast grundlosen Weg von der Morgenhalde auf und ab, als ging's von einer Stube in die andere. Auf dem Wege wurde ihm oft Glück gewünscht von Männern und Frauen, und Viele sagten: "Du siehst aus, wie wenn du seit deiner Verlobung gewachsen wärest."

In der That ging Lenz seit dieser Zeit stolz aufgerichtet wie noch nie; und dann lächelte er, wenn man ihm vorhielt: "Du stehst hoch im Preis, denn was einer für eine Frau friegt, das ist der Preis, den er gilt." "Thne dir zu nahe treten zu wollen, ich hätte es nie geglaubt, daß das Annele im Dorf bleiben würde. Man hat ja immer gesagt, sie heirathet einen Wirth in Baden-Baden, oder den Technifer... Du kannst lachen, dir ist dein Brod in den Honig gesallen."

Lenz war gar nicht beleidigt, daß man ihn für ge= ringer hielt; im Gegentheil, er mar stolz, daß Annele so bescheiden war und ihn auswählte. Wenn er bei Unnele und der Mutter im Stüble faß, und der Alte bisweilen kam und ein gewichtiges Wort brummte, da fagte Leng: "D lieber Gott! wie bank' ich bir, daß du mir wieder Eltern gegeben hast! Und was für Eltern! Ich bin zum zweiten Mal auf die Welt gekommen. Ich kann mir's gar nicht glauben, daß ich da im Löwen dabeim sein soll. Wenn ich bedenke, wie mir's als Kind gewesen ist, wie man da den obern Stock aufgesett hat und Spiegelglasscheiben in alle Kenster! In Karlsrube ist gewiß das Edloß nicht schöner — haben wir Kinder zu einander gesagt. Und ich bin dabei gewesen, wie der goldene Löwe aufgehängt worden ist. Wenn ich mir damals hätte benken können, daß ich in dem Schloß einmal dabeim fein könnte. Es ift doch bart, daß das meine Mutter nicht noch erlebt bat."

Die beiden Frauen wurden gerührt von diesen Worten, wenngleich Annele dabei die Stiche an ihrer Stickerei zählte, denn sie hatte sofort begonnen, für Lenz ein Paar Pantoffeln zu sticken. Sie sprachen Beide lange nichts, bis die Mutter sagte: "Ja, und was für eine

schöne Familie friegst du noch außerdem an den andern beiden Schwiegersöhnen! Ich hab' dir's schon gesagt, sie sind mir werth und lieb, aber ganz anders wie du; dich fenn' ich von Jugend auf, du bist mir, wie wenn ich dich unter dem Herzen getragen hätte. Aber du kennst sie ja, was das für seine, adelige Menschen sind. Und Geschäftsleute oben 'raus. Es wär' ein Anderes froh, wenn es so viel Vermögen hätte, als die in einem Jahr verdienen."

Unnele aber fagte nach geraumer Beile: "Benn nur der dumme Regen einmal aufhören möchte! Beißt du, Lenz? Tann lassen wir gleich auspannen und fahren einmal mit einander hinaus."

"Ja, ich freue mich auch barauf, mit dir einmal unter Gottes weiten himmel zu kommen. Mir ist's für mein Glück fast zu eng hier im Haus."

"Und nach der Stadt fahren wir."

"Ja, wohin du willst."

Und wieder sagte Lenz: "Ich bin nur froh, daß meine Zauberflöte so gut verpackt ist; es thät' mir im Herzen weh', wenn etwas dran geschähe."

"Das ist übertrieben," berichtigte die Mutter. "Die Sach' ist nun einmal verkauft. Es geht jest auf Gefahr bes Käufers."

"Mutter, nein, das ist nicht so. Ich verstehe meinen Lenz besser. Er hat recht, ihm ist's ans herz gewachsen, was er gemacht hat, und er möcht' immer die hand darüber halten. Denn wenn man Monate lang Tag und Nacht auf eine Sache Dbacht gehabt hat, da thut's einem weh, wenn's verdorben wird."

"Ja, lieb Annele, du bift mein!" rief Lenz im Entzücken, wie tief und gut ihn das herrliche Mädchen verstand und ihm Alles so gut und getreu auslegte!

Die Mutter schalt mit süßsaurer Freundlichkeit: "Mit euch Liebesleuten kann man nicht reden; wer nicht verliebt ist, der sagt euch nichts recht." — Sie ging ab und zu, denn Lenz hatte gebeten, daß Annele wenigstens in der ersten Zeit von den Pflichten in der Wirthsstube enthoben werde. "Ich bin nicht eifersüchtig," betheuerte er, "kein Gedanke, aber ich möchte Jedem den Blick wegnehmen, den du auf ihn richtest; cs gehört Alles nur mir!"

Eines Mittags hörte es eine Stunde zu regnen auf. Lenz ließ nicht ab, bis Annele ihm willfahrte und mit ihm nach seinem Hause ging. "Es ift mir, wie wenn Alles auf dich wartete. Alle Töpfe, alle Schränke und auch sonstige Sachen, über die du dich freuen wirst."

Unnele widerstrebte lang und sagte endlich: "Die Mutter muß aber mitgeben."

Diese war wider Erwarten schnell bereit. Man ging durch das Dorf. Alles grüßte. Man war kaum hundert Schritte gegangen, da klagte Annele: "Lenz, das ist ein böser Weg, da versinkt man ja fast. Den Weg mußt du besser herrichten lassen, und weißt du was? Du mußt einen Fahrweg machen lassen, daß man auch bis vor unser Haus fahren kann. Meiner Babet ihr Mann hat sich auch eine eigene Straße durchs Feld brechen lassen bis vor sein Haus."

"Das geht bei mir schwer," erwiderte Lenz, "das kostet viel Geld, und ich müßte das Feld kaufen. Siehst

du? Erst von dort an, von der gaselhecke an, ist die Matte mein eigen, und zu meinem Geschäft brauche ich keinen Fahrweg. Nicht wahr, Annele? du weißt, ich thät' dir gern Alles zulieb, aber das kann ich nicht."

Annele schwieg und ging voraus. Die Mutter aber flüsterte Lenz zu: "Was brauchst du so viel zu reden? Hättest du gesagt: Ja, lieb's Annele, wollen sehen, oder so und so. Nachher kannst du ja immer noch thun, was du willst. Sie ist ein Kind, und ein Kind muß man mit schönen Reden abspeisen. Du kannst Alles mit ihr machen, wenn du gescheit bist. Kur nicht viel von einer Sache wichtig machen und jedes Wort auseheben, kurzab bei einander, und dann laß es ein paar Tage ruhen und sang' nicht gleich wieder davon an; mach's nicht auf Einmal aus, wenn du glaubst, daß es noch nicht fertig ist, sie besinnt sich schon allein darzüber, oder vergißt es, sie ist ein Kind."

Lenz widersprach, die Mutter groß ansehend: "Annele ist kein Kind, mit der kann man Alles reden, und sie versteht Alles."

"Wie du meinst," schmollte die Mutter achsel= zudend.

Man war erst halben Wegs auf der Matte, da rief Annele von Neuem: "D lieber Gott, das ist ja so weit! Ich hab' mir's nicht so weit vorgestellt. Das dauert ja eine Ewigkeit, dis man da herauf kommt."

"Ich kann den Weg nicht kürzer machen," sagte Lenz barsch und troßig. Annele brehte sich um und sah ihn durchdringend an. Er setzte stotternd hinzu: "Ich weiß, du wirst dich noch freuen, daß der Weg so weit

ist. Denk', dafür haben wir ja auch eine so große Matte. Ich könnte drei Kühe halten, wenn mir's nicht zu viel Ueberlast wäre."

Unnele lachte gezwungen. Man war endlich am Haufe angekommen. Unnele athmete tief auf und klagte, daß ihr so heiß geworden sei.

"In Gottes Namen willsommen daheim!" sagte Lenz und saßte auf der Schwelle ihre Hand. Sie bestrachtete ihn als spräche er eine fremde Sprache, aber plöglich sagte sie: "Du bist doch ein lieber, guter Mensch. Du machst aus Allem so was Gutes!"

Lenz war zufrieden, und welch eine Freude hatte erst Franzl! Die Mutter gab ihr zuerst eine Hand, dann aber auch Annele. Und Beide lobten, wie sauber und nett Hansgang, Küche und Wohnstube sei.

"Ich werde mir Mühe geben müssen, mich an die niederen Stuben zu gewöhnen," sagte Annele und reichte mit der Hand sast an die Decke.

"Ich kann die Stuben nicht höher machen und sie halten auch so besser warm."

"Ja wohl. Weißt Lenz, wenn man eben aus einem so großen Haus kommt wie das unsere, da wird es Einem schwer, die Decke liegt Einem auf dem Kopf. Aber ich trag's gern. Brauchst nicht zu sorgen, daß mich das ansicht."

Lenz drehte die Geschirrhange, die mit allerlei Handwerkszeug besteckt, wie ein Kronleuchter von der Decke herabhing. Er erklärte Unnele die verschiedenen Handwerkszeuge: den Drillbohrer, auch Melker genannt, den Hohlbohrer, auch Neuberle genannt, und den Versenker, der auch Fresser oder Ausräumer heißt. Bald aber sagte er: "Du wirst schon bekannt mit Allem werden, mit dem ich mein Leben verbringe. Das sind meine stillen Helser. Jest will ich dir unser Haus zeigen."

Die Mutter blieb bei Franzl in der Stube sitzen, Lenz führte Annele durch das ganze Haus und zeigte ihr die sieben aufgerichteten Betten und noch zwei große Federsäcke, aus denen man noch mehr füllen konnte. Er öffnete Kisten und Kasten, worin reich aufgeschichtete Linnen wohl geordnet standen, und sagte: "Nun, Annele, was sagst du dazu? Nicht wahr, du bist ganz erstaunt? Ist das nicht das Prächtigste, was man sehen kann?"

"Ja, es ist brav und ordentlich. Aber, lieber Gott! Ich will von meiner Schwester Theres gar nicht reden; natürlich, wenn man oft sechzig Badgäste im Hause hat, braucht man viel Weißzeug, das gehört zum Gesschäft; aber da solltest du nur die Kisten von der Schwiegermutter meiner Babet sehen. Was will das dagegen heißen!"

Lenz wurde leichenblaß und konnte kaum die Worte hervorstottern: "Annele, thu das nicht, sag' das nicht,

mach' jest keinen Spaß."

"Ich mache keinen Spaß, das ist mein Ernst; ich bin gar nicht verwundert, das hab' ich seiner und besser und mehr gesehen. Sei doch gescheit! Will doch nicht, daß ich mich über etwas auf den Kopf stellen soll, was ordentlich ist, aber weiter nichts. Ich habe schon mehr gesehen in der Welt, du kennst die Welt noch nicht genug."

"Kann sein, ist wohl so," sagte Lenz mit blasser Lippe. Annele suhr ihm mit der Hand über das Gessicht und scherzte: "Du guter Kerl! was geht denn das dich an, ob ich drüber staune oder nicht? Deine Mutter hat's brav gemacht, in ihrem Stand ganz brav, das kann Niemand anders sagen; aber, guter Lenz, wegen deinem Vermögen habe ich dich nicht geheirathet, Du hast mir gefallen, Du, das ist die Hauptsache!"

Diese Zurede war bitter und süß zugleich; Lenz schmeckte doch nur eigentlich das Bittere, wie ihm der Mund plöglich gallenbitter war.

Man kehrte wieder in die Stube zurück; dort stand eine reiche Aufwartung, wie sie eben die Franzl zussammen gestellt hatte.

Unnele behauptete, sie habe zu gar nichts Appetit; aber als Lenz fagte: "Das geht nicht, du mußt doch etwas genießen, wenn du zum ersten Mal ins Haus kommst," willigte sie ein, brach ein Brodränstchen ab und kaute es mühfam.

Lenz mußte die Franzl mehrmals schweigen heißen, denn sie konnte ihn gar nicht genug loben.

"Du mußt was Gutes auf der Welt gethan haben, daß du so einen Mann kriegst," sagte sie zu Annele.

"Und er muß auch was gethan haben," sagte die Mutter, und schaute dabei auf Annele, die ihr mit einem Zornesblicke erwiederte; denn sie glaubte, daß die Mutter damit gesagt habe: Der muß auch was gethan haben, daß er die kriegt!

"Komm her, Annele, seg' dich zu mir," bat Lenz. "Du hast schon oft gesagt, du möchtest einmal sehen, wie ich so ein Musikstück setze; das habe ich mir nun ausbewahrt, dis du zum ersten Mal bei mir bist, das setze ich jetzt, und es spielt sich dann allein fort. Es ist ein wunderschönes Stück von Spohr, ich kann dir's singen, aber es ist viel, viel schöner, als ich's singen kann."

Er sang die Arie aus Faust: "Liebe ist die zarte Blüthe," dann setzte sich Annele zu ihm, und er begann nun nach dem vorgelegten Notenblatte auf den Punkten, die er bereits mit der Hacken-Claviatur vorbezeichnet hatte, die Stifte in die Walze einzurammen und jeder Stift saß beim ersten Schlage vollkommen sest.

Annele war voll Bewunderung, und Lenz arbeitete frohmuthig weiter; er bat sie indeß, nicht zu sprechen, denn er müsse auf das Metronom achten, das er in Eang gebracht hatte.

Die Mutter wußte, daß Stillsiten und müßig Zuschauen für Unnele eine schwere Arbeit war; sie fagte daher, glückselig lächelnd: "Das weiß Jeder, daß du ein ganz geschickter Mensch bist; aber wir müssen jetzt heim, es ist schon Mittag, und wir haben Fremde; es ist genug, daß du das angefangen hast, während wir da sind."

Annele erhob sich, und Lenz ließ von der Arbeit ab. Franzl schaute immer auf die Hände Annele's und der Löwenwirthin, und wenn Eines in die Tasche suhr, erzitterte sie und verbarg schnell im Voraus die Hände hinter dem Rücken, um zu zeigen, daß sie nichts will; sie läßt sich nur zwingen, etwas anzunehmen. Jest kommt's gewiß, jest kommt die goldene Kette oder ein

brillantener Ring oder hundert neue Thaler, solche Leute geben gleich groß.

Aber sie gaben weder groß noch klein, kaum die Hand zum Abschied, und Franzl ging in die Küche, nahm einen ihrer größten und ältesten Töpse, hielt ihn boch, sie wollte ihn den schlechten, undankbaren Menschen nachwersen; der Tops dauerte sie aber. Hat man ie so was gehört? Nicht einmal eine Schürze Sinem bringen! Armer, armer Lenz! Du bist bös hinein gesalten. Gottlob, daß ich nichts dazu gethan habe. Das ist recht, sie haben's ja selber gesagt, daß ich nichts dazu gethan habe. Gottlob, von dieser Sache will ich seinen Lohn, jeder Heller thät' mir auf der Seele brennen.

Lenz gab der Schwiegermutter und der Braut das Geleit bis über seine Matte hinaus, dann kehrte er wieder heim, denn es war ausgemacht, wenn andern Tags schön Wetter ist, fährt man über Land zur Schwester Babet.

Lenz hatte noch mancherlei vorzubereiten und dem Gesellen und Lehrjungen Anweisungen zu geben.

Es war ihm feltsam zu Muthe, wie er wieder so aslein war, und kaum nach zwei Stunden wollte er wieder hinab zu Annele. Ihm war so bang, er wußte nicht warum. Sie sollte und konnte die Bangigkeit lösen. Er blieb aber doch daheim; und als er noch vor Schlasengeben die offen gebliebenen Kisten und Kasten verschloß, war's ihm, als müßte er etwas hören, er wußte nicht was; da lag das Gespinnst der Mutter, das sie mit ihrem Munde geneht und mit ihrer Hand

gesponnen hatte. Es ist seltsam, es ist, wie wenn ein Geist immer hinter ihm brein ginge und aus Kisten und Kasten heraus jammerte — —

In ihrer Kammer aber saß Franzl noch aufrecht in ihrem Bett; sie murmelte allerlei Berwünschungen gegen die Löwenwirthin und Annele, bat aber Gott sogleich wieder, er möge ihr die Worte zurückgeben, sie sollten nicht gesprochen sein, denn alles Böse, was nun das Annele betraf, traf ja auch den Lenz.

## Zwanzigstes Rapitel.

Erfte Ausfahrt.

Um andern Morgen, da war nun der heiß ersehnte Tag. Die Sonne schien freudig auf die Erde nieder, und auch Lenz wurde es wieder freudig zu Muthe. Er schickte alsbald den Lehrling zu Annele und ließ ihr sagen, sie sollte bereit sein, er komme nach einer Stunde. Sonntäglich gekleidet trat er nach einer Stunde den Weg nach dem Löwen an.

Annele war noch nicht fertig; sie gab ihm nur auf sein Bitten und Betteln eine Hand durch die Kammersthür, sehen durfte er sie nicht, sie reichte ihm nur rothe Vänder und Cocarden herauß, die er dem Knecht geben solle, damit er sie an Pferdegeschirr und Peitsche anheste. Endlich und endlich kam sie, schön geschmückt. "Ist der Wagen angespannt?" war ihr erstes Wort.

"Nein."

"Warum hast du das nicht besorgt? Sage dem Gregor, er soll seine gute Postillonsunisorm anziehen und sein Horn mitnehmen."

"Laß doch das! Wozu soll's?"

"Wir dürfen uns zeigen vor der ganzen Welt, wir haben nach Niemand was zu fragen, und sie sollen aufschauen, wenn wir daher kommen."

Man stieg endlich ein. Vor dem Hause des Doktors

befahl Annele dem Gregor: "Blas jett, blas scharf! Sie sollen herausschauen, des Doktors Töchter, und sollen sehen, wie wir mit einander fahren. Schau! Es zeigt sich keine Seele, das Fenster wird zugemacht in der Eckstube. Dort sind sie. Sie vergehen vor Aerger drinnen, und sie müssen's noch erzählen, denn ich weiß, die alte Schultheißin fragt jett: Warum blast man da? Ich möcht hinter der Thür stehen und hören, wie sie Alles berichten!"

"Annele, du bift übermüthig heut!"

"Warum nicht? Du gefällst mir heute besonders. Die Leute haben Recht, du hast so getreue, helle Augen; ich hab's gar nicht gewußt, daß sie so schön sind, du bist wirklich ein hübscher Kerle!"

Das ganze Gesicht des Lenz erglänzte, und er wurde noch hübscher. "Ich will mir neue Kleider machen lassen, nach der Mode; was meinst du?" fragte Lenz.

"Nein, bleib' du nur so, das sieht viel ehrbarer

und solider aus."

"Es sieht nicht nur so aus, es ist's auch."

"Ja wohl, es ist's auch. Thu' nur jett nicht so, als ob jedes Wort ein Zahn an einem Uhrenrad wäre."

"Haft Recht."

Man fuhr durch das Nachbardorf, und Annele befahl wieder: "Gregor, blas, blas scharf! Schau, da die Krämerin Ernestine ist eine Base von mir, sie hat lang' bei uns gedient und hat nachher den Schneider geheirathet, der jett Krämer geworden ist; die kann mich nicht ausstehen und ich sie nicht, die soll sich ärgern, daß ihr grünes Gesicht blau wird, wenn sie

sieht, daß wir Beide vorüberfahren und nicht einkehren. Hui! da kommt sie ans Fenster. Ja, guck dir nur deine überwachsenen Schweinsaugen aus, mach' das Maul auf, daß man dein buckliges Zahnsleisch sieht, ja, ich bin's, und das da ist mein Lenz. Sieh dir ihn an! Gelt, hättest auch Appetit? Prosit Mahlzeit! Laß dir deinen vorjährigen Häring schmecken!"

Sie schnalzte mit der Zunge vor Jubel, und man fubr vorüber.

"Macht dir das jett Freude, Annele?" fragte Lenz. "Warum nicht? Einem bösen Menschen muß man Böses thun, und einem guten Gutes. Beides ist recht.

"Ich glaub', ich kann's nicht."

"Darum sei froh, daß du Mich hast. Sie sollen alle in ein Mauseloch kriechen vor uns, sie sollen froh sein, wenn wir sie nur anschauen."

Bor ber Stadt gab Annele ihrem Bräutigam noch Berhaltungsregeln: "Wenn der Bruder meines Schwagers, der Technifer, da ist, thu' nur recht stolz gegen ihn. Er wird dir was am Zeug slicken wollen, denn er ist grausam bös, weil ich ihn nicht genommen habe, aber ich mag ihn nicht. Und wenn dir meine Schwester was vorheulen will, hör's geduldig an; brauchst sie nicht zu trösten, es nütt doch nichts und ist auch nicht nöthig. Sie sitt im Gold und hat doch immer nichts, als zu klennen; sie ist halt nicht ganz gesund. Sonst aber ist unsere ganze Familie gesund, das siehst du ja an mir."

Die beiden Brautleute trafen es nicht gut bei ber Schwester. Sie lag in ber That frank zu Bett, und

weber ber Schwager noch bessen Bruder war zu Haus. Sie waren beide rheinabwärts gefahren mit einem großen Floß.

"Willst du nicht bei beiner Schwester bleiben? Ich babe mich in der Stadt umzuschauen."

"Rann ich nicht babei fein?"

"Nein, ich habe dir was zu besorgen."

"Da kann ich auch babei sein, und es ist besser; ihr Männer könnt nicht gut auswählen."

"Nein, dabei kannst du nicht sein," bestand Lenz darauf. Er nahm ein ziemlich umfangreiches Räcken aus dem Wagensit und ging damit nach der Stadt; denn das Haus der Babet war draußen am Bach, in der Rähe der großen Holzlager.

Ohne daß es Annele bemerkt hatte, brachte Lenz das, was er mitgenommen hatte, etwas vergrößert wieder zurück und legte es in den Wagensig.

"Was haft du mir gekauft?" fragte Annele.

"Ich will dir's daheim geben."

Unnele war's zwar hart, daß sie ben schönen Schmuck nicht der Schwester zeigen konnte, aber sie hatte schon gemerkt, das war etwas, worin Lenz seinen eigenen Beg ging und sich nicht abbringen ließ.

Man aß im Wirthshause, und Unnele erzählte, daß ber Sohn des Hauses, ein feiner Mensch, der jett einen großen Gasthof in Baden-Baden habe, auch um sie gefreit; sie hätte ihn aber nicht gewollt.

"Das brauchst du mir nicht zu erzählen," sagte Lenz. "Ich bin fast eifersüchtig auf die vergangenen Tage; auf die Zukunft nie. Hier hast du meine Hand. Ich kenne dich. Es thut mir aber weh, daß noch

Andere einmal ein Auge zu dir aufgehoben haben. Laß alles, was vergangen ift, vergangen sein. Wir fangen unser Leben von vorn an."

Es war ein eigener, warmer Strahl, der über das Antlig Annele's zuckte bei diesen Worten. Etwas von der Gemüthsheiligkeit des Lenz ging vor ihr auf, sie war fanft und äußerst liebevoll.

Sie konnte es nach ihrer Art nicht besser ausdrücken, als indem sie betheuerte: "Lenz, du brauchst mir gar kein Brautgeschenk zu kausen. Du brauchst das nicht zu thun, was Andere thun. Ich kenne dich. Es gibt noch was Besseres als alle goldenen Ketten." Die Thränen standen ihr im Auge, als sie das sagte, und Lenz war noch nie glückseliger gewesen, als jest.

Die Kirchenuhr schlug Fünf, als man zur Heimkehr wieder auf dem Wagen saß.

"Die Uhr da hat mein Bater selig gemacht, und da hat der Faller noch mitgeholfen," sagte Lenz. "Halt! Das ist gut, daß mir das einfällt. Der Faller sagt, du habest ihm ein ungeschicktes Wort übel genommen; er will mir nicht sagen, was. Sei ihm nicht bös, er ist oftmals ungeschickt gerad aus, ein steiser Soldat, aber ein besonders guter Mensch."

"Kann sein. Aber schau, Lenz, du hast zu viel Kletten an dir hangen, die mußt du abschütteln."

"Meine Freunde gebe ich nicht auf."

"Das will ich ja auch nicht, Gott bewahre! Ich habe dir weiter nichts sagen wollen, als du sollst dich so halten, daß nicht Jeder kommen kann und dir in Alles drein redet."

"Da hast du recht, das ist mein Fehler; ermahn' mich nur, so oft du willst, daß ich ihn ablege."

Als Lenz dieses Wort und so demuthsvoll aussprach, stand Annele plöglich im Wagen aufrecht.

"Was haft? Was gibt's?" fragte Lenz.

"Nichts, gar nichts, ich weiß nicht, warum ich aufgestanden bin. Ich meine, ich sige nicht gut. So, jetzt ist's besser. Es fährt sich doch gut in unserer Kutsche, nicht wahr?"

"Ja, ganz gut. Man sitt wie auf dem Stuhl und ist doch in der weiten Welt. Fahren ist doch schön, und ich bin noch nie in eigenem Fuhrwerk gefahren, und deines Baters ist doch auch mein."

"Ja wohl."

Am Wege ging der Pröbler. Er stand still als die Brautleute vorüberfuhren und nickte mehrmals.

"Ich möchte ben alten Mann gern mitfahren lassen," fagte Lenz.

"Das wäre schön!" lachte Annele. "Eine Brautsfahrt mit dem Pröbler!"

"Du hast recht," entgegnete Lenz, "wir wären nicht mehr allein bei einander, so gut selbander, so herzeinig, wenn da noch ein Drittes säße und zusähe und zuhörte. Ich bin gegen Niemand hart, wenn ich ihn jett nicht mitsahren lasse. Das ist jett eine Stunde, wo wir jett nur für uns allein so glückselig sein können. D wie schön ist Alles. Ich meine, die ganze Welt lacht. Der Pröbler hat auch gelacht und hat's gar nicht übel genommen. Er hat sich gewiß auch gedacht, daß ich von dieser Stunde jett nichts herschenken kann."

Annele sah Lenz groß an, dann schlug sie den Blick nieder und faste still die Hand ihres Bräutigams. —

Die erste Ausfahrt der Brautleute war nicht so lustig gewesen, als man voraus vermuthet hatte, aber die Beisten brachten doch eine besondere Freude mit heim. Annele sprach sehr wenig, es ging was Besonderes in ihr vor.

Man kam noch bei hellem Tag wieder heim. Lenz half Annele aus dem Wagen und ließ sie allein vorauf geben. Dann nahm er das forgsam Eingewickelte aus dem Kutschensitz, ging ebenfalls hinauf und rief Annele in das Stüble.

Dort wurde das Geheimniß ausgewickelt mit den Worten: "Annele, ich schenk" dir hiermit das Liebste und das Beste, was ich habe. Das hat mir mein guter Pilgrim gemacht, und du sollst's haben."

Unnele sah starr auf das Bildniß, für das Lenz so geheimnisvoll den goldenen Rahmen in der Stadt besforgt hatte.

"Nicht wahr, du kannst nichts reden, wie dich jetzt meine Mutter ansicht?"

"So? Das ift deine Mutter? Ja, es ist ihr Nock und ihr Halstuch und ihre Haube, aber deine Mutter? Nein, das könnte eben so gut des Schreiners Annelise, oder die alte Fallerin sein. Ja, und der sieht's noch mehr ähnlich. Warum siehst du jetzt wieder so blaß aus, daß dir kein Blutstropfen im Gesicht ist? Guter Lenz, soll ich denn die Unwahrheit sprechen? Das willst du doch nicht. Und was kannst du dafür? Der Pilgrim ist eben der Garnichts. Der versteht gar nichts, der kann bloß seine Kirchthürme malen."

"Wie du so redest, ift mir's, als wenn meine Mutter

zum zweiten Mal gestorben wäre," sagte Lenz.

"Sei doch nicht gleich so traurig," bat Annele mit innigem Tone. "Ich will das Bild in Ehren halten, ich häng' es jest über meinem Bett auf. Gelt, du bist jest nicht mehr traurig? Du bist heut so lieb gewesen, und schau, wenn ich das Bild ansehe, kann ich doch besser an deine Mutter denken."

Wie es Lenz bald siedendheiß, bald eiskalt überlief, so konnte ihn Annele, wie sie nur wollte, bald in die höchste Seligkeit versetzen, bald zu Tode kränken.

Und so ging's nun Wochen und Monate. Aber die eigentliche Freude war doch vorherrschend, denn über Annele war eine Weichheit gekommen, die Niemand je in ihr vermuthet hätte. Selbst Pilgrim kam eines Tages zu Lenz und sagte: "Andere Menschen sind glücklich, wenn sie sehen, wie gescheit sie gewesen sind; mich freut's, daß ich dumm gewesen bin."

"Co? Worin benn?"

"Man lernt ein Mädchen nie auskennen. In dem Unnele steckt doch etwas, was dich ganz glücklich machen kann. Es ist vielleicht gerade gut, daß sie nicht so weichherzig und träumerisch ist, wie du."

"Ich danke dir. Gottlob, daß es so gekommen ist,"

rief Lenz.

Die beiden Freunde reichten einander die Hände und hielten sie lange fest.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

Eine große Hochzeit, bavon ein harter Biffen übrig bleibt.

Der Lenz von der Morgenhalde macht Hochzeit! Das Löwen-Annele heirathet!

So hieß es durch das ganze Thal und weit, weit darüber hinaus, und oft im selben Hause wurde bald nur vom Annele, bald nur vom Lenz allein geredet; Beide hatte man im Worte noch nicht zusammen gegeben, das wird sich erst finden, wenn sie getraut sind, das Löwen-Annele wird dann wohl das Lenz-Annele heißen.

Es hatte tapfer geschneit, und jest war's wieder hell, echtes gerechtes Schlittenwetter, und von allen Bergen und in allen Thalen tönte Rollengeklingel und Peitschenknallen, gewiß hundert Schlitten standen am Hochzeitmorgen vor dem Löwen, in allen Ställen war fremde Sinquartierung, und manche einsame Kuh begriff nicht, wie auf einmal solch ein paar stattliche Pserde zu Besuch kämen. Freilich, nur so eine einsam überwinternde Kuh kann nicht wissen, was in der Welt vorgeht, aber die Menschen wissen, was in der Welt vorgeht, aber die Menschen wissen, im Dorfe war, und selbst alte kranke Mütterchen ließen nicht ab, bis man sie ankleidete, damit sie sich ans Fenster sehen können, obgleich sie abseits wohnen, wo man nichts sieht und

nur bisweilen fernes Rollengeklingel und Beitschen= knallen bört.

Die Krämer-Ernestine war schon mehrere Tage vor der Hochzeit im Löwen als Anhelserin. Da konnte von Empfindlichkeit — weil man nicht besonders besucht, nicht besonders eingeladen war — keine Rede sein; das große Stammhaus seierte ein Fest, die Basallen mußten sich von selber einsinden.

Erneftine hatte ihre Kinder in einem Nachbarhause untergebracht, der Mann mußte derweil das Haus hüten, dem Kramladen vorstehen und sich etwas kochen, so gut es ging. Wenn der Löwe ruft, haben Andere kein Recht mehr.

Ernestine wußte im Hause zu Allem gut Bescheid, sie konnte Jedem, was es verlangte, in die Hand geben, sie wirthschaftete in Küche und Keller und freute sich ihrer Wichtigkeit. Am Hochzeitsmorgen kleidete sie Annele an, denn diese hatte doch eigentlich keine rechte Gespiele.

Der Löwe zeigte heute, welch einen Umfang er hat. Der ganze erste Stock, nach der ganzen Breite des Hauses, war nur ein einziger Saal. Man hatte die Zwischenwände, die nur aus Brettern bestehen, herausegenommen und heute war da erst recht ein großer gewärmter Marktplat.

Lenz hätte nach seiner Art gern eine stille Hochzeit gehalten, aber Annele hatte recht, da sie sagte: "Ich weiß wohl, ich erkenne, was dir das Liebste wäre; aber wir sind es den Menschen schuldig, daß wir ihnen auch die Lustbarkeit gönnen, und man hat nur Einmal

im Leben Hochzeit. Man hat jahraus jahrein Ueberlast genug von den Leuten, wir müssen es ihnen auch gönnen, daß sie uns dankbar sind. Wie viel Mal im Jahr gibt es eine Hochzeit in der ganzen Gegend, wo wir nicht hingehen und Geschenke bringen? Zweitausend Gulden ist wenig, was wir so verausgabt haben. Gut, jetzt sollen sie auch wieder einen Theil hergeben. Ich will nichts geschenkt von der Welt. Ich bin froh, wenn sie nur halb bezahlt."

Und in der That, die Hochzeitsgeschenke waren überreich an Geld und Geldeswerth. Es that sich nicht anders, man mußte zwei Tage Hochzeit halten: einen Tag für die Einheimischen und Anverwandten und einen Tag für die Fremden.

Am Hochzeitsmorgen kam Pilgrim mit gefalbtem Haar, einen Nosmarinstrauß mit Bändern im Knopfsloch, zu Lenz, und er sagte: "Ich schenke dir nichts zu deiner Hochzeit."

"Du haft mir genug gegeben, das Bild meiner Mutter."

"Das will nichts heißen; ich weiß wohl, wie es zu machen ware, aber ich kann's nicht. Nein, Lenz, ich habe zu beiner Hochzeit mir selber etwas geschenkt; da schau, mit dem Papier da bin ich wie der Siegfried, von dem wir einmal gelesen haben. Jeht habe ich eine Hornhaut, da geht kein Stich mehr durch."

"Was ift denn das?"

"Das ift eine Nentenversicherung. Von meinem sechzigsten Jahre an habe ich hundert Gulden jährlich, und bis dahin werd' ich mich schon durchschmieren. Und

wenn ich dann nicht mehr allein sein kann, dann mußt du mir ein Stüble einrichten im Haus, einen warmen Winkel hinter dem Osen, und da will ich mit deinen Enkeln spielen, und was ich ihnen vorzeichne, werden sie schon recht sinden. — Es hat mich viel gekostet, bis ich die erste Einzahlung ausgebracht habe. Es ist einfältig, ich hab' mein Auskommen, aber ich kann nichts erübrigen. Da hab' ich mir nun ein Jahr lang das Frühstück abgewöhnt — der Löwenwirth hat's gespürt, daß ich Mittags auch noch zum Frühstück komme — und da habe ich's nun doch herausbekommen. Später gewöhn' ich mir auch das Mittagessen ab und so nach und nach das ganze Leben. Das wäre prächtig, wenn man nach und nach alle Fensterladen zumachen könnte, dann — gut' Racht Welt."

Unter diesen Darlegungen half er Lenz sich schön ankleiden, nagelnen von Kopf bis Fuß; er dankte dem Freunde, daß er ihn nun auch solid gemacht habe, und wußte dabei sehr vergnüglich zu schildern, wie alle Mitglieder der Rentenanstalt eine Familie bilden, nur mit dem Unterschied, daß sie einander nicht zum Geburtstag gratuliren, und daß gar nicht aus bösem Willen, sondern bloß, weil sie einander nicht kennen.

Pilgrim hatte eine ganze Statistik der Rentenanstalt im Kopfe, er gab sie Preis, um Lenz nicht zu einer überflüssigen Gemüthsbewegung kommen zu lassen.

Als Lenz hochzeitlich geschmückt war, kam auch Petrowitsch ganz freiwillig als Brautführer. Er besteutete mit schelmisch=geheimnisvoller Miene: "Von mir, Lenz, kriegst du kein Hochzeitsgeschenk, du weißt

schon, warum; es wird dir aber zur Zeit nicht fehlen." Mit dem Köder, daß Lenz sein Haupterbe sein solle, — was er indeß nie ganz deutlich sagte — konnte Petrowitsch die erste Person bei den Hochzeitsseierlichseiten sein. Er that das gern, so recht mitten drin sitzen, wo Alles um ihn herum wuselt, und er hat doch das Bewußtsein: Ich hab' meinen Schlüssel in der Tasche und daheim meinen seuersesten Geldschrank. — Das war so ganz nach seiner Art. Und solche zwei lustige Tage thun doch auch gut in dem Einerlei des Winters.

Der Löwenwirth trug heute seinen Apostelkopf noch etwas höher, er strahlte von Würde und streichelte sich dabei immer sein frisch rasirtes Kinn.

Musik und Schießen und Jubeln tonte überlaut in den frischkalten bellen Wintertag hinein, als man zur Kirche ging. Die Kirche konnte nicht alle Reugierigen und Theilnehmenden fassen. Es standen wohl eben so viel Menschen vor der Kirche, als darin waren. Der Pfarrer hielt eine besondere Predigt, nicht eine, wie fie aus dem Uniformen = Magazin genommen wird, um einen beliebigen Rekruten einzukleiden; sie war auf den Leib angemessen. Er sprach eindringlich über die Hausehre, über die gemeinsame Chre der Cheleute: Ein Rind erbt die Ehre der Eltern, aber wenn es schlecht ist, können sich die Eltern vor Gott und Menschen recht= fertigen: wir haben das Unfrige gethan, mehr konnten wir nicht. Ein Kind verkommener Eltern kann sich zur Ehre durcharbeiten, es hat sein Leben für sich; der Bruder theilt die Ehre des Bruders, er kann sie aber

auch von seinem Wandel trennen. Anders aber ift die Ehre der Cheleute, bier ist im reinsten Sinne: Mann und Weib Ein Leib. Sier sei Eintracht, ein einiges Trachten. Wo Eines eine Chre für sich sucht und gar auf Rosten bes Andern, da ist Zwietracht, die Hölle, ber ewige Tod. Es ist eine heilige Einrichtung, daß die Frau ihren Taufnamen behält, einen neuen Familien= namen aber vom Manne bekommt; sie trägt des Mannes Namen, des Mannes Ehre. — Der Pfarrer lobte nun die guten Eigenschaften der beiden, die vor dem Altare stehen, allerdings lobte er Lenz etwas mehr, aber auch Unnele bekam einen auten Theil, und wieder ermahnte er, daß kein Mensch auf seine auten Eigenschaften sich etwas einbilde, daß der Flinke den Langsamen, der Langsame den Flinken nach seiner Art schäpe und hoch= halte, daß die Che nicht nur nach Landesgesetzen eine Gemeinschaft der zeitlichen Güter, sondern auch nach ewigen Weltgesetzen eine Gemeinschaft der geistigen Güter sein solle, wo alles Mein und Dein aufhört und Alles nur noch unser heißt, und doch wiederum nicht unser, es gehört der Welt, es gehört Gott an -

In allgemeinen Betrachtungen und doch dabei leicht auf die Perfönlichkeiten anwendbar, gab der Pfarrer gewissermaßen den Besorgnissen der Freunde lauten Ausdruck, daß zwei Menschen so ungleich an Art und Lebensgewohnheit fortan eine friedliche, einige Gemeinschaft sein sollten.

Pilgrim, der bei den Sängern auf dem Empor faß, nickte dem Liedermeister zu, und dieser winkte einverständlich. Faller sah nicht auf, er drückte sich mit der

Hand beibe Augen zu und dachte vor sich hin: So von der Art hast du auch zum Annele gesprochen; wer weiß, was sie dem Pfarrer heraus gäbe, wenn sie reden dürfte! Aber ich bitt' dich, lieber Gott, du hast so viele Wunder gethan auf der Welt, thu' uns jett nur das Sine, pflanze ihr gute Gedanken ins Herz und lege ihr gute Worte auf die Lippen für den guten Lenz, den getreuen . . .

Reine Stimme tönte mächtiger als die des Faller, da er nach der Trauung in den Gefang einfiel. Der Liedermeister winkte ihm, seinen Grundbaß etwas zu mäßigen, denn der Tenor war nur schwach, der Lenz sehlte, aber Faller ließ sich nicht beschwichtigen, kühn und gewaltig übertönte seine Stimme die Orgel und die Sangesgenossen. —

Als die Trauung vorüber war, hatten die Weiber, die so glücklich waren, sie zu sehen und zu hören, denen draußen viel zu erzählen; das sei noch nicht vorgekommen, der Bräutigam habe so laut geweint, so habe man's noch nie von einem Mann gehört. Freislich, der Pfarer hat's auch gar "herzrührig" gemacht; besonders wie er die Eltern des Lenz angerusen um ihren Segen, da habe der Lenz so laut geschluchzt und geweint, daß man gemeint habe, er müsse zusammensbrechen, und alle Versammelten hätten mit geweint. Zeht weinten die, die draußen gestanden, auch; sie waren so gut zur Hochzeit gekommen wie die Anderen, sie dursten auch von Allem haben, vom Weinen und von der Lustbarkeit. Die Männer aber sagten zu den Fremden: "Richt wahr, so einen Ksarrer hat doch kein

anderes Dorf? Dem geht's vom Mund weg, so rund und gerad, und er macht nicht viel Wesens draus; es ist, wie wenn er mit Ginem Alles überlegen möchte. Ja, unser Pfarrer!"

Lom eigentlichen Inhalt der Rede sprachen weder die Männer noch die Frauen.

Als Lenz — rechts vom Petrowitsch, links vom Löwenwirth geleitet — aus der Kirche ging, kam die alte Fallerin auf ihn zu und sagte: "Ich hab's geshalten, die Kleider deiner Mutter sind in der Kirche gewesen, und mehr aus dem Herzen hätte sie nicht für dich beten können als ich."

Lenz konnte nicht antworten, denn der Löwenwirth schalt die Fallerin, daß sie dem Bräutigam zuerst in den Weg trat. Er schalt zwar über den Aberglauben, der in der ersten Anrede einer alten Frau Unglücksbedeutung sieht, rief aber doch einen schönen jungen Knaben herbei, jetzt zuerst dem Lenz die Hand zu geben.

Lon nun an aber gab es nur noch Lustbarkeit. Es war gar nicht zu glauben, daß je ein Menschens auge geweint hätte.

Wie nun Lenz im Stüble den Schwägerinnen die Hand gab und die Schwäger umarmte und küßte, und wie dann der Doktor kam und auch seine Töchter, — das war doch gut von ihnen, daß sie zur Hochzeit kamen, — und Sins nach dem Andern aus: und einz ging und Glück wünschte, da saß Annele auf dem Stuhl und hielt sich ein seines, weißes Sacktuch vor die Augen, und Lenz sagte oftmals: "Daß ich so

geweint hab', ich hab' nichts dafür gekonnt, du weißt, wie glücklich ich bin. Und das wollen wir behalten, fest und getren, daß wir jest nur noch Sine Shre haben, und will's Gott, soll sie bei einander gut wachsen. Und wenn ich so sehe, was du mir für eine Familie gibst, ich werde dir's nie vergessen. Das sollen, will's Gott, die letten Thränen sein, die wir mit einander geweint haben. Zieh' aber die Handschuhe aus, ich hab' auch keine an."

Annele schüttelte mit dem Kopf verneinend, aber sie sprach kein Wort.

Zum Essen! Zum Essen! Zum Essen! hieße es dreisfach. Und in der That, es wurde auch dreisach gegessen. Nur ein einziger Mensch klagte immer: "Ich kann nichts essen, ich bring' keinen Bissen über's Herz; es ist schade um das gute Sach', aber ich kann nicht"— und diese klagende Person war Franzl.

Schon während des Essens hatte der Tanz in der oberen Stube begonnen, das Brautpaar ging ab und zu, bald an die Tasel, bald auf den Tanzboden.

"Es ift unverschämt von dem Techniker, daß er mit zur Hochzeit kommt," sagte Annele einmal auf der Treppe zu Lenz. "Er ist doch nicht eingeladen. Ned' nur kein Wort mit ihm."

"Nein, Laß ihn doch, es foll Keines mißvergnügt sein," beschwichtigte Lenz. "Mir thut's nur leid, daß der Faller nicht da ist. Ich habe nach ihm geschieft, aber er ist nicht gekommen."

Pilgrim tanzte ben ersten Tanz mit Annele. Sie fagte: "Im Tanzen bist du Meister."

"Aber im Malen meinst du nicht?"
"Das habe ich nicht gesaat."

"Gut, so wirst du auch nicht von mir gemalt; und ich hatte mir's heute vorgenommen, dich zu malen. Sigentlich bist du nicht gut zu malen, du bist hübsch, so lang' du plauderst; wenn du aber still bist, da ist was in deinem Gesicht, ich kann dir's nicht sagen."

"Benn du nur so gut malen könntest wie schwätzen!"
"Gut, du wirst nicht von mir gemalt. Weißt du?
von wegen an die Wand malen — "

"Lon dir möcht' ich nicht gemalt auf der Welt sein," sagte Annele. Sie hatte bald ihre heitere Laune wieder.

Das Brautpaar wurde in die Unterstube gerufen, dort hatten sich die angesehensten Männer und Frauen aus der Verwandtschaft um Petrowitsch versammelt. Sie wollten, daß er jett gleich eine Bestimmung mache, was er dem Lenz vererbe. Don Bastian, der pfiffige Hauswirth Bilgrim's, war der Hauptsprecher; er konnte da sein mageres Hochzeitsgeschenk mit fremden Fett spicken, und er verstand Petrowitsch in die Enge zu treiben, daß er fast nicht mehr los konnte. Der Retten= schmied, der sich was darauf zu Gute that, der einzige Nachbar des Lenz zu sein — er wohnte fast eine balbe Stunde entfernt, aber sein haus war das einzige, das man von der Morgenhalde aus sehen konnte war ein Jugendgespiele des Petrowitsch und wußte ihm mit alten Erinnerungen warm zu machen. Die Löwenwirthin glaubte, es fehle nur noch, daß das Brautpaar selber dabei sei; darum batte sie nach ihm

geschickt. Als sie jetzt in den Kreis traten, sagte Petrowitsch, der sehr in die Enge getrieben war: "Gut, da ist ja der Lenz, der weiß, wie ich's mit ihm vorhabe. In unserer Familie hängt man das nicht an die große Glocke. Nicht wahr, Lenz, du weißt, wie wir mit einander stehen?"

"Ja wohl, Ohm," sagte dieser.

"Darum verlier' ich kein Wort mehr," schrie Petrowitsch, sich erhebend. Er fürchtete besonders, es möchte Jemand, vor Allem der Kettenschmied, herauskriegen, daß heute sein fünfundsechzigster Geburtstag war; da hätte man ihm gar noch von allen Seiten gratulirt, und er hätte durch eine Verschreibung für Lenz die Glückwünsche theuer bezahlen müssen. Er drängte sich nun durch die Versammelten hinaus aus der Stube. Der Büble, der hinter ihm drein ging, schrie laut auf, denn er bekam einen Tritt von unsichtbarem Fuß.

Lenz schaute dem Weggehenden verdutt nach, es war vielleicht doch nicht gescheit, daß er dem Ohm so aus der Klemme geholsen. Jett wäre er zu was zu bringen gewesen, und jett ist's vorbei.

Lenz schlug sich aber alles das schnell aus dem Sinn. Er war heiter bis spät in die Nacht hinein. Die Anverwandten, die entsernt wohnten, hatten sich schon davon gemacht. Es war auch für die Brautleute Zeit, heimzugehen, denn vor Mitternacht müssen die Brautleute daheim sein. Im Stüble sagte Lenz: "Anenele, du hast doch recht gehabt; es thut mir jest leid, es gibt keinen Fahrweg zu uns. Mach' dich nur recht warm ein."

"Du wirst schon noch einsehen, daß ich in Bielem recht habe," erwiderte Annele.

Pilgrim hatte den Zug künstlerisch geordnet; voraus zog die Musik, vor und hinter dem Brautpaar zwei Fackelträger; Kinder mit den schönsten Geschenken, mit Bechern, Tellern, Gläsern und Kafscebrettern, ebensfalls brennende Kienspäne tragend, gingen hinterdrein. Als man an den Berg kam, löste sich der Zug allerbings unordentlich auf, Eines mußte hinter dem Andern gehen.

Lenz sagte zu Annele: "Geh du voraus, ich lasse

dir gern den Vorrang."

Man war endlich oben angekommen, die Geschenke waren abgestellt; die Musik spielte noch einen lustigen Tanz, dreimal wurde Hoch! gerusen. Die Musik versklang das Thal hinab.

"Wir sind im Himmel und wissen, daß die Menschen drunten auf der Erde sich über uns freuen," sagte Lenz.

"Ich hab' gar nicht gewußt, daß du so reden kannst," entgegnete Annele. "Wie ist's auf einmal so still!"

"Wart', ich hab' noch ein schönes Musikwerk. Gottlob, jett spiel' ich mir selber auf und für uns beide ganz allein." Er brachte ein Musikwerk in Gang, es spielte: Die Meeresstille von Beethoven. Es spielte noch lange für sich fort, und still war's im Hause.

## Zweinndzwanzigstes Kapitel.

Die Morgengabe.

"Mir ist's lieb, daß wir noch einmal Hochzeit haben; dir nicht auch, Frauele?" sagte Lenz am andern Morgen. "Nein; warum denn dir?"

"Das Weinen hat mir doch eigentlich gestern die Hochzeit verdorben, und heute, heute bin ich erst recht lustig. Es ist mir, wie wenn ich zu einer Hochzeit einsgeladen wäre."

"Du bift ein wunderlicher Mensch!" lächelte Annele. "Halt," rief Lenz plöglich aufspringend, "ich muß dir ja was geben. Wart nur ein bisle."

Er ging nach der Kammer und framte lange. Was wird er bringen? Gewiß hat er noch daran gedacht, daß man seiner Braut eine ordentliche goldene Kette gibt und schöne Ohrringe. Aber das hätte er gestern thun müssen, warum denn heute? Annele hatte lange Zeit, sich zu besinnen.

Endlich kam Lenz und sagte: "So, da hab' ich's, ich hab's verräumt gehabt. Da hast du die Granatensschnur von meiner Mutter selig; das sind noch von den guten alten, die werden dir auch gut stehen auf deinen lieben Hals. Komm, zieh's einmal an."

"Nein, Lenz, das ist zu altmodisch, das kann ich nicht tragen, und das reibt mich am Hals; nein, das

kann ich nicht tragen. Ich will's umtauschen beim Goldarbeiter."

"Nein, das nicht."

"Wie du willst. Was hast du denn da noch?"

"Das ist was, das ich keinem Menschen geben darf, als dir. Das hat meine Mutter selig verordnet. Es hat keinen Werth, aber es ist doch so was Wunderbares."

"So zeig' boch endlich bas Munder."

"Da, fieh einmal."

"Was ift denn das?"

"Das ist Edelweiß, das Pflänzchen, das unter dem Schnee wächst. Lies einmal, was meine Mutter da dazu geschrieben hat."

"Ich kann das nicht lesen, das ist so eine bose Schrift."

Lenz zuckte, während Annele doch nur landesüblich eine undeutliche Schrift eine bose genannt hatte, und Annele suhr fort: "Lies du mir's doch vor."

Lenz las laut: "Das ist ein Pslänzchen Ebelweiß, gewachsen auf dem höchsten Berg in der Schweiz unterm Schnee. Hat mein Mann selbst gefunden, dabei mein gedacht und mir gebracht von seiner Wanderschaft und gegeben an unserm Hochzeitstag. Soll mir in die Hand gegeben werden, wann man mich in die Erden legt. So es aber vergessen oder übersehen wird, soll es mein Sohn am Tag nach seiner Hochzeit seiner Frau überzgeben, und so lang sie es in Ehren hält, wird es Segen bringen. Ist aber keine Zauberei dabei. Dies Pslänzchen ist genennet Ebelweiß. — Maria Lenzin."

Uls Lenz gelesen hatte, sagte er: "Nicht wahr, es

greift dir an's Herz, daß jest eine Todte zu dir spricht? Laß dich's nicht zu sehr angreisen. Sei lustig! Sie hat's auch gern gehabt, wenn man lustig ist, und ist selber lustig gewesen und hat doch so Schweres erlebt gehabt."

Unnele lächelte und legte das Pflänzchen, in ein

Papier gewickelt, zur Granatenschnur.

Die beiden jungen Leute verplauderten sich so lange, bis Botschaft vom Löwen herauffam: Es seien schon so viel fremde Gäste da, sie sollten sich sputen.

Franzl war eine sehr ungeschieste Kammerfrau. Lenz mußte vorausgehen und ein Dienstmädchen vom Löwen heraufschien. Er sagte noch, daß er auch gleich zum Faller gehe und ihn zur Hochzeit einlade; heute müsser fommen, und Annele solle gut gegen ihn sein und ihm vergessen, wenn er was Ungeschieftes gesagt habe. Annele sagte: "Ja, ja, geh nur und schief mir schnell die Margret oder besser die Ernestine."

Endlich erschien Annele im Elternhause. Die Mutter

eilte ihr entgegen und umhalf'te sie.

Im Stüble klagte Annele der Mutter: Lenz habe ihr heute eine alte Granatenschnur und eine verdorrte Blume als Morgengabe geschenkt, sie könne sich heut vor den Wirthstöchtern und den Wirthsfrauen und Wirthsföhnen nicht sehen lassen ohne goldene Kette. "Er ist ein Kreuzerklemmer, ein armes, verkargtes Uhrmacherle!" klagte Annele.

Die Mutter war klug, denn sie sagte: "Annele, geizig ist er nicht, er hat nicht nach deiner Chesteuer gesragt, mit keinem Wort, und dumm ist er auch nicht, eher zu pfissig. Es ist ja heute Nacht ein Goldarbeiter

aus Pforzheim mit einer großen Kiste hier angekommen. Ich hab's wohl gemerkt, daß er ihn bestellt hat. Da kannst du dir auswählen, das Schönste, was dir gefällt. —"

Die Mutter wußte, daß Annele diese Lüge nicht glaubte, und Annele wußte, daß die Mutter sie nicht für so dumm hielt, daß sie sich solche Mär ausbinden ließ; sie thaten aber doch beide, als wenn Jedes lauter Wahrheit im Sinne hätte, und der Erfolg entschied für sie. Lenz war eine Zeit lang verschwunden. Er stand bei der Krämer-Ernestine auf der dunkeln Kellertreppe. Und richtig, er kam nach einiger Zeit und brachte Annele eine goldene Kette von dem Händler, der im Hause war. Daß er ihr die Auswahl ließ: Herz, was begehrst du? dazu hatte er sich trot alles Zuredens doch nicht verstanden, und er bekam jest weniger Dank von seinem nachträglichen Geschenk.

Annele war aber schnell und bald aufgeräumt, wie sich's gehört. Gine Wirthstochter muß immer geweckt und aufgeräumt sein, und was im Familienstüble vorstommt, gehört nicht in die Wirthsstube.

War gestern ein Fahren ohne Ende gewesen, so war's heute noch um so größer, denn heute kamen die Wirthsleute von weit und breit, mit hellem Rollenzgeschirr und schönen, wohlgenährten Pferden. Bei solcher Gelegenheit muß man auch zeigen, wer man ist und was man hat. Die Wirthe und ihre Frauen und Töchter gingen umher, als wenn jedes ein Wirthshaus auf dem Rücken hätte, so besitzstelz; jeder Blick sagte: Dabeim hab' ich das alles auch so, und wenn ich auch

nicht so viel Geld habe, wie der Löwenwirth, ich kann doch zufrieden sein. —

Tas war ein Begrüßen, das war ein Freundlichthun, ein Verwundern, ein übermäßiges Danken für die reichen Geschenke: D, das ist zu viel! Nein, das ist zu prächtig! Aber an so etwas kann doch nur die Bärenwirthin denken! Da sieht man die Adlerwirthin, ja, wer so gescheit wär'! Und die Engelwirthin! Ich will hoffen, daß wir's bald wett machen können; aber so groß können wir uns nicht zeigen. Es war völlig wunderbar, wie viel hunderterlei geschickte Neden Annele hatte. Lenz stand oftmals dabei und wußte kein Wort vorzubringen. Die ihn nicht kannten, hielten ihn für blöde und einfältig; ihm war aber dieses Sichbeschenkenslassen und Sichbedanken gar nicht recht.

Es kamen nun auch die armen Uhrmacher, die Zinspflichtigen des Löwenwirths, die er unter dem Daumen hielt und denen er ihre Arbeit abkaufte, um sie in ferne Länder zu schiefen. Annele achtete ihrer nicht, und sie hielten sich vornehmlich zu Lenz und sprachen eine gewisse freudige Genugthuung aus, daß nun auch ein Uhrmacher ein Schwiegersohn des Löwenwirths geworden sei. Manche hofften davon billigere Nücksichtnahme beim Löwenwirth, Andere fragten Lenz geradezu, ob er nun sein Geschäft ausgeben und auch Wirthund Handelschaft treiben werde. Sie lächelten, da Lenz versicherte, er bleibe stets, was er sei. Sie fragten ihn auch spöttisch, ob er auch jest, da er der Schwiegerssohn eines reichen Packers geworden, noch gerne seine Normaluhr einführen möchte, wodurch eine Sinung

gestiftet werden und allen Uhrmachern der volle Gewinn zufallen follte. Sie machten verwunderte Gesichter als Lenz betheuerte, daß er lieber heute als morgen die Einung zu Stande bringen und in dieselbe eintreten Als nun diese armen Leute, denen man das farge Wefen ansah und die sich nur dadurch erhalten, daß sie bei vierzehnstündiger täglicher Arbeit mit einer fabelhaften Sparsamkeit und Enthaltsamkeit ihr Leben durchbringen, als nun auch diese ihre Sechsbätner und ihre Halbenguldenstückle und manche sogar einen Dreibätner Lenz in die Sand drückten, da war's Lenz, als ob er feurige Roblen fassen müsse. Er hätte gern den Leuten ihre Gaben zurückgegeben, aber er durfte sie nicht beleidigen. Er theilte seine Gedanken Annele mit, in einer Pause, wo er ihrer flüchtig habhaft werden fonnte; sie sah ihn groß an und sagte kopfschüttelnd:

"Mein Bater hat Necht; du bist kein Geschäftssmann. Du kannst arbeiten und dein Brod verdienen, aber Andere arbeiten lassen, daß sie für dich was verstenen, das kannst du nicht. Du fragst zu viel: Wie geht's Dem und Jenem dabei? Das kann man nicht. In der Welt muß man flott drein sahren und nicht danach fragen, wer da barsuß am Weg geht. Du möchtest aber den alten Pröbler und die ganze Bettelswelt mitsahren lassen. Aber ich will dir jetzt keine Lehren geben . . . Ei, grüß' Gott, Lammwirthin! Je später die Zeit, desto schöner die Gäste. Ich habe schon lang gedacht, vor einer Minute hab' ich's zu meiner Mutter gesagt: wo nur die gute Lammwirthin von Edelshof bleibt? Meine halbe Freude wär' mir

genommen, wenn die nicht auch an meinem Shrentag wäre! Und das ift wohl die Schwiegertochter? Wo ist benn der Mann?"

"Er ist noch unten bei den Pferden. Man weiß ja heut nicht, wo man die Pferde unterbringen soll."

"Ja, wir haben Gottlob viele gute Freunde. An so einem Tag sieht man erst, wie gesegnet voll die Welt von Freunden ist. Lenz, führe die Lammwirthin an den obern Tisch, ich habe dort einen Ehrenplat für sie ausgehoben." Und schnell bewillkommte Annele wieder Andere.

Es streifte Lenz flüchtig, aber es ritte ihn doch, daß Annele ihm vorwarf, heute schon vorwarf, daß er sich zu viel in andere Menschen hineindenke; und doch mußte er sich gestehen, daß das wahr sei und daß er eben deßwegen minder schlagsertig war, als andere Menschen; er galt dadurch für minder gescheit, als er zu sein glaubte; ein Wort, eine Wahrnehmung konnte ihm tagelang nachgehen, er war dann nie allein. Undere Menschen machen's gescheiter, sie leben für sich und raffen zusammen, was sie kriegen, fragen nicht danach: wie geht's den Anderen? Das mußt du auch lernen, da hat man sich besser beisammen.

Eine Weile stand Lenz in diesen Gedanken wie versloren, wie ein Fremder, mitten in Lärm und Jubel, als ob ihn das alles nichts anginge; bald aber bewegte er sich wieder mitten drin, und zwar als Mittelpunkt, wie es dem Bräutigam gebührt.

Der Tag war überaus voll, und es ist boch schön, wenn so viele Menschen sich um Eines willen

versammeln und freuen. Es ging so lustig her, daß am Abend, als die Gäste wieder wegsahren wollten, der Löwenwirth einen schönen Spaß ausgeführt hatte. Auf seinen Besehl hatte Gregor sämmtliche Schlittenstangen abhängen und verstecken müssen. Nun konnten die ehrenwerthen Gäste nicht fort und mußten noch bleiben bis lange nach Mitternacht. Und das war um so besser, wie man allerseits tröstete, denn um Mitternacht ging der Mond auf.

Die kleinen Uhrmacher wurden nicht aufgehalten, und manche waren so bedächtig, bald heimzukehren, denn sonst ist morgen noch ein Arbeitstag verloren. Manche aber wollten sich für ihr Hochzeitsgeschenk recht bezahlt machen und blieben sizen und aßen beständig sort, als ob sie sich für ein ganzes Jahr sättigen müßten. Denn vom Morgen bis in die tiese Nacht hinein wurde immer frisch aufgetragen; Fleisch und Burst und Sauerkraut erschienen unerschöppslich.

Faller ging etwas steif und verlegen unter den Hochzeitgästen umber und ward erst froh, als ihm die Krämer-Ernestine eine große weiße Schürze umband und ihn mit zur Bedienung anhielt. Ich thue das nur für den Lenz, sagte er sich und hätte das gern jedem gesagt, dem er Essen und Trinken brachte. Er selber aß und trank sast gar nicht. Als er einmal Lenz habhaft wurde, sagte er ihm: "Ich habe dir gar kein Hochzeitgeschenk gegeben; wenig mag ich nicht, und viel hab' ich nicht, und mein ganzes Herz aus dem Leib möcht' ich dir geben."

Lenz ermahnte nur den guten Kameraden, er solle sich's recht wohl sein lassen und sich selber zuerst bedienen.

Noch zu guter Zeit fiel's ihm ein, daß er auch den alten Pröbler hatte einladen wollen. Faller übersnahm's, ihn zu holen. Der alte Pröbler kam, aber er ließ sich nicht bewegen, in die Gaststube einzutreten, er hatte kein rechtes Sonntagsgewand, und Lenz gab ihm einen großen Topf voll Essen mit für drei Tage und auch eine Flasche guten Wein dazu. Der Alte war so überrascht, daß er fast vergaß, seine gewohnte Prise anzubieten, und immer nur sagte: "Ich bring' die Flasche wieder." Lenz sagte: "Du kannst sie behalten." Der Alte war's auch zufrieden und trollte sich sort.

Es ging schon scharf gegen Morgen, der Mond war herausgekommen, war aber jett wieder von Wolken bebeckt, als Lenz und Annele wieder nach Hause zurückkehrten. Heute gingen sie ohne Geleite und ohne Fackeln. Annele klagte, daß es so entsetzlich dunkel und daß sie zum Umfallen müde sei. "Ich hätte nur daheim bleiben sollen," sagte sie.

"Was daheim? Da oben bist du daheim."

Annele schwieg, und so gingen beide geraume Zeit still neben einander her.

"Haft du das Geld gezählt, das eingekommen ist?" fragte sie unterwegs.

"Nein, das kann ich daheim. Viel ist's, es liegt mir schwer in der Hand. Es ist gut, daß mir dein Bater einen von seinen leeren Geldsäcken geborgt hat."

"Was leer? Er hat noch volle genug!" fagte Annele heftig.

"Tanach hab' ich nicht gefragt und hab' auch nicht daran gedacht."

Zu Haus drang sie nun darauf, daß Lenz schnell das Geld zähle. Er machte es ihr zu langsam, und sie zeigte, daß sie als Wirthstochter besser zählen könne.

Während des Zählens sagte Lenz: "Ich habe mich anders besonnen. Es ist gut, daß wir auch von den armen Leuten Geschenke annehmen; das gibt ihnen Ehre vor sich und macht's ihnen leichter, in Nöthen Beistand von uns anzunehmen, in Dem und Jenem."

Annele sah ihn mitten im Zählen groß an. Lenz hatte für ganz gewöhnliche Dinge immer ganz außersgewöhnliche Gründe; er nahm nichts an, weil es eben so ist, sondern erst, wenn er sich damit zurecht sand, dann war er aber auch gründlich bekehrt. Unnele sagte nichts, sie sprach nur still mit den Lippen die Zahl, die sie im Kopf hatte, um sie nicht zu vergessen.

Geradaus hundert und zwanzig Gulden waren zufammengekommen, wenn man die vier falschen Sechsbähner, die dabei waren, abzählte. Annele schimpste entsehlich auf die schlechten Menschen, die einen mit solchem Gelde betrügen.

Lenz beschwichtigte: "Thu' doch nicht so, vielleicht sind's Arme, die nichts Anderes gehabt haben."

Da flammte ihr Auge, und sie sagte: "Wie es scheint, weißt du Alles besser, und ich verstehe gar nichts!"

"Das habe ich nicht gemeint. Sei doch gut."

"Ich bin mein Lebtag nicht bös gewesen, du bist der erste Mensch, der mir sagt, ich sei bös; frag' einmal nach, und du hast es ja heut gesehen, was die Menschen auf mich halten." "Ja, ja, es ist ja nicht der Mühe werth, daß wir darüber einen Streit haben."

"Ich habe keinen Streit. Und es kommt nicht darauf an, was es ist, meinetwegen sei's nur ein halber Heller! Und ich lasse mir nicht übers Maul fahren, wenn ich was sage!"

"Gut, sei doch ruhig, die Franzl kann ja meinen, wir hätten Händel."

"Die Franzl kann meinen, was sie will, und das will ich dir gleich sagen, die Franzl muß aus dem Haus."

"Doch heute nicht mehr?"

"Seute nicht, aber morgen, oder bald!"

"So wollen wir morgen darüber reden. Ich bin müde, und du haft ja gesagt, du seiest es auch?"

"Ja, aber wenn man mir Unrecht thut, hört alle Müdigkeit auf. Da lasse ich nicht ab!"

"Ich habe dir nichts gethan und will dir nichts thun. Denk daran, was der Pfarrer gesagt hat: wir haben nur Eine Ehre."

"Was der Pfarrer gesagt hat, branchst du mir nicht noch einmalzu sagen. Und schön ist's nicht von ihm gewesen. Er hat ja gepredigt, wie wenn er Frieden stiften sollt'."

"Das soll, will's Gott, nie nöthig sein. Wir wollen in guten Treuen Lieb' und Leid einträchtig mit einander tragen, wie meine Mutter immer gesagt hat."

"Ja, wir wollen der Welt zeigen, daß wir recht= schaffen hausen."

"Soll ich noch einmal das Musikwerk in Gang bringen?"

"Nein, heut ist's genug."

## Dreinndzwanzigstes Kapitel.

Der erfte Nagel im Saufe wird eingeschlagen. Friede auf ber Sobe und ber erfte Countagegaft.

Am andern Tage war Annele doch wieder zufrieden mit Franzl. Sie wußte zu Allem so gut Bescheid, und Annele sagte: "Ich habe dir noch nichts geschenkt, Franzl; willst du ein Kleid oder Geld?"

"Geld wäre mir lieber."

"Da haft du zwei Kronenthaler."

Lenz fügte mit fröhlicher Miene die gleiche Summe bingu, als ihm Frangl die beiden Geldstücke zeigte. Das Annele denkt doch an Alles und weiß besser was der Brauch in der Welt ift, ich hätte es rein vergessen, daß man der Frangl auch noch eine besondere Freude machen muß. Und da spricht sie noch gestern vom Fortschicken. So dachte er, und laut sprach er: Es ist ein närrisches, hitiges, gutes, liebes Kind, und Franzl gab die Er= flärung: "Sie ist wie die junge Bürgermeisterin bei uns daheim, von der hat einmal die Gewichtlesfrau gesagt: Sie hat immer sieben Besuche im Kopf, aber nur sechs Stühle, und da muß immer Einer herumträppeln, der= weil die Anderen sigen." Lenz lachte, und Franzl fuhr fort: "Ja, wir Anuslinger, wir find nicht auf den Kopf gefallen. Aber schau, wie beine Frau schon Alles in Ordnung gebracht hat; da hätte eine Andere drei Tage dazu gebraucht und wäre siebenzehn Mal gestolpert und hätte die Hälfte zerbrochen. Deine Frau hat gar keine Iinke Hand, die ist hüben und drüben rechts."

Lenz erzählte Annele, daß Franzl ihr nachsage, sie habe zwei rechte Hände, und Annele war wohl zufrieden mit diesem Lobe. Jetzt zeigte Annele noch eine neue Geschicklichkeit. Lenz bat sie, über der Feile des Baters einen Nagel einzuschlagen. Sie traf den Nagel gleich auf den Kopf, und an den ersten Nagel, den sie eingesschlagen hatte, mußte sie das Bild der Mutter hängen.

"So ist's recht," bekräftigte Lenz. "Wenn's auch nicht ganz ihr Gesicht ist, es sind doch ihre Augen, und die sollen, will's Gott, auf ein schönes, gedeihliches, gutes Leben herniedersehen. Wir wollen's immer so halten, daß die Mutter immer zufrieden zusehen kann."

Mach' nur keine Heilige aus ihr, wollte Annele sagen, aber sie verschluckte es.

Die Woche — es war erst Mittwoch — wurde noch wie ein Halbseiertag gehalten. Lenz arbeitete einige Stunden, aber fast nur um sich zu erinnern, daß das sein Beruf sei; und er war auch fröhlicher, wenn er ein paar Stunden gearbeitet hatte. Die Hochzeitserinnerungen wurden natürlich noch einmal durchgekostet. Besonders lustig war's, wie Annele Allen nachahmen und Alle ausspotten konnte. Die Bärenwirthin und die Lammwirthin und die Adlerwirthin waren leibhastig zu sehen und zu hören; und besonders dem Faller konnte sie so meisterlich nachahmen, wie er seinen Schnurrbart immer mit der ganzen Hand exercirte, und sie machte es so, daß man hätte glauben mögen, auf ihrer schalks

haften Lippe musse ein struppiger Bart siten. Es war bei diesem Nachspiel nicht bos gemeint, sie hatte eben Freude am Fastnachtsspiel, und war überaus glückselig, und am Morgen rief sie: "D, wie schön, wie wohl und gut ist es hier oben! D lieber himmel, wie gut still! Ich hab's gar nicht gewußt, daß es in der Welt so still sein kann. Wenn ich so dasitze und nichts von der Welt sehe und höre, Niemand Antwort zu geben habe, mir ist's, wie wenn ich mit wachen Augen schlafe und gut schlafe; da drunten ift es ja immer wie in einer Mühle, hier oben ift man wie auf einer andern Welt, ich meine, ich bore mein Berg schlagen; vierzehn Tage gebe ich nicht mehr ins Dorf hinunter, ich will mich davon abgewöhnen, und ich kann's gut; sie wissen drun= ten gar nicht, wie wohl es Einem ist so aus der Welt braußen, aus dem Gescheuch und Gejag und Gebet. D Leng, du weißt gar nicht, wie gut du es bein Leben lang gehabt bast."

So in beständigen hundertfältigen Ausrusen der Wonne faß Annele am Morgen bei Lenz, und dieser erwiderte strahlenden Angesichts: "So ist's recht; ich hab's gewußt, daß dir's hier wohl sein wird, und glaub' mir, ich bin dankbar gegen Gott und meine Eltern, daß ich mein Leben da habe verbringen können. Aber, lieb's Weible, vierzehn Tage bleiben wir nicht da oben abgeschieden, mindestens nächsten Sonntag müssen wir in die Kirche; ich meine aber, wir sollten noch heute ein bischen zu den Eltern."

"Wie du meinst; und das ist gut, die glückselige Ruhe, die wir da oben haben, tragen wir nicht mit

fort, und wenn wir wieder heimkommen, wartet sie auf uns."

"Und du meine Mutter," unterbrach Lenz, "das ist unser Ruhegeist und schaut uns an mit den getreuen Augen und sagt: Gottlob Kinder, daß ihr so seid und bleibet nur so euer Lebenlang."

Lenz schaute zum Vilde seiner Mutter auf und Annele suhr fort: "Ich begreise es gar nicht, daß ich erst so kurz da bin; ich meine, ich wäre schon von Uralters ber da oben; ja, an solchen stillen Stunden hat man oben so viel, wie sonst in Jahren."

"Du legst Alles gut auß, du bift gescheit. Halt' das nur fest, wenn dir's doch einmal zu einödig da oben wird. Die Leute, die es nicht geglaubt haben, daß du in der Einsamkeit glücklich sein kannst, werden staunen."

"Wer hat das nicht geglaubt? Gewiß dein Pilgrim, der große Künstler, ja, der, der ist der Rechte: gerathen ihm die Engel nicht, macht er Teufel darauß; aber das fage ich dir, er darf mir nicht über die Schwelle."

"Der Pilgrim hat das nicht gesagt. Warum willst du jetzt einen Menschen, den du hassen kannst? Meine Mutter hat's hundert Mal gesagt: Es gibt keine Nuhe im Gemüth, keine andere, als gut an die Menschen denken. Ich wollte, sie hätte nur noch ein Jahr gezlebt, daß du Alles von ihr hättest behalten können. Ist das nicht ein gutes Wort? Du verstehst doch Alles? Wenn man einen Menschen haßt, oder wenn man weiß, daß man einen Feind hat — ich habe das auch einmal ersahren, nur ein einzig Mal, aber schwer, o grausam schwer, — da ist's Einem, wie wenn überall, wo

man geht und steht, ein Pistol auf Einen gerichtet wäre, das man nicht sieht. Mein größtes Glück ist, daß kein Mensch auf der Welt ist, den ich hasse, und keiner, von dem ich weiß, daß er mir seind ist."

Annele hatte dem allem halb zugehört; sie fragte jetzt nur: "Wer hat dir's denn gesagt, wenn nicht der Bilgrim?"

"Eigentlich Niemand, und ich hab' mir's nur selber manchmal so gedacht."

"Das glaube ich dir nicht, es hat dir's Jemand gesagt; aber gescheit war's nicht von dir, daß du mir's wieder berichtest. Ich könnte dir auch sagen, was die Leute mir über dich berichtet haben, Leute, von denen du es gar nicht denkst; du hast auch deine Feinde, so gut wie Einer, aber ich werde mich wohl hüten, dich zu verhetzen und das dumme Geschwäß nachzureden."

"Das sagst du jett nur, um mir heim zu bezahlen. Gut, ich hab's verdient, jett sind wir wett, und jett laß uns lustig sein. Die ganze Welt geht uns jett nichts an; du und ich, wir sind die ganze Welt."

In der That waren die Beiden wieder voll Glückfeligkeit, und Franzl in der Küche bewegte oft die Lippen, wie sie's in der Gewohnheit hatte, wenn sie in sich hinein dachte, und sie dachte jetzt oft: Gottlob, Gottlob, so muß es sein, und so hätte ich auch mit meinem Anton gelebt, wenn er nicht so falsch gewesen wäre und eine Schwarze geheirathet hätte! —

Am Sonntag Morgen sagte Lenz: "Ich hab's ganz vergessen; ich hab' dir auf heute Mittag einen Gast eingeladen, du hast doch nichts dagegen?" "Nein, wen denn?"

"Meinen guten Bilgrim."

"Du solltest aber den Ohm auch einladen, das gebört sich."

"Ja, ich hab' auch schon daran gedacht, aber das darf man nicht, ich kenne ihn."

Die Glocken im Thale begannen zum ersten Mal zu läuten, und Lenz sagte: "Ift das nicht schön? Meine Mutter hat tausend Mal gesagt, wir hören die Glocken selber nicht, wir hören nur den Widerhall vom Walde hinter unserm Haus, und das ist, wie wenn's vom Himmel herunter läutete."

"Ja wohl, wir wollen uns aber auf den Weg machen," schloß Annele. Unterwegs begann sie: "Lenz, es ist nicht aus Neugierde, warum ich frage, ich bin deine Frau, mir darsst du's sagen, und ich schwör' dir da beim Glockengeläute, es bleibt bei mir."

"Brauchst nicht zu schwören, nie, ich habe einen Widerwillen gegen bas Schwören. Sag', was willft bu?"

"Lenz, du und dein Ohm, ihr habt so einverstände lich gethan an unserer Hochzeit; was habt ihr denn mit einander ausgemacht von wegen der Erbschaft?"

"Gar nichts; wir haben noch nie ein Wort darüber geredet."

"Und du haft boch so gethan, als wenn Alles mit sieben Siegeln verbrieft wär'."

"Ich hab' nichts gethan, als ich habe gesagt, ich bin mit meinem Ohm einverstanden, und das sind wir auch. Wir reden nichts von folden Sachen, er hat seinen freien Willen."

"Und du hast ihn aus der Klemme gelassen? Damals hätt' er nicht nebenaus können. So eine Zeit kommt nicht wieder. Er hätte uns, heißt das dir, viel vermachen müssen."

"Ich kann aber nicht leiden, daß sich Fremde da drein mengen. Und ich bin ja nicht in der Klemme, und wenn er mir nichts vererbt, ich kann mir selber verdienen, was ich brauche."

Annele schwieg; aber in ihrer Seele war es nicht wie Glockengeläute, das eben draußen in hellen Klängen über Thal und Berg hinschwebte. Sie gingen still mit einander zur Kirche, und nach derselben, ehe man heimwärts ging, machte man noch einen Besuch bei den Eltern.

Nicht weit von der freien Wiese rief Pilgrim hinter ihnen: "Nehmt eine arme Seele mit in euern Himmel!" Beide lachten und wendeten sich um. Pilgrim war munter auf dem Wege und noch munterer bei Tisch; zulezt trank er ein volles Glas auf das Wohl des Burschen, bei dem er Gevatter stehen werde.

Annele mußte mit anstoßen und sie war überaus freundlich gegen Pilgrim. Unfangs war es ihr dabei unheimlich, denn sie begegnete einmal dem Blick ihres Mannes der da sagte: Bie? So schön kannst du lügen? Sie sah nicht mehr auf ihn, aber sie glaubte hinter ihrem Rücken sein Kopfschütteln zu spüren und sie war bös auf ihn. Als sie aber jest nach ihm umschaute und sein freudeglänzendes Gesicht sah, darauf geschrieben stand, wie gern und getreu er an ihre Güte glaubte, ward diese zur Bahrheit in ihr und sie sagte Pilgrim geradezu: "Von heut an bin ich dir wirklich gut. Ihr

habt's boch gut auf der Welt, daß ihr so Freunde zu einander seid."

Als Pilgrim wegging, begleitete ihn Lenz eine Strecke und Pilgrim lobte jest Annele überaus. Beim Wiederseintritt in die Stube rief Lenz freudig: "Mir hat's noch nie in meinem Leben besser geschmeckt, als heute. Was gibt's Besseres auf der Welt, als mit ehrlicher Arbeit gehörig zu essen und zu trinken haben, und eine liebe Frau dabei und einen guten Freund?"

"Ja, der Pilgrim ist ein unterhaltsamer Mensch," bestätigte Annele.

"Und das freut mich noch," setzte Lenz hinzu, "du hast ihn bekehrt. Er ist gar nicht so gut gegen dich gewesen, aber du hast ihn bekehrt, du bist eine Here, du kannst aus Jedem machen, was du willst."

Unnele schwieg, und Lenz bereute, daß er ihr das mitgetheilt, es war doch nicht nöthig; aber Ehrlichkeit schadet nichts. Er wiederholte nochmals: daß es Annele besondere Freude machen müsse, einen Widersacher so gründlich verwandelt zu haben. Annele schwieg noch immer und redete nichts drein, wenn später und oft der Name Pilgrims genannt wurde.

Lenz war nur zu bekehren, wenn er auch über andere Menschen anders denken sernte. Sie seierte mit der Zeit manchen Triumpf, denn sie zeigte Lenz bei allen Gelegenheiten, wie schlecht, wie verdorben, hinter-listig und falsch alle Menschen sind.

"Ich hab's gar nicht gewußt, daß die Welt so ist; ich hab' doch gelebt wie ein Kind," sagte Lenz, und Annele suhr fort:

"Ja, Lenz, ich bin für dich in der Fremde gewesen, habe tausend und tausend Menschen kennen gelernt in Handel und Wandel, habe gesehen und gehört, wie sie reden, wenn einer den Rücken wendet, mit dem sie schön thun, und wie sie ihn auslachen, weil er an treuherzige Mienen und Redensarten glaubt. Es geht den meisten Menschen kein wahres Wort aus dem Maul heraus. Ich kann dir mehr berichten, als wenn du zehn Jahre auf der Wanderschaft gewesen wärest."

"Nüt das was?" fragte Lenz. "Ich sehe nicht, daß es etwas nütt. Wenn man seinen geraden Weg geht, kann die Welt um uns herum schlecht sein, sie kann doch nichts machen; und es gibt auch viele ehrsliche Menschen. Aber du hast Necht, so ein Kind im Wirthshaus ist daheim in der Fremde. Du hast das auch gespürt, an jenem Abend hast du mir's gesagt. Es muß dir lieb sein, daß du jest erst recht daheim bist, da kann nicht Jeder hereinkommen und sich sür seinen Schoppen hinslößen, wie er will, und sich und Andere schlecht machen."

"Freilich," erwiderte Annele, aber schon nicht mehr so entzückt, denn es verdroß sie wieder, daß Lenz ihre Vergangenheit nicht doch pries. Er kann sich was drauf einbilden, daß er sie erst ins Glück gesetzt.

## Bierundzwanzigstes Kapitel.

Alte Erbstücke manbern aus, und ein neuer Ton wird auf ber Morgenhalte gehört.

Die Hochzeitswoche und viele andere Wochen und Monate sind vorüber. Es ist nicht viel davon zu be= richten. Annele lachte nur fast jeden Morgen über Lenz, denn er konnte sich gar nicht daran gewöhnen. daß die Löwenwirthin jeden Morgen neubackenes Weiß= brod aus dem Dorfe herauf schickte. Nicht sowohl der Luxus, als daß die Menschen sich an so etwas gewöhnen mögen, setzte ihn monatelang in Erstaunen. Auch in vielen anderen Dingen zeigte sich, daß für Annele Manches Bedürfniß und Gewohnheit war, was Lenz als Festesfreude galt. Sie scherzte über die Unerfahren= heit, die es nicht versteht, sich mit denselben Rosten das Leben doppelt schmackhaft zu machen, und in der That war Alles viel nahrhafter im Hause, ohne dabei den Aufwand zu steigern; sie but aus demselben Debl weit besseres Brod, als man ehedem bereitete. Daneben war sie aber auch oft unwirsch, und sie klagte im Frühling immer fort: "Ach Gott, auf der Söhe da geht ein Wind, man meint, er nimmt einem das haus über dem Ropf weg!"

"Ja, lieb's Kind, ich kann nichts dafür. Dafür haben wir auch die gefündeste Luft da oben. Da ist

jeder Athemzug, wie wenn man Than tränke. Denk nur daran, wie du dich im Herbst gesreut hast, daß wir hier oben hellen fröhlichen Sonnenschein haben, derweil drunten im Thal dicker Nebel steht. Und was für ein gutes Wasser haben wir! Hier oben werden alle Menschen alt, uralt, und für unser Haus brauchst du nichts zu fürchten, das ist noch von ganzen Stämmen, die halten sest, noch für unsere Urenkel."

Als der Schnee schmolz und in dem sonst leeren Habichtstobel ein gewaltiger Strom in mächtigen Wasserstürzen niederrauschte, und Lenz sich darüber freute, klagte sie, daß man vor dem entsetzlichen Geräusch nicht schlafen könne.

"Du hast den Winter über doch oft geklagt, daß es hier oben so todtenstill sei, daß man keine Wagen hört, keinen Reiter, keinen Menschen vorüber gehen sieht; jest hast du Lärm genug." Unnele sah Lenz von der Seite an, sagte nichts und ging hinaus in die Küche zur Franzl und weinte. Franzl ging zu Lenz und ermahnte ihn, doch seiner Frau nicht so zuwider zu reden, das sei nicht gut für die Frau und für das Andere auch nicht.

Lenz war ruhig und fleißig, und wenn es ihm gelang, einen richtigen Ton herauszukriegen, und er sagte: "Horch, Annele, wie schön, wie glockenrein!" so sagte sie: "Meinetwegen, das geht mich nichts an. Ich fürchte, ich fürchte, du verrechnest dich mit deinen Arbeiten; du machst zu lange dran, das wird dir nicht bezahlt. Wenn man was vor sich bringen will, muß man slink sein und nicht so lange besteln." "Unnele, das versteh' ich beffer."

"Wenn du's besser verstehst, so red' mit mir nichts davon. Ich kann nur reden, wie ich's versteh'. Wenn du einen bloßen Haubenstock zum Zuhören haben willst, geh' zu des Doktors und leih' dir einen, die haben schön gemalte rothe Mäulchen und reden nie ein Wort."

Die Tage gingen still bin, und der Frühling, der jett so herrlich über der Erde anbrach, schien auch frisches Leben auf die Morgenhalde zu bringen. Die Löwenwirthin kam oft hinauf und freute sich der guten Sonne da oben. Der Löwenwirth ließ sich fast gar nicht seben. Er war noch brummiger geworden, als je zuvor. Annele schloß sich sichtlich und offenbar von den Eltern ab und schmiegte sich mit besonderer Innig= feit an Lenz, ja, sie ging manchmal mit ihm am Sonn= tags-Morgen und auch an Keierabenden in den Wald. wo sich jest Lenz im Eigenthum des Schwähers eine Bank errichtet. Wohlgemuth fagen sie bei einander, und Lenz fagte: "Horch, der Bogel, das ist doch der eigentliche Sänger, er fragt nichts danach, ob ihn Jemand hört, er singt für sich und sein Beible, und so thu' ich's auch."

Lenz sang fröhlich in den hallenden Wald hinein, und Annele erwiderte: "Ja, so ist's recht, und darum solltest du aus dem Liederkranz austreten, das schickt sich nicht mehr für dich; als lediger Mann haben der Faller und die Anderen da deine Kameraden sein könen, aber jest bist du ein Mann, da geht's nicht mehr, und du bist auch zu alt zu der Singerei."

"Ich alt? Ich komme jeden Frühling neu auf die

Welt. Jett eben meine ich, ich wäre noch ein Kind, da habe ich mir da ein Schiff gebaut, ich und mein verstorbener Bruder. D Gott, wie glücklich waren wir da!"

"Du thust, als ob Alles, was du erlebt hättest, lauter Wunder ware. Was ist denn da dran?"

"Ja, du hast Necht, ich muß lernen alt sein, ich bin fast so alt, wie der Wald da; ich erinnere mich als Kind, daß da nur wenig große Stämme waren, sonst lauter junge Schonung. Jest ist der Wald, der mir weit über den Kopf gewachsen ist, Gottlob unser."

"Wie unfer? Hast du ihn vom Vater dir übers geben laffen?"

"Nein, er gehört deinem Vater, das heißt, mit Bedingniß. Ganz abholzen hätte er ihn nie dürfen, der Wald ist unser Wetterschutz, daß nicht der Schnee oder gar der Verg selber auf unser Haus herunterzutscht."

"Was redest du mir nur davon? Was geht das mich an?"

"Ich verstehe dich nicht."

"Ich dich auch nicht. Wie ich jetzt bin, solltest du mir nichts so Trauriges vormachen."

"Gut, so will ich dir singen, und wenn noch Jemand zuhört, schadet's auch nichts." Singend wanderte Lenz mit Unnele heimwärts, und bald kam ein Besuch, es war der Löwenwirth. Er nahm den Schwiegersohn in die innere Stube und sagte: "Lenz, ich kann dir was Gutes zuwenden."

"Ist recht. Das kann man immer brauchen."

"Saft du bein Geld noch bei dem Logtsbauer stehen?" "Bier Hundert Gulben hat er mir dran bezahlt, ich hab' aber viel in dem Borrath da stecken."

"Baar Geld ift jest Trumpf; du kannst ein gutes Geschäft machen."

"Ich will dem Vogtsbauer fündigen."

"Das dauert viel zu lang'. Gib mir die Handschrift, ich will sie schon verkausen, und fünsundzwanzig Procent gewinnst du."

"Da theilen wir."

"Ware besser gewesen, du hättest das nicht gesagt. Ich hab' dir's ganz lassen wollen, aber du bist ein ordentlicher Mann."

"Dank", Schwäher, ich thu' das Meinige. Ich laffe mir nicht gern schenken."

"Am besten ist, du lässest das Geld in meinem Gesschäft stehen, und was es verdient, ist dein."

"Ich verstehe mich nicht auf Geschäfte, ich nehme lieber meine rubigen Procente."

Annele brachte den wieder in die Stube Eintretenden eine gute Auswartung, aber der Bater wollte nichts trinken, er wollte gleich wieder sort. Annele ließ ihn nicht: "Es ist ja Guer eigener Wein, Bater, und bleibt nur ein bisle sigen. Man hat Euch ja so wenig."

Es schien kein Stuhl auf der Morgenhalde breit genug, um die ganze Würde des Löwenwirthes zu tragen. Er trank stehend ein Glas, ging dann den Berg hinab, indem er mehrmals mit der Hand nach der Brustztasche griff. "Der Vater ist heute so absonderlich," sagte Unnele.

"Er hat eben bringende Geschäfte. Ich hab' ihm gerad' meine zwei Tausend sechs Hundert Gulden dazu gegeben, die ich beim Bogtsbauer stehen hab'."

"Und was hat er dir dafür gegeben?"

"Ich weiß nicht, was du meinst; nichts. Ich werde mir gelegentlich eine Handschrift von ihm geben lassen, weil's so der Brauch ist."

"Wenn du mich gefragt hättest, hättest du's ihm nicht gegeben."

"Annele, was ist das? Jett nehm' ich dir gar nichts mehr übel, weil ich sehe, daß du gegen deinen eigenen Bater mißtrauisch bist. Aber die Franzl hat Necht, sie hat alle Geduld mit dir, weil man dir jett in Allem nachgeben muß."

"So?" sagte Annele. "Mir braucht Niemand nachzugeben. Das wegen meinem Bater war ein Geschwäß. Ich weiß selbst nicht, wie ich dazu gesommen bin. Aber die Franzl muß aus dem Haus! So? Die verhetzt dich?"

Lenz konnte abwehren, wie er wollte, konnte Franzl entschuldigen, und daß sie es ganz anders gesagt; es nütte nichts. Es dauerte nicht vierzehn Tage, und Franzl mußte das Haus verlassen. Lenz tröstete sie, so viel er vermochte: sie käme gewiß bald wieder, und er gebe ihr ihren Jahreslohn, so lang' sie lebe. Franzl schüttelte den Kopf und sagte weinend: "Unser Herrgott wird mich schon bald ausdingen. Ich hätt' nie geglaubt, daß ich aus dem Hause muß, ehe man mich hinausträgt. Ich bin achtundzwanzig Jahre da gewesen. Meinetwegen. D lieber Gott, da sind meine Töpfe, meine kupsernen Kessel, meine Pfannen und meine Kübel; wie

viel tausend Mal habe ich sie in der Hand gehabt und wieder fauber gemacht, man fann mir nicht nachfagen, daß ich unordentlich gewesen bin, da stehen meine Zeugen: wenn sie reden könnten, jedes Schnäuzle am Topf müßte sagen, wie ich gewesen bin und wer ich gewesen bin, aber Gott weiß Alles, er sieht in die Wirthsstuben und in die Rüchen und in die Berzen auf Einmal. Das ist mein Trost und mein Labsal und meine Wegzehrung und — genug. Ich bin eigentlich froh, daß ich da braus hinaus fomme; lieber möchte ich Dornen spinnen, als da sein. Ich will dir das Berg nicht schwer machen, Lenz, lieber schlag' mich todt wie eine Ratte, ehe ich dir Unfrieden ins Haus bringe. Nein, nein, das will ich nicht. Hab' keine Sorge um mich, du hast genug; wenn ich dir sie nur forttragen konnte, ich wollte gern dar= unter zusammen sinken. Sei ohne Sorge um mich. Ich gebe zu meinem Bruder nach Knuslingen, dort bin ich geboren, und dort will ich warten, bis ich sterbe, und wenn ich zu beiner Mutter ins Paradies komme, will ich ihr abwarten, wie sie's gewohnt ist; ihr zulieb wird mich unser Herrgott schon einlassen müssen, und ihr zulieb wird es dir auch noch gut geben auf der Welt. Jest leb' wohl und verzeib' mir, wenn ich dich je beleidigt babe. Leb' wohl und leb' tausend Mal wohl."

Lenz war lange Zeit nach dem Abgange der Franzl stumm und finster. Aber Annele war um so heiterer. Sie war wohl eine Here, sie konnte mit ihm umspringen, wie sie wollte; es war wie ein Zauber in ihrem Tonc, wenn sie gut sein wollte, daß ihr Niemand widerstehen konnte. Pilgrim beschwichtigte Lenz noch vollends. Er

suchte ihm zu beweisen, daß Annele sich erst vollständig als Hausfrau fühle, seitdem die alte Magd nicht mehr da sei, die sich eine Irt Herrichast angemaßt habe. Annele war überhaupt an größere Thätigkeit im Hause gewohnt und war viel vergnügter, wenn es recht viel zu wirthschaften gab; sie sprach es gegen Lenz aus, daß sie nie mehr eine Magd ins Haus nehmen wolle, solch ein kleiner Hausftand sei für sie allein kaum halbe Arebeit. Der Lehrjunge mußte aushelsen. Lenz brachte es nur mit Hülse der Schwiegermutter dahin, daß wieder eine neue Magd ins Haus genommen wurde.

Bis in den Sommer hinein war's nun wieder heiter und wohlgemuth im Hause. Unnele drang bei der Löwenwirthin darauf, daß der Bater dem Lenz sein Geld wieder zurückbezahle. Dieser kam in der That eines Tags und bot Lenz den Wald hinter seinem Hause an Bahlungs Statt an und verlangte noch tausend Gulden heraus. Lenz erwiderte, er brauche keinen Wald, er müsse flüssiges Geld haben; er könne aber noch gut einige Zeit warten. Die Sache schlief wieder ein, und der Ehrenmann that's nicht anders, er gab Lenz "wegen Lebens und Sterbens" eine richtige Handschrift.

Im Spätsommer war großes Leben im Dorfe. Der Technifer heirathete Bertha, die zweite Tochter des Dofstors, — die älteste wollte ledig bleiben —; und der Sohn des Doktors, der ebenfalls Kunstuhren versertigte, war aus der Fremde zurückgekehrt. Man sagte, er errichte nicht weit vom Hause des Doktors eine große Unstalt für Uhren-Fabrication mit allerlei Maschinen. In der ganzen Gegend wurde geklagt, daß man dabei

zu Grunde ginge, man würde jest wie in Amerika Uhren machen, an denen man keinen Feilenstoß sehe, Alles durch Pressen mit Maschinen. Lenz war einer von den Ruhigen. Er und der Duzlehrer gaben sich alle Mühe, den lange gehegten Plan der Sinung ins Werk zu sehen.

Die Noth sollte die Menschen zwingen, wozu sie sich aus freien Stücken nicht hatten verständigen wollen.

Lenz und der Duzlehrer gingen Tage lang von Haus zu Haus und erklärten die Normaluhr. Fünf Kaliber sollten allgemein angenommen werden. Das reicht vollfommen aus, um die Mannigfaltigkeit herzustellen. Die Arbeitstheilung allein kann helsen. Die Aren, Räder und Triebe, die Gesperrsedern, und besonders auch die Hemmungen und Schrauben, die lassen sich fabrikmäßig billiger und genauer herstellen. Die Zusammensetzung und Bollendung bleibt dabei noch immer den Meistern, denn eine Maschine kann kein Werkzusammensetzen, dazu braucht es Menschenverstand und Bedacht.

Lenz drang darauf, daß man sich bei der Fabrik betheilige oder sofort eine gemeinschaftliche errichte, aber er fand statt thätigen Zugreisens nichts als lässige Klagen, und schließlich wollte Niemand von seiner besondern Art abgehen, Jeder glaubte für sich allein das Beste zu haben und wollte es nicht um Anderer willen drangeben.

Lenz kam traurig wieder heim und Annele klagte: "Um Gottes willen, laß doch ab, daß du der Regelbub sein willst, der Anderen die Regel aussetzt. Laß doch die anderen Menschen. Wer denkt denn an dich? Du möchtest gern die Thüren in allen häusern schmieren,

daß sie nicht quicken; es thut dir in den Ohren weh, und die Anderen merken nichts davon."

Lenz lächelte über die scharfen Bergleiche seiner Frau. Er ließ ab von seinem Sorgen für Andere, aber nun drang Annele wiederholt darauf, daß Lenz mit dem Bater auch eine solche Fabrik errichte. Er solle, wenn es nothwendig wäre, noch ein Jahr auf Neisen gehen, und sie wolle bei den Eltern bleiben. Lenz aber behauptete: "Ich passe nicht dasür, und ich werde nicht als Chemann fortgehen, wo ich als ledig zu Hause geblieben bin." Er ließ zunächst von dem Plan der Sinung ab und beschwichtigte Annele damit, daß sie immer ihr Auskommen haben würden, daran solle sie nicht zweiseln, und Pilgrim war derzenige, der Lenz in seinen Auseinandersetzungen vollkommen beispflichtete.

Annele sah daher in Pilgrim das Haupthinderniß, daß Lenz nicht zu Größerem käme. Er ist ein Mensch, der es sein Lebenlang zu nichts gebracht hat und es zu nichts bringen will, meinte sie. Sie versuchte alle Mittel und Wege, Lenz und Pilgrim zu entzweien, aber es gelang ihr nicht.

Unnele erwog immer allerlei Verhältnisse in Gebanken und hatte beständig eine Buchführung im Kopfe; sie wußte, daß sich Lenz für Faller beim Hauskause verbürgt hatte, und nun drang sie darauf, daß Lenz die Bürgschaft zurück nehme. Er mußte ihr willsahren, aber eben, als er zu Faller ins Hauskam, trat ihm dieser halb lachend entgegen: "So eben hat meine Frau zum zweiten Mal Zwillinge. Die kleinen Terkel wissen, daß

ich ein Kindernarr bin, und kommen darum gleich paars weise zu mir."

Daß Lenz jetzt den Faller nicht mit Zurückziehung der Bürgschaft plagte, verstand sich von selbst, und als Annele ihn fragte, wie die Sache stände, gab er eine ausweichende Antwort.

In der Nacht vor der Hochzeit des Technikers mit der Tochter des Doktors genas Annele eines Knaben. Als Lenz wonneselig an ihrem Bette stand, sagte sie: "Lenz, versprich mir jest das Eine, versprich mir, daß du von dem Pilgrim lässeft, und daß du's wenigstens auf ein Vierteljahr prodirst."

"Ich kann dir jest nichts versprechen," sagte Lenz, und es siel ein bitterer Tropsen in den Kelch seiner Freude.

Unnele war außer sich, als sie die Musik vom Thale herauf hörte, und Mutter und Mann bebten für ihr Leben bei dieser Aufregung. Sie schlief aber doch Mittags glücklich ein. Lenz stopste alle Thüren im Hause zu, daß Annele nichts höre. Sie ward nun ruhiger, sie ward geduldig und liebreich, und Lenz dankte doppelt für das Later- und Gattenglück, das ihm geschenkt war. Unnele war sogar so weich, daß sie sagte: "Wir haben's dem Pilgrim versprochen, daß er Gevatter sei, und das müssen wir halten." Es war wunderbar, wie die Stimmungen bei ihr wechselten. Lenz wollte auch noch Petrowitsch als zweiten Gevatter haben, dieser aber lehnte ab.

Pilgrim brachte ein großes Blatt mit vielen Untersichriften, das er felbst gemalt hatte und das er dem Täufling in die Wiege legte. Es war ein Diplom

des Liederfranzes, worin der Neugeborene wegen seiner unzweiselhaft guten Stimme zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

"Ja," sagte Lenz, "weißt du, welches der schönste Ton auf der Welt ist? Wenn man den ersten Schrei seines Kindes hört. Halt, da hast du noch was, medn Sohn, faß! Siehst du, wie er faßt?" Er gab dem kleinen Täusling wie zu einer eigenen Weihe die Feile des Vaters in die kleine Hand. Annele riß sie schnell weg und rief: "Das Kind kann sich mit der Spiße tödten." Sie warf die Feile auf den Voden, daß die Spiße brach.

"Jest ist dem Ehrenzeichen meines Vaters die Spite abgebrochen," sagte Lenz wehmüthig. Pilgrim suchte ihn zu trösten und erklärte lachend, daß immer neue Menschen und neues Handwerkszeug auf der Welt sein müssen.

Unnele fprach fein Wort.

## Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Die Pentel schwingen eigenfinnig, und es reißt jum Berfpringen an ber Rette.

"Unnele, komm ber, ich will dir was zeigen."
"Ich habe keine Zeit."

"Schau nur, es wird dich freuen; schau, da lasse ich jest zwei Pendel schwingen an den beiden Uhren, den einen Pendel von rechts nach links, den andern umgekehrt. Gib einmal Acht, in wenig Tagen werden sie beide gleich schwingen, von rechts nach links, oder umgekehrt. Tas ist die Anziehungskraft, die sie auf einzander ausüben, allmählig geben sie beide einander nach."

"Das glaub' ich nicht."

"Du wirst es mit eigenen Augen sehen, und schau, so wird es auch uns gehen; bei uns ist es auch so, das Eine fängt von rechts und das Andere von links an. Es muß sich auch bei uns ausgleichen. Freilich, die Pendel ticken auch nie zusammen, daß es nur Einen Ton gibt; das hat schon ein spanischer König zuweg bringen wollen und ist darüber närrisch geworden."

"Mich geben alle die Narretheien nichts an; du bast, wie es scheint, Zeit bazu, ich nicht."

Die Pendel schwangen nach wenig Tagen in gleicher Nichtung, die Herzen der beiden Cheleute hielten eigensinnig den ersten gewohnten Anlauf fest. Manchmal war's, als ob das Wunder geschähe, das dort am Werk aus Menschenhand nicht möglich ist: der gleiche Schlag. Aber es war nur Täuschung, und dann war die Wahrnehmung, daß man sich getäuscht, um so trauriger.

Lenz glaubte, daß er nachgiebig sei, und er war es in Wirklichkeit nicht, er blieb bei seiner altgewohnten Weise. Annele wollte geradezu gar nicht nachgiebig sein. Sie wußte Alles von Ansang an viel besser, sie war weltklug und weltgewandt; Menschen aus allen Gegenden, Alte und Junge, Reiche und Arme hatten ihr von Kindheit an in der Wirthsstube gesagt, sie seigescheit wie der Tag.

Annele war, was man kurzweg, aber nicht ganz zutreffend eine oberflächliche Natur nennt, sie war aber auch leichtlebig, flink und behend. Sie plauderte gern und gern viel, wenn's aber vorüber war, dachte sie nichts mehr, weder an das, was sie gehört, noch was sie gesagt hatte.

Lenz war eine tiefgründige, aber auch schwerfällige, ja, oft zaghafte Natur, als ob Alles auf der Welt zerbrechlich wäre; er behandelte Jegliches, auch das Gleichgültigste, mit der ganzen subtilen Genauigkeit seines Handwerks oder, wie er es lieber hörte, seiner Kunst.

Wenn Annele nichts erlebte, hatte sie nichts zu reden, und gerade, je stiller das Dasein war, um so mehr hatte Lenz zu berichten. Wenn Lenz sprach, hörte er dabei immer auf zu arbeiten; Annele sprach und vollführte dabei jede Arbeit, die eben zur Hand war.

Annele erzählte gern ihre Träume, und wunderbarer

Weise träumte sie immer, daß sie gesahren sei, in einem schönen Wagen mit schönen Pferden, in einer schönen Gegend, mit einer lustigen Gesellschaft, und, "ach Gott, wie viel haben wir da gelacht!" hieß es immer. Oder auch sie träumte, daß sie Wirthin sei, und Könige und Fürsten kommen vor dem Hause angesahren, und sie hat ihnen gute Antwort gegeben. Lenz hielt nichts auf Träume und hörte sie nicht einmal gern wieder erzählen.

Annele war vom Erwachen bis zum Schlafengehen immer schmuck und sauber gekleidet. Annele freute sich, daß Lenz sie deshalb oft und oft lobte. Er konnte dieselbe Sache fast mit denselben Worten hundert und hundertmal sagen und er hatte dabei immer die gleiche neue Empfindung, als ob er noch gar nie daran gedacht hätte. Es war in seinem Denken etwas wie draußen in der Natur, wo sich das Gleiche immer mit neuer Frische wiederholt, oder auch wie in seinem Handwerk, wo er das schon hundertmal Bereitete immer mit gleicher Lust und Genauigkeit neu fertigte. Annele fand das langweilig und einfältig. Sie wollte, daß Lenz sich auch schmucker halte, aber er verwendete seine ganze Aufmerksamkeit auf seine Arbeit, er hatte nichts übrig für sich selbst.

Lenz konnte des Morgens kaum ein Wort sprechen; sein Denken wachte erst allmählig auf, er träumte lange mit offenen Augen, ja, noch bei der Arbeit. Erst nach und nach wurde es heller Tag in ihm. Annele dagegen war beim ersten Augenaufschlag wie ein Soldat auf dem Posten, gewaffnet und gerüstet; sie faßte den Tag

mit Lebhaftigkeit an, und alles halbwache Düseln war ihr zuwider; sie war und blieb das schmucke, klinke Wirthstöchterlein, da finden die Gäste schon am frühesten Morgen Alles zuweg und ein leichtes Geplauder oben drein.

Lenz sah bei dem lärmenden Gebahren oft zum Bilde der Mutter auf, wie wenn er ihr sagen wollte: Laß dich nicht auch aus deiner Ruhe aufscheuchen, das Beitschenknallen ist einmal ihre Luft.

Wenn ihm Annele bei der Arbeit zusah, ging ihre Unruhe auf ihn über. Er betrachtete oft etwas, das er gefertigt oder erst fertigen wollte, lange hin und her; er glaubte dabei ihren ungeduldigen Vlick zu spüren, ihre unwilligen Gedanken über seine Langsamkeit zu hören, und ward selber ungeduldig und unwillig. Das war ein böses Dabeisein.

Der kleine Wilhelm gedieh prächtig auf der Morgenhalde, und als nun noch ein kleines Schwesterchen dazu kam, war ein lautes Leben im Hause, als ob beständig das wilde Heer durchzöge. Wenn Lenz manchmal darüber klagte, erwiderte Annele trozig: "Zum Ruhehaben muß man reich sein, da muß man ein Schloß haben, wo die Prinzen in einem andern Flügel wohnen."

"Ich bin nicht reich," erwiderte Lenz. Er lächelte über den Borwurf, und doch that er ihm weh.

Nur in gleicher Atmosphäre oder eigentlich in gleicher Entfernung vom Mittelpunkt der Erde machen zwei Benstel in derselben Zeit die gleiche Anzahl Schwingungen.

Lenz war noch mehr still und in sich gekehrt, und wenn er mit seiner Frau sprach, sah er sie immer

stannend an, daß sie über Alles so viel Worte machen tonnte. Sagte er bes Morgens: "Beut ift ein ftarker Rebel," so entgegnete sie behend: "Ja, und so früh im Berbst, es kann aber doch noch sein, daß es heiter Wetter gibt; man fann sich nie aufs Wetter verlassen bei uns in den Bergen, und wer weiß, der Gine municht sich Regen, der Andere heiter, eben je nachdem einer etwas vor hat. Wenn unfer Herrgott Jedem fein Wetter besonders kochen wollte, da hätte er viel zu thun. Wie ist es jenem Wettermacher gegangen?" Und nun erzählte sie eine Geschichte und hing noch andere dran.

lleber Alles und Jedes gab es ein langes Gefpräch, wie man eben einen Kuhrmann unterhält, so lange die Pferde draußen an der fliegenden Krippe fressen, oder einen eiligen Fremden, der Essen bestellt hat und troß idnell aufgelegten Tellers und Besteds lange barauf marten muß.

Lenz zuckte die Achseln und schwieg nach solchen Reden, schwieg oft tagelang, und seine Frau fagte ibm erst gutmüthig, dann aber scharf: "Du bist ein langweiliger, wortfarger Gefell."

Er lächelte über den Vorwurf, und doch that er ihm web.

Die Befürchtungen, die man von der Fabrik gehegt, waren nicht eingetroffen, der Betrieb des häuslichen handwerks murbe im Gegentheil schwungvoller; benn Die Fabrit beschränkte sich zunächst auf die Gießerei von Zinkgestellen und fand darin willige Abnahme. Leng bildete sich viel darauf ein, daß er das voraus= gesagt. Er fand manches Lob barüber, nur Annele

fand nichts Nühmenswerthes an dieser Voraussicht; das verstand sich von selbst, daß Jeder weiß, wie es in seinem Geschäfte wird, und das blieb doch, daß der Sohn des Doktors und der Techniker reich wurden, während die Uhrmacher froh waren, in ihrem alten Schlendrian zu bleiben.

Unnele lobte jest oft den Pröbler, der doch wenig= stens neue Erfindungen ju machen suche.

Lenz war indeß glücklich in der Arbeit, und er sagte zu Annele: "Schau, wenn ich Morgens aufstehe und denke: Heut kannst du rechtschaffen arbeiten, und das Werk geht gut von Statten und kommt zuweg, da ist mir's, wie wenn ich im Herzen eine Sonne hätte, die nie untergeht."

"Du kannst gut predigen, du hättest sollen Pfarrer werden," sagte Annele und ging aus der Stube und dachte für sich: Da hast du deinen Trumps; Dir soll man zuhören, aber was ein Anderes sagt, das ist nichts. Da hast du deinen Trumps.

Es war nicht Nache, es war reine Vergeßlichkeit, daß Lenz manchmal, wenn Annele bei Tisch etwas erzählte, wie erwachend sagte: "Nimm mir's nicht übel, ich habe gar nicht gehört, was du gesagt hast. Mir geht die schöne Melodie im Kopf herum. Wenn ich's nur auch so geben könnte! Das ist prächtig, wie da Dur in Moll übergeht."

Unnele lächelte, aber sie vergaß ihm dieses Vergessen ihrer doch nicht.

Die Pendel gingen immer mehr jeder seine eigenfinnige Richtung.

Sonst, wenn Lenz heimgekommen war von einem Gang zum Gelbgießer, zum Schloffer oder über Land, faß seine Mutter bei ibm, während er aß, und was er erzählte, war gut: das Glas Bier, das er dort ge= trunken, labie hier die Mutter; wer ihn freundlich be= grüßt, dem dankte sie jest daheim noch einmal. Alles, was Lenz berichtete, war wichtig, Lenz hatte es ja erlebt. Best, wenn er beim fam, batte Unnele feine Zeit, fich zu ihm zu setzen, und saß sie bei ihm und er gab Bericht, fagte sie: "Ach, was geht das mich an? Das geht mich gar nichts an. Die Menschen können meinet= wegen leben, wie sie wollen; sie geben mir nichts von ihrem Glück, und von ihrem Unglück brauche ich nichts. Freilich, dir thun die Menschen schön, sie brauchen dich nur aufzuziehen, und da spielst du Jedem vor wie deine Spielubr."

Lenz lachte, denn Pilgrim hatte ihn einmal eine Achttag-Uhr genannt, weil er jedesmal am Sonntag frisch aufgezogen wurde. Die ganze Woche gab es für ihn keine Ruhe, dafür war aber auch der Sonntag um so sestlicher, und wenn die Sonne hell schien, konnte er ausrusen: "Gottlob, heut freuen sich tausend und tausend Menschen mit diesem schönen Sonntag."

"Du thust, wie wenn du der Herrgott wärest und immer an alle Welt zu denken hättest," erwiderte Annele darauf. Er schwieg fortan mit solchen Gedanken und wurde dabei fast irre an sich. Wollte er aber jett des Sonntags mit Annele über Land gehen zu einem Stellzdichein des Gesangvereins im Nachbardorf, oder auch nur mit Faller und dessen Frau, thalauswärts, da hieß

es: "Du kannst überall hingehen, einem Mann thut's nichts, in welcher Gesellschaft er sich herumtreibt, aber ich gehe nicht mit, ich bin mir zu gut dazu; der Faller und die Fallerin sind meine Gesellschaft nicht. Geh' aber du nur, ich habe nichts dagegen."

Natürlich blieb nun auch Lenz davon weg und war mehr, als sich's gebührte, mißlaunisch, im Löwen oder daheim.

Lenz hatte in seinem ganzen Leben weder eine Spielsfarte noch eine Kegelkugel in die Hand genommen, Andere vertreiben sich damit die Zeit und die Mißlaune. "Ich wollte, ich hätte auch Freude am Karteln und Kegeln," sagte er; er war aber nicht gefaßt auf die Antwort, die Annele gab: "Ein Mann darf schon spielen, wenn er nur nacher wieder frisch an seinem Geschäft ist, und es ist sogar besser, als mit dem Geschäft spielen."

Die Pendel gingen immer mehr jeder seine eigensfinnige Richtung.

Lenz verkaufte den größten Theil seines Borrathes zu guten Preisen, nur mit dem großen Werke, das er eigentlich für den Schwiegervater unternommen hatte, ging es nicht recht vorwärts, und wenn Lenz nicht umbin konnte, Annele zu klagen, daß ihm Dies und Jenes nicht gelinge, suchte sie ihm zu beweisen, daß er nicht genug ans Geldverdienen denke. "Die Leute wollen ihre Arbeit haben und viel und schnell, du thust aber immer so heilig damit. Du bist ein Träumer, aber ein Träumer am hellen Tag. Wach' doch einmal auf, um Gottes willen, wach' auf!"

"D lieber Gott, ich lebe ja in einer Unruhe; mein Auerbach, Schriften. XXII.

Schlaf ift kein Schlaf mehr! ich liege wie in Nesseln gebettet. D, wenn ich nur einmal eine einzige Nacht wieder so recht von Herzen gut schlafen könnte! Ich bin so aufgescheucht, ich meine, ich wache ohne Aufhören, mir ist, als käme ich gar nicht mehr aus den Kleidern, Tag und Nacht."

Statt Mitgefühl und neues Selbstvertrauen bei Mißlingendem zu geben, suchte Annele im Gegentheil Lenz zu beweisen, daß er sich selber nicht zu helsen wisse, daß aber sie ihm helsen könne. Gelang ihm etwas, und er konnte sich nicht enthalten, ihr zuzurusen: "Horch, wie glockenrein!" da konnte sie erwidern: "Jch will dir nur ehrlich sagen, ich mag eigentlich die Orgelei nicht. Ich habe das Stück in Baden-Laden gehört, das klingt ganz anders."

Lenz hatte doch das vor sich selber und zu Pilgrim schon befannt, aber wie es jest Unnele sagte, that es ihm weh; sie zerstörte ihm damit seine ganze Lebensethätigkeit.

Und dabei hatte Annele für sich einen festen klugen Plan und hielt sich vollberechtigt dazu. Sie sühlte ihre beste Kraft brach liegen und konnte sie in dem kleinen Hausstand nicht zur Anwendung bringen. Sie wollte etwas gewerben, und ein Wirthshaus war das Geeigenetste für sie.

Sie hatte ehedem gesucht, Lenz und Pilgrim aus einander zu bringen, jest machte sie Pilgrim zu ihrem Berbündeten; er hatte ja gesagt, es sei schade, daß sie nicht Wirthin sei, sie könnte den Löwen in neuen Aufschwung bringen, das sagten alle Leute. Nun sollte

Pilgrim helsen, den Lenz zu bestimmen, daß er das Löwenwirthshaus übernehme, er könne seine Kunst — in guten Stunden nannte sie es Kunst, in bösen immer Handwerk — daneben betreiben, entweder im Löwen oder auf der Morgenhalde, ja, da noch besser, da sei es ruhiger, und Mancher habe ja seine Fabrik viel entsternter von seiner Wohnung, als die Morgenhalde vom Löwen war.

Wenn Pilgrim kam, sagte ihm Annele zuvorkommend: "Ich bitte bich, zünde dir deine Pfeise an, ich riech's gar gern; es wird mir ganz beimisch, wenn geraucht wird."

Ja, du bist hier oben in fremder Luft, dachte Pilgrim, aber er sagte es nicht. Kam dann Unncle von den verschiedensten Seiten her auf ihren Plan, so lehnte Pilgrim jede Mitwirfung ab, und Lenz war hartnäckig und unzugänglich gegen Schmeicheleien und gegen Zornesausbrüche, wie man es gar nicht von ihm vermuthet hätte. "Zuerst hast du mich zu einem Uhrenhändler und dann zu einem Fabrikanten machen wollen," sagte er, "und jetzt soll ich Löwenwirth werden; ja wenn ich ein ganz anderer Mann werden soll, was hast du denn an mir geheirathet?"

Annele gab keine gerade Antwort, sie sagte nur: "Gegen die ganze Welt bist du butterweich und gegen mich hart wie Kieselstein . . . "

Lenz hielt sich für einen gemachten Mann, und Annele wollte erst einen aus ihm machen. Daß sie sich für die Erwerbssähigere hielt, gestand sie nicht, sie weinte und klagte nur, daß sie zu gar nichts nuß fein solle, und hatte tieses Mitleid mit sich selber, sie wollte ja nur das Beste. Was will sie denn? Arbeiten will sie, erwerben, aber er will sie nicht auftommen lassen.

Lenz sagte ihr, daß man früher viel aus dem Garten gezogen, sie sollte im Garten arbeiten. Sie hatte aber keine Freude an der Gärtnerei. Da wächst jedes Pslänzschen, wie es ihm gesetzt ist, sachte und still, und läßt sich nicht drängen und treiben: Mach hurtig! Das dauert viel zu lang', bis da was wächst und heraus kommt. Dreimal in die Küche und dreimal in den Keller, und ich habe verdient, was so ein Garten den ganzen Sommer bringt. Und zum Gärtnern ist eine Tage-löhnerin gut genug.

Nun aber hörte das Zerren und Klagen und Jammern, wie karg man leben müsse im Hause, nicht auf. Lenz wollte oft verzweiseln, und manchmal wurde er so toll, daß man glauben konnte, er sei ein ganz anderer Mensch geworden. Dann aber kam wieder tiese Reue über ihn, er kleidete sie indeß anders ein und sagte, er schäme sich vor dem Gesellen und Lehrziungen, und wenn Unnele nicht Ruhe gebe, schicke er beide fort.

Unnele lachte ihn aus über diese Drohung; er sei boch nicht im Stande, sie auszuführen. Er bewies ihr, daß er Ernst mache, und schiefte in der That den Gesellen und Lehrjungen aus dem Hause. So lange die stille, stetige Natur des Lenz vorgehalten hatte, besaß er gewissermaßen eine Uebermacht über Annele, jett, in lautem Austrumpfen, das aber eigentlich nur Jammer

über sein Verkommen war, ward Annele Herr über ihn und hielt ihm täglich vor, daß er ber Garnichts sei, er habe die Gesellen aus Faulheit fortgeschickt und seine Gutmüthigkeit sei auch nichts als Faulenzerei.

Statt über solch einen unbegreiflichen Vorwurf zu lachen, konnte Lenz Tage lang bei der einsamen Arbeit fold ein Wort aussinnen, und da hing sich ein Gedanke an den andern und wurde ein ganzes Uhrwerk daraus, während Annele längst nichts mehr davon wußte, was fie gesagt hatte. Ihr kam eben bas ganze vereinsamte Leben bier so vor, wie ein verregneter Commersonntag: man hat mit Recht darauf gerechnet sich zu erheitern, sich mit andern Menschen zu vergnügen, man ist sonn= täglich angethan, aber die Wege sind grundlos, und bas Daheimbleiben ist wie eine Gefangenschaft. Das barf nicht so bleiben! Das muß anders werden! fagte sich Annele innerlich immer vor, und sie war ärgerlich und leicht erzürnt bei allerlei unscheinbaren Anlässen, während sie weder sich noch Lenz erklärte, woher diese Bornmüthigkeit stammte.

Lenz suchte Beruhigung außer dem Hause, und daß er wegging, machte sie minder unwillig und ungeduldig, als die Art, wie er es that. Er druckte so lange umsher, bis er das Haus verließ, und dann kam er noch oft vor der Thür zwei drei Mal zurück, wie wenn er etwas vergessen hätte. Er konnte es nicht sagen, wie schwer es ihm wurde, mit einer Seele fortzugehen, die ihn fast zu einem fremden Menschen machte. Er meinte, Unnele müßte ihn zurückalten, oder ihm doch noch ein gutes Wort sagen, damit er der Alte sei. Vor Zeiten,

wenn er über Land gegangen war, hatte ihm die Mutter immer noch ein Stück Brod aus der Tischlade mitgegeben, das schützt vor Vielem, und besonders daß es einem nicht schadet, wenn man über Hungerkraut geht, und noch schüßender als das Brod war ein gutes Wort aus ihrem Herzen. Jetzt ging er fort, wie wenn das ganze Haus nicht sein eigen wäre und er selbst nicht sein eigen. Darum vertrödelte er immer so viel Zeit und konnte doch nicht sagen, was er wünsche. Das Gesorderte und Verlangte verliert die Heilkraft, es muß von selbst geschehen, denn es ist kein Aberglaube: der wahre Segen liegt auf dem, was unberusen gegeben und gesunden wird.

Lange vor Feierabend saß Lenz oft schon bei Pilgrim und Annele bei den Eltern. Das ganze Haus schien aus den Fugen zu gehen; Lenz sprach bei Pilgrim kein Wort von dem, was innerlich an ihm zehrte, und wenn Annele ihren Eltern klagte, wollten diese nichts davon wissen, sie hatten, wie es schien, Anderes im Kopfe.

Auch bei Faller saß Lenz oft, und da war ihm wohl, fast noch wohler als bei Pilgrim; hier war Freude und Chrerbietung, wenn er kam, hier wurde noch der Lenz von vergangenen Tagen geehrt; daheim galt er nichts mehr.

Faller und seine Frau lebten einträchtiglich mit einander, sie waren gegenseitig von einander überzeugt, daß sie die vorzüglichsten Menschen von der Welt seien; wenn sie nur schuldenfrei wären und dann noch ein übriges Geld hätten, da sollte die Welt ausschauen. Sie sparten und arbeiteten und waren allzeit guter Dinge. Faller war kein besonders geschickter Arbeiter, er hielt sich mehr an die Großuhren — denn je größer das Werk, desto leichter ist es genau herzustellen — und dabei erlustigte er sich und seine Frau im Erzählen von Theaterstücken, in denen er während seines Garnisonslebens in verschiedenen Verkleidungen mitgespielt hatte. Frau Fallerin war ein stets dankbares Publizum, und die Königsmäntel, Kronen und Diamanten, von denen Faller sprach, hatte er sür seine Frau alle an.

Wie ganz anders erschien Lenz dagegen sein eigenes Leben! Immer dunkler, immer nächtiger wurde es in seiner Seele. Alles, was er erlebte, verwandelte sich in Bitterkeit und Trauer.

Wenn er es nicht umgehen konnte, sich bei den Nebungen und Proben des Liederkranzes einzufinden, und er da die Lieder der Liede, der Sehnsucht, des seligen Entzückens sang, weinte die Seele in ihm: Ist denn das wahr? Ist denn das möglich? Hat es Mensichen gegeben, die so wonnig und glückselig waren? Und doch war's auch einmal in dir . . . .

Er verlangte oft Lieder der Schwermuth, und die Kameraden staunten über einen herzergreisenden Ton in seiner Stimme, der wie tiesste Klage klang; aber während er sonst nicht genug bekommen konnte im Singen, hörte er jett immer bald auf und war müde und ärgerlich über das geringste unebene Wort, und dann war er wieder eben so schnell bei der Hand, Jezben um Verzeihung zu bitten, wo gar nichts zu verzeihen war.

Lenz faßte sich wieder und sagte sich, daß seine Grämlichkeit davon komme, weil er nicht kleißig genug sei. Er arbeitete nun emsig, aber es war kein Segen in seiner Arbeit; er mußte oft am andern Tage außzeißen und wegwersen, was er bis tief in die Nacht hinein gearbeitet hatte. Seine Hand zitterte oft, wenn er die Feile führte; ja, selbst die wieder gespiste Feile des Baters, die immer Ruhe gegeben hatte, half nichts mehr. Er löste oft eine Arbeit wieder auf, zerstörte damit sein ganzes Tagwerk; er war überzeugt, daß er Alles falsch zusammen gesetzt hatte. Da fand sich dann aber, daß er regelrechte gute Arbeit gemacht, nur sein Sinn war irr und da glaubte er auch, daß Alles irr und verkehrt sein müsse.

Er faßte sich oft an dem Kopf, wie wenn er etwas vergeffen hätte, wie wenn ihm etwas entfallen wäre. Er wußte nicht was. Wenn man so sagen kann, das Gewissen seiner Arbeit war ihm entschwunden, vermöge dessen sich Manches wie von selbst ohne jegliches Besinnen thut. Mit einem wahren Born auf sich felbst zwang er sich nun zu Rube und Bedachtsamkeit bei der Arbeit. Wenn du auch das noch verlierst, dann ist Alles verloren; du warst einmal glücklich mit deiner Kunft allein, jest mußt du wieder damit allein glücklich sein. Wie man ein Musikstück boren kann, während ein Beräusch ist, das nicht dazu gehört, du kannst es los= trennen - fo mußt du auch wieder beine Sache haben und dich nicht um das Geräusch fümmern, das dazwi= schen lauft. Wenn bu es nicht bören willst. so börst bu's nicht. Gei ftark im Willen.

Es gelang Lenz, wieder ruhig und geordnet zu arbeiten, es fehlte nur ein einziges, nur ein fleines Wort, das Annele hätte sagen können: Gottlob, daß du jett wieder so auf dem Fleck bist! Er hatte geglaubt, das Wort entbehren zu können, und konnte es doch nicht. Annele hatte das Wort oft auf den Lippen, aber sie brachte es nicht hervor, denn an der Kehrumthür sagte ihr Stolz wieder: Was sollst du ihn loben, wenn er seine Schuldigkeit thut? Und jett wär's gerade gut, wenn wir ein Wirthshaus hätten; er arbeitet am besten, wenn er allein ist, wenn man sich gar nicht nach ihm umsieht, und da wär' ich derweil in der Wirthsftube und er in seiner Werkstatt, und Alles wäre gut.

Die Arbeit kostete Lenz jest doppelte Anstrengung; er war am Abend so müde, wie sonst noch nie im Leben; er hatte ehedem gar nicht gewußt, daß Arbeit so müde macht; er gönnte sich bennoch keine Erholung, er fürchtete Alles zu verlieren, keinen Heinweg mehr zu sinden, wenn er Haus und Werkstätte verließ.

Wochenlang kam er nicht ins Dorf, und Annele war viel bei den Eltern.

Ein Verhängniß riß ihn aus dem Hause. Pilgrim ward schwer krank; Nächte lang saß Leuz bei ihm, und er konnte nicht sagen, wie schwer ihm das wurde, denn Annele hatte ihm auch diese Freundesthat verziftet, sie hatte ihm einst gesagt: "Deine Gutthaten an dem Pilgrim sind nichts als ein Deckmantel für deine Faulenzerei, für dein lahmes, lotteriges Wesen. Du redest dir ein, du hättest was damit gethan in der Welt, weil du sonst nichts thust und es zu nichts bringst. Du

bist der Garnic ts." Sein Athem ging schneller, wie er das hörte; es war ihm, als falle ihm ein Stein ins Herz, und der Stein wich nicht mehr und haftete fest.

"Nun gibt's nichts mehr, was du mir noch fagen fönntest, nur noch das, daß ich meine Mutter schlecht behandelt habe."

"Ja, das haft du auch, das haft du auch. Der Hörgertoni, dein Better, der in Amerika ist, hat's tausend Mal bei uns erzählt: einen Scheinheiligeren, als du bist, gäbe es nicht auf der Welt, und er habe tausend Mal Frieden stiften müssen zwischen dir und deiner Mutter."

"Das fagst du nur, weil du's gern sehen möcktest, wie ich wieder toll werde, aber ich werde es nicht; das rührt mich nicht an. Warum hast du einen Zeugen, der in Amerika ist? Warum nicht Jemand von hier? Aber du willst mich nur aufstacheln. Gute Nacht!"

Er ging zu Pilgrim, der wieder in der Genesung war, und blieb bei ihm die ganze Nacht. Pilgrim war in der Genesung natürlich heiter, und Lenz wollte ihm diese Heiterseit nicht verschenchen, er hörte vielmehr gebuldig zu, wie Pilgrim berichtete: "In meiner Krantsbeit habe ich verstehen gelernt, wie so ein Bogel sein Leben lang nur ein paar Töne zwitschern kann. Es ist ein Leben im Halbschlaf, und da ist ein einziger Ton genug. Durch vier Wochen lang hat sich mir in der Seele nichts als die paar Worte gespielt: Der Mensch hat keine Flügel, aber seine beiden Lungenslügel, und ich kann mit einem Lungenslügel auch siebenundsiedzig Jahre Kartosseln essen. Und wenn ich ein Bogel gewesen wäre, ich hätte auch immer gepfissen: Ein Lungensstügel,

zwei Lungenflügel, zwei Lungenflügel, ein Lungenflügel. Just wie eine Grasmücke."

Es waren auch nur wenig Worte, die sich durch die Seele des Lenz spielten, aber sie waren traurig, Niemand soll sie hören.

"Mir hat die Bibel wieder geholfen," suhr Pilgrim in guter Laune fort, "taß ich sest entschlossen bin, ledig und allein zu bleiben. Da steht's ja ganz klar: Der Mann war zuerst allein auf der Welt, das Weibsen war nie allein auf der Welt, und daher kommt's, daß der Mann allein sein kann.

Lenz lächelte, aber auch das traf ihn.

Am Morgen ging Lenz schwer, übernächtig und leichenblaß heim an seine Arbeit. Und als er die Kinzber sah, sagte er: "Ich habe gar nicht mehr gewußt, daß ich Kinder habe."

"Ja wohl, das vergisset du," sagte Annele. Lenz fühlte wieder einen Stich durchs Herz, aber es that kaum mehr weh. Und als er das Bild der Mutter erblickte, rief er: "Mutter! Liebe Mutter! Dich hat sie auch beschimpst. Kannst du denn nichts sagen? Straf' sie nicht, bitt' vor Gott, daß er sie nicht dasür straft; wenn er sie straft, straft er ja mich und meine armen Kinder mit. Hilf mir, liebe Mutter, gib Zeugniß, daß sie aushört, mir das Herz aus dem Leibe zu reißen. Hilf mir, liebe Mutter! du kennst mich."

"Da steht ein gesunder Mann und bettelt! Ich will nichts von deinen Possen hören," sagte Annele und ging mit den beiden Kindern in die Küche.

Es riß zum Zerspringen an der Kette.

## Sechsundzwanzigftes Rapitel.

Die Art geht ans Leben, und Thränen fallen aufs Brot.

Es war schwül am Tage und blieb noch schwül am Abend, als der Löwenwirth, der in offener Calesche mit seinen beiden Fuchsen nach der Stadt gesahren war, wieder heimkehrte. Er schaute sich bei der Einsahrt ins Dorf seltsam um, rechts und links, und grüßte zuvorskommend. Gregor, der in Postillons-Unisorm, aber ohne Horn, ihn gesahren hatte, war bereits abgestiegen, hatte die Juchsen bereits ausgesträngt, der Löwenwirth saß noch unbeweglich in der Calesche. Er schaute nachdenklich das Löwenwirthshaus an und dann wieder die Calesche und die Pferde. Als er endlich abstieg und auf dem Boden stand, seuszte er tief auf, denn er wußte, daß er zum letzen Mal so gesahren war. Da ist noch Alles, wie es gewesen, und nur noch ein einziger Mensch außer ihm weiß, wie es bald anders sein wird.

Mit mühsamem Schritte ging er die Treppe hinauf, oben stand die Frau und fragte ihn leise: "Wie ist's gegangen?"

"Es arrangirt sich Alles," erwiderte der Löwenwirth und ging an der Frau vorüber rasch nach der Wirthsstube, nicht, wie sonst bei der Heimkehr, zuerst in das Stüble. Er ließ sich von der Magd Hut und Stock abnehmen und setzte sich zu anwesenden Gästen. Er ließ sich auch zu essen bringen an den Fremdentisch, aber es mundete ihm heute nicht.

Die Gäste blieben bis spät in der Nacht, und er blieb bei ihnen sigen; er sprach nicht viel, aber schon daß er bei ihnen saß, war Unterhaltung und Ausmerks samkeit genug.

Die Frau war zu Bett gegangen, und nachdem sie längst schlief, begab sich auch der Löwenwirth zur Ruhe. Rube fand er nicht, benn eine unsichtbare Gewalt zog ibm die Kissen unterm Kopfe weg: dieses Bett, das Haus, alles das ift morgen nicht mehr bein. Vornehm= lich blieben die Gedanken bei der Calesche und den bei= den Fuchsen haften. Er rieb sich hastig die Augen, denn es war ihm plöglich, als ob die beiden Fuchsen in die Schlaftammer gekommen wären, fie strecken ihre Röpfe übers Bett, hauchen ihn beiß an aus ihren Nüftern und gloten mit ihren großen Augen auf ihn. Löwenwirth beruhigte sich wieder, und besonders in dem stolzen Gedanken, daß er sich mannhaft gehalten habe. Er hat seiner Frau nichts gesagt, sie soll beute noch rubig schlafen, es ist Zeit genug, wenn sie's morgen erfährt, und zwar erst nach dem Frühstück; wenn man fich ausgeruht und gekräftigt hat und der helle Tag scheint, kann man's mit dem Schlimmsten leichter auf= nehmen.

Der helle Tag erschien, der Löwenwirth war müde und bat seine Frau, einstweilen allein zu frühstücken. Endlich kam er, ließ sich's wohl schmecken, und da nun die Frau in ihn drang, doch zu berichten, wie sich Alles geordnet habe, erklärte er endlich: "Frau, ich habe dir eine ruhige Nacht gelassen und einen guten Morgen, jest sei auch stark und nimm Alles ruhig und gelassen. Sben jest in dieser Stunde erklärt mein Advocat in der Stadt, daß ich mich in die Gant gebe."

Die Löwenwirthin saß eine Weile starr und stumm, endlich fragte sie: "Warum hast du mir das nicht gleich gestern Nacht gesagt?"

"Weil ich's gut meine und dich die Nacht noch habe wollen ruhig schlafen lassen."

"Gut? Du? Der einfältigste Gesell von der Welt bist du! Hättest du mir's gestern Nacht gesagt, so hätte sich noch manches wegschaffen lassen, was uns für Jahre zu Gute käme; heute am Tag ist's nicht mehr möglich. Wehe! wehe! zu Hülse! zu Hülse!" schrie die Löwen-wirthin plößlich aus der ruhigen Nede im entseslichen Geschrei auf und sank fast ohnmächtig auf den Stuhl. Die Mägde aus der Küche und Gregor, der Postillon, kamen in die Stube. Die Löwenwirthin erhob sich und schrie jammernd: "Du hast mir's verhehlt, du hast mir nichts gesagt, wie es mit dir steht, daß du vergantet wirst. Aus dich sonnt aller Jammer und aller Fluch; ich bin unschuldig. D, ich Arme!"

Jest war's an dem Löwenwirth, in Ohnmacht zu sinken, wenn nicht seine starke Kraft dagegen ausgehalzten hätte; die Brille siel von der Stirn von selbst vor die Augen, damit er deutlich sehen könne, ob's denn wahr sei, was hier vorgeht: diese Frau, die nicht abzelassen hatte, dis er, der gelernte Bäcker und Bierzbrauer, sich mit ihrem Bruder verband, einen großen Uhrenhandel zu treiben, und als der Schwager starb,

ihn fast zwang, das Geschäft allein sortzusühren, obsgleich er eigentlich nichts Rechtes davon verstand; diese Frau, die ihn immer zu neuen Unternehmungen gestachelt hatte und von Allem wußte, sast besser als er seleber, diese Frau hatte jest das Gesinde zu Zeugen gerusen, damit auf ihn allein alle Schuld und alle Schmach falle.

In dieser Minute sah der Löwenwirth, wie er im Elend war; fünfundreißig Jahre zurück, und vorwärts — wer weiß wie viele Jahre noch! Um sich zu retten und ihn allein preis zu geben, trieb die Frau die Heuschelei bis auf diese Spiße.

Die Brille war angelausen, er sah nichts mehr; er fuhr mit einem Tuche gelassen zuerst über die Brillensgläser, dann über die Augen.

In diesem Augenblick setzte sich tief in ihm ein Groll an, der nimmer wich; aber der stolze Löwenwirth blieb in seiner gewohnten Ruhe und Gelassenheit.

Als die Mägde und der Postillon die Stube verslassen hatten, fagte er: "Du mußt wissen, warum du so gethan hast, ich weiß nicht, wozu es gut ist; aber ich rede kein Wort mehr darüber."

. Und so hielt er's, er verharrte in seiner Schweigsamkeit und ließ die Fran sagen und klagen, was sie wollte. Es erlustigte ihn fast, wie das so schön thun kann vor der Welt. Er wurde jest fast der Weise, für den er gegolten hatte, denn bei dem ganzen Gethue seiner Fran dachte er: Es ist doch wunderbar, was der Mensch nicht alles kann! — Ja, Uebung macht den Meister! —

Die unweise Welt fand sich aber nicht so geduldig in den Fall des Löwenwirths. Wie ein Donnerschlag rollte es über Berg und Thal: der Löwenwirth wird vergantet!

Es ist nicht zu glauben, es ist nicht möglich, was steht denn noch sest, wenn der Löwenwirth umfällt? Selbst der goldene Löwe im Schilde schien sich dagegen zu stemmen, die Angel, in der das weit hinausragende Schild hing, knarrte; aber die Gant-Commission bezwingt auch Löwen und fragt nichts danach, ob sie von außen vergoldet sind. Das Schild wurde eingezogen. Der Löwe sah traurig drein, das eine Auge war von der Wand verdeckt, und das andere schien so müde zu blinzeln, wie wenn es sich vor Jammer und Schande auch schließen wollte. —

Es frachte unten im Dorfe, und es frachte oben auf der Morgenhalde.

Lenz lief hinab ins Dorf und wieder den Berg hinauf. Der Löwenwirth ging noch immer gravitätisch in der großen Stube auf und ab und sagte mit Würde: "Man muß auch das ertragen als Mann." Fast hätte er gesagt: als Ehrenmann.

Die Löwenwirthin heulte und klagte: sie habe nichts davon gewußt, und sie schwur, daß sie sich den Tod anthue.

"Schwäher," fagte Lenz, "Schwäher, ist mein Gelb auch mit verloren?"

"In dem großen Haufen kennt man das Geld nicht heraus, wem das oder das gehört," erwiderte der Löwenwirth im Tone der Weisheit. "Ich werde mich aber arrangiren. Wenn man mir drei Jahre Zeit läßt, gebe ich fünfzig Procent. Set dich. Mit den Händen in der Luft herumfuchteln, hilft da nichts. Lisabeth!" rief er in die Küche hinaus, "mein Effen!"

Die Köchin brachte ein vollständiges Mittagessen herein, der Löwenwirth that rasch die Müße ab, setzte sie wieder auf und ließ sich behaglich in seinen Armstuhl nieder, schöpfte sich heraus und aß mit der Ruhe eines wahren Weisen. Erst beim zweiten Teller schaute er auf und sagte: "Du solltest auch hersigen, Frau, das ist der beste Vorspann; da kommt man den steilsten Berg hinauf, wenn man ein rechtschaffen Stück Fleisch im Leib hat. Haben sie allen unsern Wein versiegelt, oder kannst du mir einen Trunk geben?"

"Es ift Alles verfiegelt."

"So mach' mir nachher einen guten Kaffee, der hilft auch."

Lenz griff sich an den Kopf. Ift er denn verrück? Wie ist denn das möglich, daß der Mann, um den jetzt in dieser Minute Hunderte am Leben verzweiseln, sich's behaglich munden läßt? Der Löwenwirth war herabslassend gesprächsam und lobte Annele, daß sie nicht auch ins Haus stürme und das unnütze Gejammer vermehre. "Ja, du hast eine gewerbige gescheite Frau, das gescheiteste von meinen Kindern. Schade, daß die nicht ein Mann geworden ist, die hat einen unternehmenden Geist; die Welt wäre anders, wenn die ein Mann wäre. Schade, daß mein Annele nicht einem großen Geschäft vorstehen kann, einem großen Wirthshaus, das wäre das erste weit und breit."

Lenz war empört über diese Auhmredigkeiten und dieses ganze Gebaren, jett in dieser Stunde; aber er kämpfte es in sich nieder; und aus diesem Kampse mit sich selbst sagte er in zagem, fast demüthigem Tone: "Schwäher, so sorget nur vor Allem dafür, daß der Wald hinter meinem Hause nicht geschlagen wird. Ich höre schon den ganzen Morgen Holz darin schlagen, das darf doch nicht sein."

Je kleinlauter Lenz das sagte, um so lärmender schrie der Löwenwirth: "Warum nicht? der den Wald hat, kann damit machen, was er will."

"Schwäher, Ihr habt ja mir den Wald versprochen?" "Du hast ihn ja nicht genommen; der Wald ist verkauft an den Holzhändler von Trenzlingen."

"Und Ihr könnt ihn nicht verkaufen; der Wald ift das Dach von meinem Haus. Man darf wohl einige Stämme herausnehmen, aber nicht den ganzen Wald abtreiben. So ist es seit hundert Jahren gehalten. So hat noch mein Großvater erzählt."

"Das geht mich nichts an. Ich habe jetzt Anderes zu forgen."

"D himmel," schrie Lenz weinend, "was habt Ihr mir angethan! Ihr habt mich um das Schönste auf der Welt gebracht." —

"So? Ist Geld Alles? Habe nicht gewußt, daß auch bei dir das Herz im Hosensack ist."

"D nein, Ihr habt mich darum gebracht, daß ich aufs Neue Eltern haben soll."

"Tu bist groß genug, um als Waisenkind zu leben; aber ich weiß wohl, du bist einer von denen, der, wenn

er schon Großvater ist, noch nach seiner Mutter schreit: Mütterle! Mütterle! dein Kind wird beleidigt! Du hast ja damals gesagt, du seist ein Mann, und was für ein Mann! Ein solcher, der eine Einung stiften kann, da soll ja, wie sie sagen, Alles zusammenstehen wie ein Wald, ein Wald voll Uhrmächerle! Ha ha. So mach' jett deine Einung, dann bist du ja geborgen mitsammt den Andern." So sagte der Löwenwirth, man hätte gar nicht geglaubt, daß er so boshaft sein kann. Lenz war eben der einzige von seinen Gläubigern, der ihm in den Schuß lief, und auf ihn ging die ganze Ladung seines Jornes los.

Lenz war bald glübend roth, bald blaß geworden, seine Lippen bebten, und er sagte: "Schwäher, Ihr seid der Großvater von meinen Kindern, Ihr wißt, was Ihr ihnen genommen. Ich möcht' Euer Gewissen nicht haben. Aber den Wald darf man nicht schlagen. Ich lasse es auf einen Proceß ankommen."

"Gut. Das mach' du, wie du willst," sagte der Löwenwirth und schenkte sich den Kaffee zum Nachtisch ein. Lenz hielt es in der Stube nicht mehr aus.

Auf der Steinbank vor dem Löwen saß eine abgehärmte Gestalt, es war der Pröbler. Er sagte jedem, der vorüber ging, er warte hier auf den Amtspfleger, denn droben beim Löwenwirth sei sein bestes Werk, worin er alle seine Ersindungen angebracht, verpfändet; das dürfe nun nicht mit versteigert werden, damit es hinauskäme und alle Welt es ihm nachmache und er nichts davon habe. Die Gant-Commission müsse ihm vorher ein Patent bei der Regierung auswirken, das ihn zum reichen und berühmten Mann mache. Lenz gab sich viele Mühe, den Alten zu beruhigen, er suchte ihm zu beweisen, daß er der Einzige sei, an dem der Löwen-wirth brav gehandelt, denn er hatte die Werke, die nicht verkäuslich waren — sie standen alle noch oben — zum vollen Preise abgenommen und den Pröbler auf dem Glauben gelassen, daß sie nur verpfändet seien. Der Pröbler war aber nicht von seinem Gedanken abzudringen, so wenig er sich von der Stelle bewegen ließ.

Lenz ging davon, er hatte genug für sich zu thun. Er eilte zum Ohm Petrowitsch. "Siehst du," sagte dieser triumphirend, "hab' ich dir's nicht hier in meiner Stube gesagt, damals, wie ich hätt' um das Annele anhalten sollen für dich, hab' ich dir's nicht gesagt, der Löwenwirth ist sein Sammetkäpple auf dem Kopf und seine Stiefel an den Füßen schuldig? Und den dicken Bauch hat er sich von fremdem Gut angefressen."

"Ja, ja, Ohm, Ihr habt Recht, Ihr seid gescheit, aber jest helft mir."

"Da ist nichts zu belfen."

Lenz erzählte die Angelegenheit mit dem Walde. "Da läßt sich noch vielleicht was machen," sagte Petrowitsch.

"Gottlob! Wenn ich nur den Wald friege!"

"Davon ist keine Nede; der Wald ist verkauft, aber er darf nur durchsorstet und nicht ganz geschlagen wers den. Der Wald ist der Wetterschutz für dein Haus, der darf nicht umgemacht werden, mir nichts, dir nichts. Wir wollen dem Vergschinder von Trenzlingen schon den Meister zeigen."

"Berr Gott, mein Haus!" schrie Lenz. Es war

ihm, als ob es einftürze, als ob er heim muffe, es zu retten.

"Dein Haus! Ja wohl, du bift aus dem Häusle," sagte Petrowitsch und lachte dabei über seinen guten Wiß. "Geh' zum Schultheiß und thu' Einspruch. Noch Sins, Lenz; ich glaub' in meinem Leben an keinen Menschen mehr; ich hab' dir damals gesagt, deine Frau ist die einzige Gute im Hause. In den beiden Andern, siehst du, habe ich mich nicht getäuscht. Sie hat's aber auch schon lang gewußt, vor Jahren hat sie's schon gewußt, und gewiß gewußt, wie's mit ihrem Bater steht. Und du warst der Nothnagel, weil sie der Schwiegerschn vom Doktor nicht gewollt hat, und er hat's recht gemacht."

"Dhm, warum fagt Ihr mir das jest?"

"Warum? Weil's wahr ift; ich kann bir Zeugen dafür aufrusen."

"Warum aber jett?"

"Gibt's denn eine Zeit, wo man die Wahrheit nicht fagen foll? Ich hab' gemeint, du und dein Pilgrim, ihr wäret solche Tugendhelden. Ich will dir sagen, was du bist; du bist der ärmste Mensch gewesen, eh' du dein Geld verloren hast, denn du bist ein Reuling, und das ist der armüthigste Mensch, da hat der Sas immer ein Loch. Ia, Reuling, merk' dir das. Du hast immer heute Neue auf das, was du gestern gethan hast, und dann denkst du: D, ich Unglückseliger! und ich hab's doch so gut gemeint! Mitleid will kein Mann, oder er ist kein Mann; um Mitleid bettelt nur ein Weib."

"Ohm, Ihr gehet hart mit mir um."

"Weil du zu weich mit dir umgehft. Jett aber sei einmal fest, laß deine Frau nichts entgelten; behandle sie sanft, denn sie ist jett im Elend, weit mehr als du." "So?"

"Ja. Dem stolzen Löwen-Annele, dem wird's jett schwer eingehen, wenn sie nicht mehr denken kann, es ist Jedes stolz darauf, daß sie ihm guten Morgen sagt."

"Es ist jest nicht mehr das Löwen-Annele, es ist meine Frau."

"Ja, vor Gott und den Menschen; es war dein eigener freier Wille, ich habe dir abgerathen."

Lenz eilte zum Schultheiß und traf ihn nicht zu Hause, sein Weg ging wie durch Dornen, sie rissen und zerrten an ihm; die guten Menschen waren nicht daheim, und die bösen holten hervor, was sie im Geheimen gegen ihn im Sinne hatten, und plagten und höhnten ihn, eben jett, da er hilflos war. Er ging wieder heimwärts, rannte aber an seinem Hause vorbei nach dem Walde und befahl den Holzhauern, einzuhalten: "Es darf hier nicht geschlagen werden."

"Bezahlst du uns den Taglohn für heute?"

"3a."

"Gut." Sie nahmen ihre Aexte und gingen heim. Zu Haus fand Lenz Annele, wie sie die Kinder an sich drückte und schrie: "D, meine armen Kinder! Ihr müßt betteln gehen, ihr armen Kinder!"

"So lang ich lebe und gesund bin, das nicht; ich bin der Mann, halte dich nur ruhig und sei gutmüthig."

"Gutmüthig? Ich habe mein Lebtag nichts Boses gethan; und du irrst dich, wenn du jetzt glaubst, daß

du mich untersochen kannst, daß ich vor dir krieche, weil mein Bater das Unglück gehabt hat. Gerade nicht! Kein bischen geb' ich nach. Jett ist's an dir, deine berühmte Gutmüthigkeit zu zeigen. Zeig' jett, wie du beiner Frau beistehst."

"Ich will's ja; aber wer die Hand nicht aufmacht, dem kann man nichts geben."

"Hätteft du mir nur gesolgt und den Löwen gestauft, da wären wir versorgt, und das Haus wäre nicht versremdet. Und sag mir nur kein Wort wegen dem Geld! Da, wo du jest sitzest, da hast du gesessen, und da ich, und da hat das Glas gestanden, ganz nah am Nand, ich hab's noch hereingerückt; erinnerst dich? da hab' ich dir's gesagt, deutlich und ehrlich gesagt hab' ich's: ein ordentlicher Mann gibt kein Geld her, auch dem Vater nicht, so mir nichts, dir nichts."

"haft du benn bas damals ichon gewußt?"

"Ich habe gar nichts gewußt, gar nichts; ich weiß nur, was ordentlich ist, und weiter laß mich in Ruh'."

"Willst du nicht zu beiner Mutter gehen? Sie jam= mert gar arg."

"Was soll ich bei ihr? Daß sie noch einmal heult, wenn ich komme? Ich soll wohl gleich hinunter gehen und mich von allen Leuten beguden und bemitleiden lassen? soll hören, wie des Doktors liebe Töchter Musik machen und lachen, wenn ich vorüber gehe? Ich bin mir da oben in meiner Einsamkeit genug, ich brauche keinen Menschen."

"Vielleicht ist's zum Guten," tröstete Lenz; "vielleicht bist du da oben in der Einsamkeit von jetzt an glücklicher

und besser bei mir. Es kann wieder kommen, es muß wieder kommen, wie's einmal war, damals, wo du gesagt hast: hier oben sind wir im Himmel und lassen die Welt da unten suhrwerken und jagen und rennen, wie sie mag. Taran wollen wir uns balten. Wir waren einmal glückselig und werden's wieder; wenn du gut bist, kann ich so viel arbeiten als Drei. Und vor mir kannst du ruhig sein: wegen dem Gelde habe ich dich nicht geheirathet."

"Und ich habe dich auch nicht wegen dem Geld geheirathet, wär' auch nicht der Mühe werth; wenn ich auf Reichthum hätte sehen wollen, hätte ich ganz Andere haben können."

"Wir sind schon zu lange bei einander, man redct da nicht mehr von Heirathen," brach Lenz ab; "wir wollen effen."

Bei Tische erzählte Lenz die Sache mit dem Walde, und Annele sagte: "Weißt du, was dabei heraus kommt?"

"Was?"

"Nichts, als daß du den Holzhauern den Lohn be- zahlen mußt."

"Das wollen wir sehen," sagte Lenz, und ging gleich nach Tische abermals zum Schultheiß, den er in der Frühe nicht getrossen hatte.

Auf dem Wege gefellte sich ein trauriger Genosse zu ihm; leichenblaß kam Faller auf ihn zu und rief: "O, das ist entsetzlich, entsetzlich, das ist ein Blitz aus heiterem Himmel!"

Lenz sprach beruhigend; freilich sei britthalb tausend

Gulben ein schwerer Verlust, aber er werde hoffentlich boch aufrecht stehen. Er dankte dem treuen Kameraden für seine Theilnahme. Da blieb Faller stehen wie einzgewurzelt. "Baß? dich, dich hat er auch hinein gesbracht? Und mir ist er auch einunddreißig Gulden schuldig, lauter gute Uhren, ich habe wenig dabei verdient, aber ich habe es bei ihm stehen lassen wie auf der Sparcasse, um ein Ziel an meinem Haus abzuzahlen. Jett bin ich auf mindestens zwei Jahre zurückgeschnellt."

Lenz ließ die Hände sinken und fagte, daß er sich nicht bei dem Kameraden aufhalten könne, er musse

zum Schultheiß.

Faller sah ihm traurig nach, er vergaß fast sein eigenes Elend über dem des Freundes.

Der Schultheiß: Doktor war von dem Schlage, der den Löwenwirth getroffen, tief gebeugt. Die Summe, die er selbst dabei verlor, war ohne Bedeutung, aber dieser Sturz war ein Unglück für das ganze Dorf, für die ganze Gegend.

Als Lenz erzählte, wie auch er betroffen sei, rief ber Doktor, sich entsetzend: "Also auch dich hat er mit hineingerissen! Nun überrascht mich nichts mehr. Wie ist's nur möglich? Wie ist's nur möglich?" Nach einer Weile sagte er: "Wie trägt's deine Frau?"

"Sie schiebt alles mir zu."

Lenz berichtete vom Wald und drang auf schleunigste Hülfe, daß nicht auch noch sein Haus allem Wettersschaden ausgesetzt sei und ihm nicht einmal plöglich der Berg auf den Kopf rolle. Der Schultheiß=Doktorstimmte bei: "Den Wald da kahl abholzen, das

verschändet unsere ganze Gegend, und vielleicht verdirbt dadurch unser bester Brunnen, der bei der Kirche, der vom Wald gespeis't wird. Mindestens einen Borstand auf dem Bergrücken müßte man stehen lassen, aber wir können nichts dagegen thun. Es ist und bleibt ein Elend, daß die Waldeigenthümer Alles abholzen dürsen, wie es ihnen einfällt. Sie wollen jest ein Geset dagegen machen, aber ich fürchte, es geht da auch wieder wie immer: Wenn die Kuh draußen ist, macht man den Stall zu."

"Aber, Herr Schultheiß, mich trifft das Elend zu= erst. Ist da nichts zu machen?"

"Ich glaube schwerlich; es ift bei der Ablösung der Grundlasten versäumt worden — ich war damals noch nicht Schultheiß, dein Schwäher war's —, das Necht der Gemeinde und auch dein Necht zu wahren. Freilich hätte Niemand da ein Hauß hingebaut, wo deines steht, wenn man an dem Wald hätte den Kahlhieb machen dürsen; aber du hast kein verbrieftes Necht auf den Waldschuß. Probir's aber beim Amt, ich will dir ein Schreiben mit geben, vielleicht können sie dort doch noch helsen."

Lenz ist es in den Knieen; er kann kaum vom Fleck, er darf aber jest nichts verfäumen und die Kosten nicht scheuen. Er nimmt ein Fuhrwerk und fährt nach der Stadt zu Amt. —

Eine fast vergessene Gestalt zeigte sich unterdeß auf der Morgenhalde, und zwar in strahlendem Bute.

Die Krämerin aus dem nächsten Dorfe, die Base Ernestine, über die Unnele damals bei der ersten Ausfahrt so sehr gespottet hatte, kam auf Besuch, in einem neuen seidenen Kleid, mit einer goldenen Uhr behängt. Sie sagte, sie sei im Dorf gewesen, sie habe Geld einzucassiren gehabt, es ginge ihr Gottlob sehr gut, ihr Mann mache als Bermittler bei Häuser= und Güter= kauf und auch im Lumpenhandel gute Geschäfte, und er sei auch Agent sür Feuer=, Hagel=, Menschen= und Bieh-Bersicherung, die schön gedruckten Taseln hingen an allen Laden, das bringe ein schönes Stück Geld ein, und man habe gar nichts dabei zu riskiren, sie habe eben die Ausstände eingetrieben, und da habe sie es nicht übers Herz bringen können, auch nach Unnele umzuschauen.

Annele dankte höflich und entschuldigte sich, daß sie keine Auswartung machen könne. Ernestine betheuerte,

daß sie nicht deswegen gekommen sei.

"Ich glaub' dir das," sagte Annele, und diese Worte hatten viele Deutungen. Annele war sest überzeugt, daß Ernestine nur gekommen sei, um Rache an ihr zu nehmen. Annele, die sie stets gering angesehen hatte, sollte jett vergehen vor Neid und Aerger. Annele war indeß noch Wirthstöchterlein genug, um die Boshaste mit einigen aufgewärmten höslichen Redensarten abzuspeisen; sie bewahrte dabei aber ihren Stolz— sie war die Haustochter vom Löwen, und das nur eine arme Verwandte, die einst als Magd bei ihnen gedient— sie gab Ernestinen zu verstehen, daß es Geschäfte gebe, die sich nur sür niedere Leute schiefen, Andere könnten daraus kein Geld ziehen.

Ernestine war in der That nicht ohne Schaben=

freude die Morgenhalde binaufgegangen, wenn sie gleich dabei oft an ihre Armtasche griff, in der sie ein Pfund gebrannten Raffee und ein Pfund Zucker für Unnele jum Mitbring hatte. Alls fie aber Annele fah, verwandelte fich ihre Schadenfreude in aufrichtiges Mitleid, und als Annele sie so von oben berab behandelte, kam sie wieder in die altgewohnte Unterwürfigkeit und vergaß ihr neues seidenes Kleid und ihre goldene Uhr. Den Mitbring, den fie Unnele hatte geben wollen, bot fie ihr jett als Brobe an, damit sie auch ihre Rund= schaft gewinne, und sie weinte in der That aus dem Bergen, als sie sagte: wenn alle Menschen, die Gut= thaten aus dem Löwen empfangen, sie jest vergelten möchten, da könnten die Eltern der Annele noch hundert Jahre vollauf davon leben. Sie setzte mit aufrichtigem Tone hinzu, daß wenn Annele auf den Löwen geheirathet hätte, gewiß Alles noch im alten guten Stand ware.

Bei diesem Lockruf vergaß Annele allen alten Haber und alle neuen Kleider der unleidlichen Base. Es ging nun an einen Austausch von Erinnerungen an glückliche Zeiten, mit Klagen über die Gegenwart untermischt, über die falschen, undankbaren Menschen, und sie waren so einig, daß Annele und Ernestine von einander schieden, als wären sie von Ewizseit her die besten Freundinnen gewesen und hätten wie Schwestern mit einander gelebt.

Annele gab Ernestinen noch ein Stück Weges das Geleite und beauftragte sie, ihr Mann solle ein schickliches Wirthshaus suchen, besonders wo eine gute Ausspanne ist, das sich kausen und in die höhe bringen ließe, und dann wollten sie ihr haus hier auf der Morgenhalde verkaufen.

Ernestine versprach, Alles zu besorgen, und bat Annele wiederholt, ja nicht zu einem Andern zu schicken, wenn sie Kaufmannswaaren brauche.

Als Annele wieder beimkehrte, gingen ihr mancher= lei Gedanken durch den Kopf: Unser Haus hat so viele Menschen versorgt und ins Glück gesett, und wir sollen nichts mehr fein? Sogar die einfältige Ernestine ift bei uns gewißigt worden, daß sie jest einem Raufladen vorstehen kann, und hat ihren Mann, den verkommenen Schneiber, zu etwas gebracht. Sie hat früher meine abgelegten Kleider getragen, und wie kommt sie jest daber! Wie eine Amtmännin, und raffelt mit dem Geld in der Tasche! Und ich soll's zu nichts mehr bringen, foll da oben verdorren und foll gar von der Ernestine Wohlthaten annehmen? Denn sie hat es doch nur nicht gewagt, mir den Kaffee und Zuder zu schenken, und hat ihn als Probe dagelassen. Nein, Uhrmacherle! Ich ziehe dich anders auf, und ich setze eine Musik, die anders flingt.

Sie war nur froh, daß sie den Auftrag gegeben, ein Wirthshaus aussindig zu machen. Wenn einmal was Bestimmtes da ist, da kann man ganz anders vorsfahren.

Einstweilen hielt sie sich still und ruhig. Erst spät in der Nacht kehrte Lenz aus der Stadt zurück mit abschlägigem Bescheid. Es fand sich kein verbrieftes Recht auf den Waldschutz. Und als Lenz Morgens erwachte und die Arthiebe am Berge hinter seinem Hause hörte, war's als ginge ihm jeder Arthieb ins Mark. Ich möcht' am liebsten sterben, sagte er zu sich selbst und ging an seine Arbeit. Er war den ganzen Tag wort-los, und nur, als er am Abend das Licht in der Kammer auslöschte, sagte er laut: "Ich wollte, ich könnte auch mein Leben so auslöschen!"

Unnele that als ob sie ihn nicht hörte.

Annele hatte bisher über den so traurigen Fall keine Thräne vergossen, weder über das Loos der Eltern noch über ihr eigenes. Sie hielt sich, mit Ausnahme der Klage um die Kinder, gefaßt. Als aber am andern Morgen kein neubackenes Weißbrod mehr vom Dorse herauf kam, als sie den gewöhnlichen Brodlaib zum Kassee auf den Tisch legte, kugelten ihr schwere Thränen die Wangen herad und sielen auf das Brod; sie schnitt sich, ehe es Lenz sah, das thränenseuchte Stückab und aß es, aß es mit ihren Thränen.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel.

## Alles barnieber.

Die Gant zerrte Alles ans Tageslicht, und da kam zum Vorschein, was der Löwe im Verborgenen beherbergt hatte.

Der Löwenwirth erschien als ein wahrer Gräuel.

Er hatte, um Leute zu befriedigen, die ihm fremd und streng gegenüber standen, gerade diejenigen betrogen, die ihm zugethan und von ihm abhängig waren. Selbst die eigenen Postillone waren um ihr Bischen Erspartes gekommen. Arme Uhrmacher gingen verzweifelnd im Dorfe hin und her und flagten: der Löwenwirth hat ihnen Monate und Jahre ihres Lebens gestohlen, und Jeder hätte doch darauf geschworen, daß er der recht= schaffenste Mann landauf und landab sei. Die Löwen= wirthin kam dabei nicht besser weg, obgleich sie fo unschuldig that. Sie hatte immer einen solchen Glanz um ihr Haus verbreitet, und immer großthuerisch ge= prahlt und Jeden mit ihrer huld begnadigt. Der Löwenwirth hatte doch nur mit Schweigen gelogen und sich's gefallen lassen, daß man ihn Ehrenmann rechts und Ehrenmann links nannte, und den Accuraten noch obendrein.

Biele Gläubiger kamen zu Lenz auf die Morgen= halbe; sie ließen sich den weiten Weg nicht verdrießen, fie waren einmal im Dorf und hatten ein Recht darauf, das ganze Clend zu sehen. Es war ein Gemisch von Mitleid und Aufrichten an noch größerem Elend, da sie Alle Lenz beklagten, daß er so bos drein gefallen fei. Manche trösteten ihn indeß, daß er vielleicht seinen Dom beerbe, und sie betheuerten, daß sie nichts von ibm fordern wollten, wenn er reich sei, sie hätten ja kein Recht dazu. Und wo sich Lenz seben ließ, wurde er bedauert und beklagt wegen der Schlechtigkeit des Schwiegervaters, der den eigenen Sohn ausgeraubt. Es gab nur einen einzigen Menschen, der dem Löwen= wirth noch das Wort redete, und das war Pilgrim, und daß er das aus voller Seele that und im Hause des Lenz immer behauptete, der Löwenwirth habe sich nur verrechnet, er habe auf den unglücklichen brafilia= nischen Proces Alles gestellt und sei nicht schlecht, das gewann ihm das Berg des Annele, denn den Bater hatte sie immer geliebt. Man sagte im Dorf, die Löwen= wirthin suche noch alles, was sich bei Seite schaffen ließe, zum Lenz hinauf zu bringen. Ein armer Uhr= macher kam geradeswegs zu Lenz ins haus und fagte: er wolle nichts verrathen, man solle ihm nur so viel geben, was er zu fordern habe. Lenz rief seine Frau berbei und erklärte, er werde es ihr nie vergeben, wenn sie für einen Heller Werths ungetreues Gut ins Baus aufnehme. Annele schwor auf das Haupt ihres Kindes, daß das nie gewesen sei und nie sein werde. Lenz that ihre Sand vom Saupte des Kindes weg, denn er wollte kein Schwören. Annele hatte Recht, das haus auf der Morgenhalde beherbergte kein unrechtes Gut.

Die Schwiegermutter war oft da. Lenz sprach wenig mit ihr, und jest war's geschickt, daß Franzl nicht mehr da war, denn die neue Magd — sie war eine nahe Berwandte des Löwen-Annele — ging in der Nacht mehrmals mit schweren Körben hin und her zwischen dem Löwen und dem benachbarten Dorse, und die Krämer-Ernestine wußte aus Allem Geld zu machen. Der einzige von den Basallen des Löwenwirths, der nichts an ihm verlor, war der Mann der Krämer-Ernestine. Die Uhrmacher, die kein baar Geld bekamen, dursten dasür allerlei Waaren beim Krämer entnehmen und der Löwenwirth bürgte dasür. Jest hatten die Armen keine Uhren aber Schulden, und der Krämer betheuerte ihnen aufrichtig, daß sie zahlungsfähiger seien als ihr ehemaliger Bürge.

Die Leute hatten Lenz bedauert, weil der Fall des Schwähers auch ihn mit niederreißen werde. Er hatte zuwersichtlich darauf geantwortet, daß er sest siehe; nun aber, das war ein ewiges Kommen und Warten! Wo Lenz nur einen Kreuzer schuldig war, wurde es ihm abgesordert, man traute ihm eben nicht mehr. Lenz wußte sich nicht zu helsen, und die Hauptsache durste er Annele gar nicht bekennen, sie hatte ihn ja davor gewarnt. Denn mitten in der Wirrniß kündigte der Gläubiger des Faller diesem die Hauptschuld; die Bürgsschaft des Lenz war jest keine Stüße mehr. Faller war außer sich vor Wehmuth, da er Lenz das mittheilen mußte und ihm klagte, daß er mit seinem Doppelgespann kein Unterkommen wisse.

Lenz versprach ihm zuversichtlich Hülfe, sein alter Auerbach, Schriften. XXII.

guter Name und der seiner Eltern wird doch noch vorshalten. So schlecht kann doch die Welt nicht sein, daß altbewährte Ehrlichkeit nichts mehr gelten soll. —

Annele wußte nur von den kleinen Schulden, und sie sagte: "Geh doch zum Ohm, er muß dir helfen."

Ja, zum Ohm! Petrowitsch ging regelmäßig aus dem Dorfe, wenn ein Leichenbegängniß darin war. Micht aus Mitleid, denn er hatte den Anblick nicht gern. Und am andern Tag nach dem Falle des Löwen-wirths war Petrowitsch abgereist. Das Gerede von dem gefallenen Mann war ihm auch zuwider und er über-ließ diesmal sogar dem Wegknecht die Einerntung der unreisen Kirschen von den Bäumen an der Straße. Erst als es bereits winterte und ein neuer Wirth im Löwen war und die beiden Alten nach der Stadt in ein Nebenhaus des Schwiegersohn-Holzskändlers gezogen waren, war er wieder sichtbar im Dorfe.

Der Löwenwirth hatte sein Schickal mit sast beswundernswerthem Gleichmuth getragen. Rur einmal, als der Techniser mit der Calesche und den beiden Fuchsen draußen vor dem Dorfe an ihm vorüber suhr, da verlor der Löwenwirth sein Gleichgewicht, aber es sah Niemand, wie er stolperte und in den Graben siel und dort lange lag, dis er sich endlich wieder aufsrichtete.

Petrowitsch hatte jest einen andern Spaziergang. Er ging nicht mehr am Hause des Lenz vorbei und nicht mehr in den Wald, der bereits fast ganz niederzgeschlagen war.

Leng saß bis in die Nacht hinein und rechnete; es

läßt sich noch helfen, und bald bot sich ihm eine Summe, aber sie war heiß, als käme sie frisch aus des Teufels Münzskätte.

Der Mann ber Krämer-Ernestine kam mit einem Fremden auf die Morgenhalbe und sagte: "Lenz, der Mann will dein Haus kaufen."

"Was? Mein Haus?"

"Ja, du hast's selbst gesagt; es ist jetzt viel weniger werth, als früher, seitdem der Wald geschlagen ist, es steht gesährlich, aber es werden sich schon Vorkehrungen treffen lassen."

"Wer hat denn gesagt, daß ich mein haus ver= kaufen will?"

"Deine Frau."

"So? Meine Frau? Annele! Komm herein. Haft du gesagt, daß ich mein Haus verkaufen will?"

"So nicht; ich hab' der Ernestine nur gesagt, wenn ihr Mann ein gutes Wirthshaus in einer guten Gegend weiß, wollen wir eins kaufen und verkaufen dann unser Haus."

"Und da ist es doch gescheiter," fügte der Krämer bei, "ihr verkauset zuerst euer Haus; mit baar Geld in der Hand krieget ihr leicht ein schickliches Wirthshaus."

Lenz war blaß geworden und sagte endlich: "Ich verkaufe mein Haus gar nicht."

Der Krämer ging mit dem Fremden, schimpsend und spottend über die verwahrlosten Menschen, bei denen kein Wort mehr gelte, und die Einem unnöthige Mühe machen.

Lenz wollte auffahren, aber er hatte noch Kraft

genug, sich zu bezwingen. Als er mit Annele allein war — sie schwieg, obgleich er sie mehrmals ansah — sagte er endlich: "Warum haft du mir das gethan?"

"Dir? Ich habe dir nichts gethan, aber die Sache muß sein. Es gibt keine Ruhe, bis wir von hier fort sind. Ich will nicht mehr hier sein, und ein Wirthspaus will ich haben, und du wirst sehen, ich verdiene im Jahre dreimal so viel, als du mit deiner Stiftlessucherei."

"Und du meinst, du kannst mich dazu zwingen?" "Du wirst mir's danken, wenn ich dich dazu ge= zwungen habe; du kommst schwer aus dem alten Trab

heraus."

"Ich bin heraus, ich komme heraus," sagte Lenz dumpf, zog mit Hast seinen Rock an und verließ das Haus.

Annele lief ihm eine Strecke nach.

"Wohin gehst du, Lenz?"

Er gab keine Antwort und ging immer weiter ben Berg hinan.

Oben auf dem Kamm des Berges schaute er noch einmal um; da lag sein elterliches Haus, es war jetzt nicht mehr verdeckt von den Bäumen, es war nackt, und ihm selber war's, als wäre er nackt, sein ganzes Leben ist in die Welt hinaus gestellt. Er wandte sich ab und rannte weiter. In die Fremde, in die Fremde ziehst du, und wenn du wiederkehrst, bist du anders und die Welt anders...

Er rannte weiter, immer weiter, und doch zog's ihn mit unbändiger Gewalt zurück. Endlich setzte er

fich auf einen Baumstumpf und bedeckte sich das Gesticht mit beiden Händen. Es war ein stiller, milder Spätherbstmittag, die Sonne meinte es noch gut mit der Erde und besonders mit der Morgenhalde; sie besichien noch mit warmem Blicke die gefällten Bäume, die sie so lange erquickt hatte. Die Elstern schnatterten redselig drunten auf dem Kastanienbaume, und der Nußhäher redete manchmal ein Wort drein. In Lenz war Alles Nacht und Tod. Da rief ein Kind: "Mann, belfet mir auf."

Lenz erhob sich und half dem ältesten Töchterchen Fallers, das hier Späne gesammelt hatte, die Traglast auf den Rücken nehmen. Das Kind erschrack, da es Lenz erkannte, er sah so wild auß, wie ein Mörder, wie ein Gespenst. Das Kind ging eilig den Berg hinab. Lenz sah ihm lange nach.

Es war schon Nacht, als er heimkehrte. Er sprach kein Wort und saß wohl eine Stunde lang starr vor sich niederschauend auf dem Stuhle. Dann betrachtete er das Handwerkszeug, das an der Wand hing und die Geschirrhangen an der Decke wie mit staunenden, prüsenden Blicken, als müßte er sich besinnen, was denn das alles sei, wozu denn das alles dienen solle.

Das Kind in der Kammer schrie, Unnele ging hinein, sie konnte es nicht anders beschwichtigen, sie mußte singen.

Die Mutter singt um des Kindes Willen, wenn ihr das Wehe auch das Herz bricht. Da richtete sich Lenz auf. Er ging hinein in die Kammer und sagte: "Unnele, ich bin in der Fremte gewesen, ich habe auf

und davon gehen wollen. Ja, lach' nur, ich hab's gewußt, daß du lachen wirst."

"Ich lache nicht, ich habe auch schon daran gedacht, vielleicht wär' es gut, wenn du das noch nachholtest und auf ein Jahr in die Fremde gingst. Du kämst vielleicht gewißigter wieder, und Alles wäre ruhiger."

Lenz schnitt es in die Seele, daß ihn Annele konnte ziehen lassen, und er sagte nur: "Ich habe nicht fortzekonnt, so lang' mir's gut gegangen ist, jett mit dem Elend im Herzen kann ich's noch weniger. Ich bin nichts, ich bin zu gar nichts nut, wenn ich nicht ein glückliches Gedenken in der Seele habe."

"Jest muß ich lachen," sagte Annele, "im Glück hast du nicht in die Fremde gekonnt und im Unglück auch nicht?"

"Ich versteh" dich nicht, ich hab' dich nie verstanden und du mich auch nicht."

"Das ist das Aergste, daß in dem Elend draußen noch ein Elend in uns ist."

"Co thu's ab und sei gut."

"Sprich nicht so laut, du wedft das Kind noch einmal," entgegnete Unnele.

Sobald sie an den Punkt der Einlenkung zur Güte kam, war nicht mehr mit ihr zu reden.

Lenz ging wieder in die Stube, und als auch Annele herein kam und die Kammerthür leise anlehnte, sagte er: "Jest in dem Elend, jest sollten wir einander recht lieb haben und herzen; das wär' das Einzige, was wir noch haben, und du willst nicht. Warum willst du nicht?"

"Das läßt sich nicht zwingen."

"So gehe ich noch einmal fort."

"Und ich bleibe daheim," sagte Annele tonlos, "ich bleibe bei meinen Kindern."

"Es sind meine so gut wie beine."

"Freilich," fagte Unnele wieder mit harter Stimme.

"Und jetzt fängt die Uhr an zu spielen!" schrie Lenz jammernd. "O Gott, und den luftigen Walzer! Ich mag gar keinen Ton mehr hören, gar nichts. Wenn mir nur einer das Hirn einschlüge, das wäre das Beste; ich kriege keinen Gedanken und nichts mehr heraus! Kannst du denn nicht ein gutes Wort sagen, Annele?"

"Ich weiß feins."

"So will Ich eins sagen: Wir wollen Frieden haben, und Alles ist gut."

"Ist mir auch recht."

"Kannst du mich jest nicht um den Hals nehmen und dich freuen, daß ich wieder da bin?"

"Nein, aber morgen vielleicht."

"Und wenn ich heute Nacht fterbe?"

"Co bin ich eine Wittfrau."

"Und heirathest dann einen Andern?"

"Wenn mich einer mag."

"Du willst mich verrückt machen!"

"Ift nicht mehr viel nöthig dazu."

"Unnele!!!"

"Ja, so heiß' ich."

"Was foll denn aus alle dem werden?"

"Das weiß Gott."

"Annele! Ist denn Alles nicht gewesen, daß wir einmal so herzensfroh mit einander waren?"

"Ja, es muß einmal gewesen sein."
"Und kann's nicht wieder sein?"

"Ich weiß nicht."

"Warum gibst du mir folche Untworten?"

"Weil du mich fo fragst."

Long bedeckte fich das Gesicht mit beiben Sänden, und so faß er fast die gange Nacht.

Er wollte ausdenken, was denn war, und warum denn neben dem andern Unglück auch noch das und so entsetzlich!

Er fand es nicht, er dachte sich Alles durch vom ersten Tag bis heute, er sand es nicht. Ich sind' es nicht! Ich sind' es nicht! — rief er. Wenn nur eine Stimme vom himmel käme und mir's sagte!

Es kam keine Stimme vom Himmel, es blieb still und lautlos. Nur die Uhren gingen im Takte fort. Leng jah lange zum Fenster hinaus.

Es war eine stille Nacht, nichts regte sich, Schneswolfen jagten am Himmel eilig dahin. Dort auf dem fernen Verge beim Kettenschmied brannte ein Licht, es brannte die ganze Nacht, der Kettenschmied ist heute gestorben. Warum hat der sterben können und nicht du? Und du wärst so gern....

Leben und Tod jagten im wirren Durcheinander durch die Scele des Lenz, die Lebenden lebten nicht, die Todten waren nicht todt, das ganze Leben ift nichts als eine einzige Unbarmherzigkeit, nie hat ein Bogel geiungen, nie ein Mensch ein Lied angestimmt. Die

ganze Welt ift wieder öde und wuft wie vor der Schöpfung, Alles schwimmt durcheinander . . .

Die Stirn des Lenz fiel auf den Fenstersims, er schrack aus entsetzlichen, wachen Träumen auf. Er suchte Ruhe und Vergessen im Schlafe.

Unnele schlief schon lange; er betrachtete sie: Wenn er nur in ihre Träume sehen könnte! Wenn er nur helsen könnte, ihr und sich!

## Adtundzwanzigstes Kapitel.

Bettelhut und Sparpfennig.

Wir sind in einer Gegend, wo es viele Monate lang nicht aufthaut, wenn's einmal gefroren hat. Die Morgenhalbe macht die einzige Ausnahme, dorthin wirkt die Sonne so kräftig, daß es vom Dache tropst, wenn anderswo schwere Eiszapsen unbeweglich niederhangen. In diesem Winter schien auch die Sonne am Himmel die Morgenhalde nicht mehr so zu kennen, wie vor Zeiten. Es thaute nicht auf draußen am Hause, und erst drinnen —

Es war nicht nur fälter als ehedem — das kam wohl daher, weil der Wald am Berge geschlagen war; die Stämme lagen rings umher und warteten nur auf die Frühjahrsschwallung, mit der sie zu Thal geslößt werden sollten — auch bei den Menschen auf der Morgenhalde war's wie gefroren. Annele schien gar nicht mehr zum Leben erwachen zu können; es war an ihr etwas erstarrt, was kein warmer Hauch mehr lösen konnte, und auch der warme Hauch blieb aus.

Annele, die bei den Eltern im Orte verblieben war, fühlte sich jetzt, da sie nicht mehr da waren, von ihnen am schwersten verlassen. Sie sagte es Niemand, aber still in ihr nagte es wie ein Wurm, daß sie die einzige Arme von den Geschwistern sein sollte. Sie

fonnte den Eltern nichts thun, ihnen nicht beistehen. Ja, wer weiß, vielleicht muß sie selber noch einmal bei den Schwestern betteln geben und sie bitten, die abgelegten Kleider ihrer Kinder ihren eigenen Kindern zu schenken.

Annele ging immer still umher, und sie, die Nedsselige, redete kaum ein Wort. Sie antwortete pünktlich auf alles, was man sie fragte, aber kein Wort darüber hinaus. Das Haus verließ sie fast nie, und ihre vormalige Unruhe schien jett in Lenz gefahren zu sein. Er verzweiselte, daß er mit stiller, ruhiger Arbeit wieder zu etwas komme, und das machte eben, als ob der Stuhl, auf dem er saß, als ob das Handwerkszeug, das er in der Hand hielt, brenne.

Dazu hatte er immer kleine Gläubiger zu beschwich= tigen und den Menschen gute Worte zu geben. Er, ber sonst immer einfach gesagt hatte: so und so ist's, und man glaubte ihm, Er mußte jest immer boch und beilig betheuern, daß er Den und Den bezahlen werde. Um so größer mar seine Sorge, baß er bas verpfändete Wort einlösen könne, und er verzweifelte an der Rettung feiner Ehre, mehr als nöthig war. Immer dachte er binaus an diejenigen, die da und dort auf ihr Gut= baben warten, seine Unrube nahm immer mehr zu. Leng hatte ehedem für zuverläffig gegolten, jest ver= nachlässigte er da und dort wo man auf ihn hoffte, ja wo er sogar bestimmte Versprechungen gemacht hatte. Er vertraute, daß die Menschen Alles zurechtlegen, da fie doch das eine wiffen, daß er im Elend ift, vom andern gar nicht zu reden. Er lernte bald kennen, daß die Menschen immer in Allem baar Geld seben wollen, beute muß es klingen, ein Ruf von ehedem balt nur bei Wenigen vor. Man hat zu oft gesehen, wie die Zu= verlässigsten in Verwahrlosung geriethen. — Annele sah wohl, daß er sich übermäßig abquälte, sie hatte es oft auf den Lippen, die Zudringlichen abzutrumpfen und Lenz zu fagen, daß er nicht so demüthig thun solle; denn je mehr man sich bückt, um so mehr trampelt die Welt auf Ginem berum. Aber sie behielt das für sich, feine Angst sollte ihr zur Ausführung ihres Planes helfen — ben gab sie nicht auf — ein Wirthshaus muß gekauft werden, dann ift die Welt wieder anders. In Sorge und Verzweiflung fühlte Lenz, wie fein ganzes Herz verwüstet wurde, und manchmal sah er Annele von der Seite an, und er sagte es nicht, aber er dachte es: Du haft Recht, du haft mich den Garnichts geschol= ten, es wird wahr werden, ich bin der Garnichts; die Sorge nagt mir am Bergen, und die Zwietracht reißt mir das Herz aus einander. Ich bin wie eine Kerze, die an beiden Enden angezündet ift. Wenn's nur bald aus märe!

Man brachte ihm Neparaturen, er sollte die kleinen Ausstände dadurch abverdienen. Jest arbeiten, um Bergangenes zu löschen, und man braucht's für heute! — Und kein Ausblick für die Zukunft!

Manche blieben bei ihm siten, bis er ihnen die gewünschte Arbeit vollendete, sie hielten ihn in seinem eigenen Hause gefangen, und er konnte sie nicht hinauswerfen. Andere holten mit Schimpsen und Schelten ihr unvollendetes Sigenthum wieder. Das geht nicht mehr, es muß gründlich geholfen werden. Das ist nicht gelebt und nicht gestorben. "So zwischen Thür und Angel hangen, das darf nicht mehr sein. Ich muß wieder festen Boden unter den Füßen haben," sagte er zu Annele. Sie nickte kaum merklich, aber schon der feste Wille in ihm gab ihm neue Kraft.

Am frühen Morgen machte sich Lenz auf zu den Berwandten seiner Mutter im jenseitigen Thale. Die mußten ihm helsen, sie waren immer so stolz auf ihn gewesen, sie konnten ihn nicht sinken lassen.

Alls er auf dem Bergeskamm war, tagte es, die Sterne am himmel erblichen, und Lenz schaute hinein in die weite schneebedeckte Welt. Nirgends ein Lebenszeichen, und warum mußt Du leben?

Ein Wort aus seinen schlaflosen Nächten wachte in ihm auf: Der weiße Schlaf! Da ist er.

Das sieberische Traumwort machte ihm die Wange erglühen, und über die Höhe saus'te jest ein eisiger Wind.

Lenz wurde aufgeweckt, denn der Bind riß ihm den Hut vom Kopf und rollte ihn einen jähen Abgrund hinab. Lenz wollte dem Hute nach, aber er sah schnell, daß er in den Tod stürze. Es wäre gut, wenn du durch ein Unglück aus der Welt kämest — flog ihm schnell durch den Sinn, aber er schlug sich an die Stirn über biesen seigen Gedanken.

Das Schneewehen ließ nicht ab und blendete fast, selbst der Rabe in der Luft konnte seinen Flug kaum regieren, er wurde sast geschleudert bald in die Höhe,

bald in die Tiefe, und der sonst so sicher und ruhig sich schwingende Vogel flatterte ängstlich.

Lenz arbeitete sich durch Schnee und Wind, und er athmete endlich frei auf. Port sind Häuser! Der Rauch trennt sich nur schwer von den Dächern, er schwimmt wie eine leise bewegte Wolke um das Haus, denn die Erfindung der Schornsteine ist hier noch nicht daheim.

Am ersten Bauernhofe trat Lenz ein, und: "Ei, grüß' Sott, Lenz, das freut mich, daß du auch noch an mich denkst," rief ihm eine stattliche Frau entgegen, die am Herde stand und eben einen mächtigen Ast aus einander gebrochen hatte. "Warum hast du den Hut ab?"

"Jetzt erkenne ich dich erst; Du bist's, Kathrine? Du bist stark geworden. Ich komme als Bettelmann zu dir."

"D Lenz, so arg wird's doch nicht sein."

"Doch, doch," sagte Lenz, bitter lächelnd, — er fühlte, es steht ihm nicht mehr an, mit solch einer Sache zu spaßen — "doch, du sollst mir einen alten Hut leihen oder schenken; der Wind hat mir den meisnigen genommen."

"Komm nur in die Stube. Meinem Mann wird's leid sein, daß er nicht daheim ist, er ist beim Holz-schleifen im Wald."

Des Bogtsbauern Kathrine öffnete die Stube und hieß Lenz ganz manierlich voraus eintreten.

Es war warm und behaglich in der Stube. Kathrine nahm es gut auf, daß ihr Lenz offen gestand, er habe nicht daran gedacht und nichts davon gewußt, daß sie hier wohne; es freue ihn aber, daß der Zufall ihn hergeführt.

"Du bist bein Lebtag ein grundguter, ehrlicher Mensch gewesen, und es freut mich, daß du so bleibst," sagte Kathrine. Sie brachte einen alten grauen Hut und eine Soldatenmüße ihres Mannes und bat Lenz, doch die Soldatenmüße zu nehmen, der Hut sei gar zu abgetragen, das schicke sich nicht für ihn; aber Lenz wählte den Hut, obgleich er sehr zerdrückt war und auch die Hutschnur daran sehlte. Da Lenz so entschieden war, holte Kathrine schnell ihre schwarze Sonntagshaube mit den breiten Bändern, trennte eines davon ab und wand es um den Hut. Sie sprach während dessen von daheim und hatte Alles in getreuem Andenken.

"Weißt du noch, wie du vom Constanzer Liedersest heimkommen bist, und du hast den Hut in die Luft geworsen und er ist die Matte hinunter gekugelt und ich hab' dir ihn beraufgebolt?"

"Ja wohl. Jest werse ich den hut nicht mehr in die höhe, der Wind reißt mir ihn ab."

"Es wird allemal nach dem Winter auch wieder Commer," tröstete Kathrine.

Lenz sah staunend auf die stattliche Frau, die so behend zur Hülfe bereit war und so gut und gradaus sprechen konnte. Sie that es nicht anders, Lenz mußte nochmals Kaffee trinken, und sie hatte ihn schnell fertig. Während Lenz trank, sagte Kathrine, wohl aus mancherlei Erinnerungen heraus: "Die Franzl ist auch schon oftmals bei mir gewesen, wir sind noch immer gute Freunde."

"Ich habe Gottlob nichts zu klagen, ich bin gefund und habe für mich genug und für Andere auch noch was. Mein Mann ist brav und fleißig. Freilich, so lustig wie daheim ist's hier nicht; sie können hier gar nicht singen. Es wäre Alles gut, wenn ich nur ein Kind hätte; ich habe aber mit meinem Manne ausgemacht, wenn wir an unserm fünsten Hochzeitstag noch keines haben, nehmen wir eins an. Der Faller nuß uns eins geben, da mußt du uns dazu helsen."

"Das will ich gern."

"Du hast grausam gealtert, Lenz; du siehst so eins gefallen aus. Ist's denn wahr, daß das Annele so eine böse Frau geworden ist?"

Lenz wurde flammroth im Gesichte, und Kathrine ries: "D lieber Gott, wie dumm bin ich! Nimm mir's nicht übel, ich bitt' dich tausend Mal, ich habe dich gewiß nicht beleidigen wollen, und es ist gewiß auch nicht wahr; die Leute sagen viel, wenn der Tag lang ist, und wenn er kurz ist, nehmen sie die Nacht dazu. Ich bitt' dich tausend Mal, laß dich dünken, daß ich's nicht gesagt habe. Schau, ich habe mich so gesreut, daß du einmal siehst, wo ich bin, und jezt ist alle Freude weg, und ich habe Wochen lang keine Ruhe mehr. Du hast Recht gehabt, die Löwenwirthin hat's der Franzl gesagt: ich bin zu dumm. Ich bitt' dich, gib mir das einfältige Wort zurück."

Sie streckte ihm die Hand dar, als könnte er ihr das Wort wieder drein legen.

Lenz faßte ihre Hand und betheuerte, daß er ihr

nicht bös, im Gegentheil von Herzen dankbar und gut sei. Die Hände der Beiden zitterten. Lenz wollte bald seines Weges weiter ziehen, aber Kathrine hielt ihn noch auf, sie wollte noch recht viel reden, damit das einfältige Wort zugedeckt wäre, und als Lenz endlich weg ging, rief sie ihm noch nach: "Grüß mir dein Annele, und kommet einmal mit einander auf Besuch zu mir."

Lenz ging mit dem fremden Hute fürbaß. Du trägst den Bettelhut, sagte er wehmüthig lächelnd vor sich hin.

Die Reben der Kathrine gingen ihm nach. Wie hier, so bedauerte man ihn gewiß in vielen Häusern. Das wollte ihm das Herz weich machen, aber er wehrte sich dagegen; er sagte sich, daß er selber schuld sei, daß er nicht fester dastehe.

Der Stock siel ihm hundert Mal aus der Hand, und er meinte jedes Mal, er müsse zusammenbrechen, wenn er sich bückte.

So geht's, wenn man in traurigen Gedanken verloren dahin geht. Wenn dir die Hand nicht angewachsen wäre, würdest du sie auch verlieren. Nimm dich zusammen!

Lenz richtete sich straff auf und schritt frisch seines Weges dahin. Die Sonne schien hell und warm, die Siszapsen an den Felsenwänden gligerten und tropsten. Wandern! Wandern! frohe Wanderlieder, die er so oft beim Liederkranz gesungen, gingen ihm durch den Sinn, er wehrte sie ab; das muß ein anderer Mensch gewesen sein, der einmal das aus dem Herzen gesungen hat.

Die Verwandten, bei denen er einsprach, waren beim Willsomm sehr erfreut, und er erzählte mehrmals sein Hutabenteuer, um diese Verwahrlosung zu erklären. Als er aber merkte, daß man sein Daherkommen mit einem abgetragenen Hut gar nicht bemerkte, erzählte er nichts mehr davon, und gerade da, wo er schwieg, dachte man innerlich: der ist schon weit herunter gestommen mit so einem Lut.

Man war bald höflich, bald grob: "Wie kannst du nur daran denken! Du hast ja eine so große Familie, so reiche Schwäger und einen steinreichen Ohm, die können dir eher helsen."

Wo man gutmüthiger thun wollte, da hieß es: "Ja, wir brauchen selber Geld, wir müssen bauen, haben einen neuen Acker gekauft." Und wieder hieß es: "Wärst du nur acht Tage früher gekommen, da haben wir Geld gehabt, jett haben wir's auf Hypothek gegeben."

Schwer in Sorgen zog Lenz weiter, und wenn er heim bachte, sprach es in ihm: O, wenn ich boch nimmer hinauf müßte die Morgenhalde! Da in dem Graben liegen, da in dem Wald, es sind so viele Pläte, da hinliegen und sterben, das wäre das Beste.

Eine unwiderstehliche Macht trieb ihn aber immer seinen Weg vorwärts.

Da ist Anuslingen, da wohnt die Franzl bei ihrem Bruder, es gibt doch noch einen Menschen, den dein Besuch glücklich macht.

Ja, glücklicher konnte kein Mensch sein, als Franzl, da Lenz bei ihr eintrat. Sie saß am Fenster und spann

grobes Werg, und als sie Lenz sah, tanzte die Kunkel in die Höhe. Zweimal wischte Franzl den Stuhl ab, auf den sich Lenz seßen mußte, und klagte nur immer, daß es so unordentlich aussähe; sie bemerkte jett erst, wie dumpf und räucherig die Stube war. Lenz sollte erzählen, und doch ließ ihn Franzl nicht zu Worte kommen, und sie sagte ost: "Ansangs habe ich es hier vor Kälte nicht aushalten können; ich war an unsere gute Sonne auf der Worgenhalde gewöhnt. Da gibt die Sonne ja keinen Strahl her, von dem man nicht auch was kriegt. D Lenz! Mag dir's gehen wie es will, sei glücklich und dankbar, du hast so viel gute Sonn, die kann dir Niemand nehmen.

Aber hier! Sieben Wochen und fünf Tage fällt fein Connenstrahl ins Thal herein. Am zweiten Tage nach dem heiligen Dreikonigstag, da fällt der erfte Connenstrahl Mittags um elf dort auf den Birnbaum ba an der Ed vom Berg und von da an geht's gut in die Höhe mit der Sonn und im Sommer haben wir rechtschaffen warm. Jest hab' ich mich schon wieder brein gefunden. Aber, Lenz, wie siehst du denn aus? Es ist was Fremdes in deinem Gesicht, das ich nicht fenne, und das gehört nicht hinein. Go, fo, wenn du so schmunzelst, da haft du wieder dein altes Gesicht, bein gutes. Du mußt es spuren, jeden Abend und jeden Morgen bete ich für dich und dein ganzes haus. Dem Annele bin ich auch nicht mehr bos, gar nicht. Sie hat Recht gehabt, ich gehöre unter bas alte Gifen. Wie sehen denn deine Kinder aus? Wie heißen sie? Wenn ich den Frühling noch am Leben bin, und wenn

ich auf den Händen kriechen muß, komme ich zu dir, ich muß sie seben." Und dann berichtete Franzl, daß sie drei eigene Sühner und zwei eigene Gänse habe und ein eigenes Kartoffelland. "Wir find arm," fagte fie, die Hände auf der Bruft über einander legend, "aber wir haben, Gottlob! noch nie zusehen müssen, wie Andere effen; wir haben noch immer selber etwas ge= habt. Und wenn es Gottes Wille ift, schaffe ich mir nächstes Frühjahr eine Ziege an." Sie lobte ihre Ganse, besonders aber ihre Hühner. Die Hühner, die in dem Gitter beim Dfen ihr Winterquartier hatten, glucksten, böflich dankend, und schauten, den Kamm bald rechts, bald links werfend, zu dem Manne heraus, dem ihre guten Eigenschaften verkündigt wurden. Ja, die gold= gelbe Benne, Goldammer genannt, streckte die Flügel aus vor Behagen und schüttelte sich dann glückselig. Lenz kam nicht zu Worte, und Franzl glaubte, ihm einen Trost zu geben, wenn sie tapfer auf die Löwenwirthin loszog, und zwischen hinein erzählte sie von des Vogtsbauern Kathrine, wie viel Gutes die an ihr thue und an allen Armen in der Gegend. "Sie gibt mir Futter für meine Sühner, und meine Sühner geben mir wieder Futter."

Franzl lachte selber über diesen Spaß. Endlich konnte Lenz wenigstens sagen, daß er wieder fort müsse. Annele hat Recht, er läßt sich überall zu lang aushalten, auch wenn ihm der Boden unter den Füßen brennt; er kann nicht abbrechen, wenn ihm einer noch was zu klagen und zu sagen hat. Er fühlte die Vorwürse Annele's, jest, hier; sie stand in Gedanken hinter ihm

und brängte weiter. Er schaute rückwärts, als ob sie wirklich da wäre. Er nahm rasch Hut und Stock. Da bat ihn Franzl, mit auf ihre Dachkammer zu kommen, sie habe ihm was zu sagen. Lenz bebte innerlich. Wird auch die Franzl über die Zwietracht im Hause fprechen? Sie faate aber kein Wort davon, bolte aus bem Strobsack im Bett einen schweren, vollgestopften und vielfach verknüpften Schuh hervor und fagte: "Du mußt mir die Liebe thun, ich schlafe nicht ruhig, ich bitt' dich, beb du mir's auf und mach' mit, was du willst: es sind hundert Gulden und drei Kronenthaler. Gelt, du thust's und gibst mir meinen Schlaf wieder?"

Leng nahm das Geld nicht. Franzl weinte, als er Abschied nehmen wollte; sie hielt ihn noch fest und fagte: "Wenn du beiner Mutter was besonders zu fagen haft, thu' mir's zu wissen. Ich komme, will's Gott, bald zu ihr. Ich will dir Alles getreulich ausrichten. Und wenn beine Mutter zu scheu ist und unserm Herrgott nicht Alles sagen will, da gehe 3ch. Kannst dich drauf verlassen."

Immer noch ließ Frangl die Hand des Leng nicht los und sagte oftmals: "Ich habe dir noch was sagen wollen, es liegt mir auf der Zunge, aber ich weiß nicht mehr, was, und ich weiß gewiß, wenn du fort bist, fällt mir's ein. Ich muß dich noch an was erinnern; weißt du nicht, was ich meine?"

Lenz wußte es nicht und ging endlich fast unwillig feines Weges.

In einem Wirthshause am Wege fehrte Lenz ein, und: "Heisa lustig! Das ist prächtig, daß du auch da bist!" wurde Lenz entgegengerufen. Es war der Pröbler, der ihn so grüßte; er saß mit noch zwei Kameraden binter dem Tische vor einer großen Maßflasche Wein. Der eine der Zechgenossen war der blinde Spielmann von Kuchsberg, dem Lenz alljährlich sein Orgelwerk neu berrichtete. Der blinde Spielmann verzerrte etwas das Gesicht in Verlegenheit, da er die Stimme bes Lenz hörte, er half sich aber damit, daß er das Glas hoch hob und rief: "Komm ber, mir mußt du Bescheid thun, aus meinem Glas mußt trinken." Lenz dankte. Der Pröbler führte bier das große Wort, er wollte aufstehen und Lenz entgegengeben; aber seine Rüße bielten es für beffer, daß er sigen blieb, und er rief nun laut: "Set' dich ber, Leng; laß die Welt draußen verschneit und bankerott werden, sie ist nicht mehr werth. Sier siten wir bis zum jüngsten Gericht. Ich will nichts mehr, gar nichts mehr, und wenn ich nichts mehr hab', verkaufe ich meinen Rock und vertrinke ibn, und lege mich hinaus in den Schnee und erspare euch die Begräbnißkosten. Seht ber, Kameraden! Da habt ihr das beste Beispiel, was das heute für eine Lumpen= welt ist. Wer was Besseres ist, den richten sie zu Grunde. Trink' einmal, Lenz. Co. Ceht, das war euch der beste und der bravste Mensch von der Welt, und wie hat ihm die Welt mitgespielt! Wie er ledig gewesen ift und besonders damals nach dem Tod seiner Mutter, wo es geheißen hat: jest muß ber Lenz von ber Morgenhalbe beirathen — die Spaken, wenn ein Sad Korn aufgeht, können euch nicht toller fein, als damals die Mädchen waren."

"Laßt das jett," unterbrach Lenz.

"Nein, brauchst dich nicht zu schämen, es ist lauter Wahrheit," beruhigte Pröbler, "des Doktors Töchter, des Papiermüllers einzige Tochter, die so schön und so reich ist und die der Baron Dingsda geheirathet bat, jede hätte ihn mit Freude genommen. Den Tag nach seiner Verlobung fagt mir der Papiermüller: dem Lenz von der Morgenhalde hätte ich meine Tochter gern gegeben. Und jest! Sei rubig, Lenz, sei rubig, ich fag' weiter nichts, aber bas ift boch Gott bekannt oder dem Teufel, wer die Vorhand haben will - Seht den Mann da! Gein eigener Schwäher hat ihn ausgeranbt, und er hat ihm die haare vom Ropfe verkauft, und jest nuß sein Saus mitten im Winter geschoren berum= laufen. D, Lenz, ich bin auch einmal brav gewesen, aber ich thu' nicht mehr mit, ich hab's genug. Und du hast's jest auch erfahren. Geh' nur in der Welt berum, wenn du was brauchst; geh' zu den gut= berzigen Menschen. Da schnupf'! Ihre Dose öffnen sie und bieten dir eine Brise, nichts als eine Brise. Da schnupf!" Der Pröbler drängte ihm seine Dose hin und lachte unbändig.

Lenz erzitterte ins Herz hinein, da er als glänzendstes Beispiel der Verkommenheit aufgestellt wurde; solchen Ruhm hatte er nie zu erwerben gedacht. Er suchte nun dem Pröbler vorzuhalten, daß das nichts ist, sich selber zu Grunde richten und dann ausrusen: Da schau, Welt, was du gethan hast! Neut es dich nicht? — Und indem er dem Pröbler vorhielt, daß man nicht von der Welt erwarten dürfe, was man selber zu leisten

habe, man müsse sich aufrecht erhalten, wurde der Gebanke immer lebendiger in ihm, aber der Gedanke versing beim Pröbler nicht; er nahm sein Messer aus der Tasche, er nahm das Messer auf dem Tische und drängte beide Lenz in die Hand und schrie: "So, da hast du die Messer, ich kann dir nichts thun, ich thu' dir nichts; sag's geradaus, ob ich ein Lump bin oder ob ich der erste Mensch von der Welt wäre, wenn mir die Welt geholsen hätte; dein Schwäher, den muß der Teusel lothweise auswägen, der hat mit meinem Markseine knackenden Stiesel geschmiert, das gibt gute Wichse. Sag' ehrlich: bin ich ein Lump, oder was bin ich?"

Lenz mußte natürlich bekennen, daß der Pröbler einer der ersten Meister wäre, wenn er auf dem geraden Wege bliebe. Der Pröbler schlug auf den Tisch und jauchzte hoch auf; Lenz hatte sich nur zu wehren, daß er ihn nicht umarmte und küßte.

"Ich will keine andere Leichenpredigt, der Lenz hat sie gehalten, und jett ist's genug, jett trink' aus, aus, ganz aus!"

Lenz mußte austrinken, und der Pröbler schenkte schnell wieder frisch ein und rief jauchzend: "Der Doktor will mich in die Eur nehmen, in seine Fabrik. Es ist zu spät. Es ist ausgedoktert und ausgesabrikelt. Seht, das ist der Lenz von der Morgenhalde, Alles hat Nespekt vor ihm, heut noch, morgen noch, wie lang' noch? Vin auch einmal so gewesen, und jetzt, wenn ich durchs Dorf gehe, deuten sie mit Fingern aus mich, zucken die Achseln: pah, das ist ja der Niemand, das ist ja der Pröbler. Folge mir, Lenz, werd'

nicht so alt, mach früher ben Rehraus. Schau, Lenz! Bruder! 3ch fag' dir was Gutes. Weißt noch, wie wir die Normaluhren zusammengerichtet haben? Weißt, was wir damals gewesen sind? Ein ganzes Paar Normal-Narren. Sast eine Einung maden wollen aus den Uhrmächerlein? Möcht' auch eine machen, um sie in Einem Alubbert dem Teufel in die hand zu geben. Hord, Bruder! Reiß dich nicht los, bleib', bleib'; ich hab' dir was Gutes zu sagen. Dir vermach' ich Alles. Schau, man kann noch auf der Welt Fröhlichkeit kaufen und Vergeffen und Jauchzen. Ich weiß, bein Berg ist dir schwer. Ich weiß, wo die Kat im Stroh liegt; ich weiß Alles, der Pröbler weiß mehr, als andere Menschen. Schütte Wein drauf, Wein oder Brannt= wein, wenn es dir im Berzen nagt; was da löscht, ist gut; da gibt's feine Uhren und feine Stunden und keinen Tag und keine Nacht und keine Reit mehr, da brin ift die ganze Ewigkeit."

Der Pröbler ras'te wild durch einander, bald blitten helle Gedanken auf, bald versiel er in Unsinn. Man konnte nicht klug daraus werden, war's Wahrheit, oder redete er sich's nur ein, daß er seinen Sparpfennig für Tage der Noth beim Löwenwirth verloren habe, oder war es der Verkauf seines geheimnisvollen Werkes, was ihn so zur Verzweislung brachte; und immer wieder ries der Pröbler Lenz zu: "Sauf' dir in den jungen Jahren den Hals ab, eh' du so lang dran würgen mußt wie ich."

Lenz wurde es schwül in dem wüsten Gelärm, und die Haare sträubten sich ihm empor, da ihm lebendig

vor Augen stand, wohin ein Mensch kommen kann, der sich selbst verliert und dem nichts mehr bleibt, als sich selbst vergessen.

"Deine Mutter hat ein gutes Wort gehabt," sagte der Pröbler wieder. "Habe ich's euch denn schon gesagt, daß das der Lenz von der Morgenhalde ist? Ja, deine Mutter! Es ist besser barsuß gehen als in zerrissenen Stiefeln, hat sie immer gesagt. Versteht ihr, was das heißt? Ich habe aber auch ein Wort: Wenn man den Gaul zum Schinder bringt, reißt man ihm vorher die Sisen ab. Wirthshaus! Da ist noch ein Huseisen. Wein her!" So schrie der Pröbler und warf einen Thaler auf den Tisch.

Die Erinnerung an seine Mutter und daß sie auch hier, wenn auch noch so verkehrt, erwähnt wurde, gemahnte Lenz, wie wenn plöglich ihr Auge streng auf ihn gerichtet wäre.

Er erhob sich, so sehr sich auch der Pröbler an ihn hängte. Er wollte den Pröbler mit heim nehmen, aber der war nicht vom Fleck zu bringen, und Lenz empfahl nur noch dem Wirth, den alten Mann heute nicht mehr aus dem Hause zu lassen und ihm nichts mehr zu trinken zu geben.

Als Lenz die Thür hinter sich schloß, warf der Pröbler seine birkenrindene Dose nach und schrie: "Jett habe ich ausgeschnupft."

Hoch aufathmend, wie wenn er aus einer heißen, bumpfen Hölle entronnen wäre, wanderte Lenz wieder hinaus ins Freie. Es begann zu dämmern, der Eisvogel sang drunten am zugefrornen Bach, die Raben

flogen waldeinwärts, jetzt kam ein Nehbock aus dem Wald, stand am Rande desselben lange still, schaute Lenz unverrückt an, bis er ganz nahe war, dann sprang er rasch wieder ins Dickicht, man konnte seine Spur lange verfolgen an dem Schnee, ber von den Zweigen der jungen Tannen siel.

Lenz stand mehrmals still, denn er glaubte hinter sich seinen Namen rusen zu hören; vielleicht kommt ihm der Pröbler doch noch nach; er antwortete mit lauter Stimme, das Scho hallte wieder, er kehrte eine gute Strecke zurück, aber er sah und hörte nichte; nun schritt er fürdaß, die Bäume, die Berge kamen ihm entgegen und tanzten, und dort kommt eine Frauensgestalt, sie sieht aus wie seine Mutter. Wenn die ihn jest so sähe! Die alte Frau, die ihm begegnet, grüßt freundlich, er dankt, und sie sagt, er solle sich dazu halten, daß er vor Nacht aus dem Thal komme, es zeigten sich schwarze Ninnen im Schnee, es gingen überall Lawinen ab, und man sei verweht, man wisse nicht, wie.

Die Stimme der Frau klang wunderbar, es war doch, als wenn es die seiner Mutter wäre. Und die gutherzige Warnung!

Tief im Herzen that Lenz ein heiliges Gelübbe. — — Er wollte aber auch nicht mit leeren Händen heim= kommen. Er ging nach der Stadt zum Schwager Holz= händler und war so glücklich, ihn daheim zu tressen.

Es ward Lenz schwer, sein Anliegen vorzubringen, benn der "Herr Schwager" that bös oder war bös. Er machte Lenz Vorwürfe, daß er den Schwäher nicht

beherrscht, ihm nicht das Geschäft aus der Hand genommen. Lenz war an dem Unglück schuld. War der Schwager bös, oder that er nur so, jedenfalls ist das die beste Manier, Hülfe zu versagen; Lenz bat mit aufgehobenen Händen, ihn zu retten, er sei verloren. Der Schwager zuckte die Uchseln und sagte, Lenz solle sich an seinen reichen Ohm Petrowitsch wenden.

## Nennundzwanzigftes Rapitel.

Gine andere Belt.

"Guten Abend, Herr Lenz!" wurde der dumpf dahin Wandernde auf dem Wege angerufen. Lenz erschrak ins Herz hinein. Wer nennt ihn "Herr" Lenz?

Ein Schwanenschlitten hielt still, der Techniker schlug den Pelz vom Gesicht zurück und sagte: "Es ist noch Water wollen Sie nicht mit wir kohren?"

Plat, wollen Sie nicht mit mir fahren?"

Er ftieg ab, zog den Pelz aus und sagte: "Ziehen Sie den über, Sie haben sich warm gegangen; ich nehme die Pferdedecke, die ist für mich vollkommen genügend."

Es half keine Widerrede. Lenz saß, in den Pelz gehüllt, neben dem Techniker, die Pferde griffen tapfer auß; es war ein behagliches, lustig klingendes Fahren, fast wie ein Fliegen durch die selltsam milde Nacht, und jest in seiner Armuth und Berlassenheit dachte Lenz: Annele hat doch wohl Necht gehabt. Man sollte es dahin bringen, daß man Kutschen fährt. — Der Gedanke machte ihm heiß; es war, als ob heute ein tückischer Geist alle Beranstaltungen getroffen hätte, um Lenz vor die Augen zu führen, daß sein Leben ein versehltes sei, und böse Gelüste in ihm zu wecken.

Der Techniker war gesprächsam, und besonders gern

erzählte er, wie sehr es ihn freue, daß Pilgrim sich mit ihm befreunde. Pilgrim habe einen feinen Farbenfinn, aber es fehle ihm an strenger Zeichnung; er selber habe ein Sabr die Akademie besucht, aber zeitig genug ein= gesehen, daß er zu wenig Talent habe und ein praktiicher Beruf für ibn paffender fei. Jett nehme er in Freistunden das Malen wieder auf; Bilgrim belfe ibm in ter Farbengebung und er dagegen Jenem in der Reichnung; sie hofften mit einander weiter zu kommen, besonders aber machten sie neue Muster für Tischler, Drecheler und Holzbildhauer, und auch für Uhrenschilder bätten sie schon allerlei Entwürse; das werde hoffentlich ber Uhrmacherei fehr zu Statten fommen. Pilgrim habe febr viel Erfindungsgabe und sei ganz glücklich, daß sein alter Lieblingsplan nun doch noch zur Ausführung fomme.

Lenz hörte das alles wie im Traum. Was ist denn das? Gibt es denn noch Menschen, die sich mit solchen Sachen abgeben und sich damit freuen, einander weiter zu bringen? Lenz sprach sehr wenig, aber das Fahren that ihm gar wohl. So fortgezogen werden, ist doch besser als mühsam über Berg und Thal wandern.

Zum ersten Mal in seinem Leben empfand Lenz etwas wie Neid.

Um Hause des Doktors mußte er absteigen, und die freundlichen Menschen ließen nicht ab, er mußte eintreten.

D wie wohl! Gibt's denn noch so schöne ruhige Häuser auf der Welt, wo es so gut warm ist und blühende Hyazinthen aus dem Doppelsenster duften?

Und die Menschen sind so freundlich und still, und man merkt es an Allem, hier gibt es kein lautes, gehässiges Wort, und wie sie so beisammen sitzen, lauter getreue, warme Herzen, das macht wärmer als der beste Ofen.

Lenz mußte Thee trinken. Amanda reichte ihm die Tasse und sagte: "Das freut mich, daß Sie auch einsmal bei uns sind. Wie geht's dem Annele? Wenn ich wüßte, daß es Ihrer Frau recht wäre, möchte ich sie einmal besuchen."

"Ich bin seit heute früh um Viere — ich meine, es wäre schon acht Tage — nicht daheim gewesen; ich glaube, es geht ihr gut; ich werde es Ihnen sagen lassen, wenn Sie uns einmal besuchen sollen." So sagte Lenz laut und schaute dabei um und um, als suche er etwas. Und wer weiß, welcherlei Sedanken ihm durch die Seele zogen!

Wie ganz anders wäre es, wenn er um das Mädechen hier geworben hätte! Pilgrim hatte ja sest gesagt, sie hätte ihn nicht abgewiesen. Da säße er jett hier als Haussohn und hätte einen Anhalt in der Welt, und was für einen! und seine Frau würde ihn ehren und hochhalten, und alle die guten Menschen hier wären seine Angehörigen.

Lenz erstickte fast an dem ersten Schluck Thee, den er nahm.

Die alte Schultheißin — die Mutter des Doktors — die am Theetisch ihre gebraunte Mehlsuppe aß, hatte ihre besondere Freude an Lenz. Er mußte sich zu ihr seßen und, da sie harthörig war, laut sprechen. Sie

war die Gespiele seiner Mutter gewesen und erzählte viel von ihr, wie lustig sie in der Jugend mit einander gewesen seien, besonders auf den Schlittenfahrten zu Fastnacht, die jetzt auch abgesommen sind; da habe die Marie die schönsten Späße angegeben. Die alte Schultzbeißin fragte auch nach Franzl, und Lenz erzählte, wie er sie getroffen — von der Geldanerbietung schwieg er natürlich — und auch von den Wohlthaten, die des Vogtsbauern Kathrine übe, und wie sie ein Kind anznehmen wolle; Alles das erzählte er gut.

Die ganze Gesellschaft hörte ihm still und aufmerksam zu, und Lenz sah ganz erstaunt drein, daß er so ohne Widerrede, ohne "Uch, was gehen mich die Sachen an!" erzählen durfte.

Die alte Schultheißin bat ihn, er solle doch öfter kommen und seine Frau mitbringen. "Und deine Frau soll ja so gescheit und gut sein; grüß' mir sie und auch deine Kinder." Lenz war es gar sonderbar zu Muthe, als er das Alles so an sich hinreden lassen und dankbar annehmen mußte. Die Alte sprach so herzlich, sie spottete seiner gewiß nicht. In diesem Hause wird gewiß nur Gutes von den Menschen geredet, und daher kommt's, daß die Alte nur das Gute hört.

"Gerade, wie du gekommen bift," sagte die alte Schultheißin, "haben wir von deinem Bater gesprochen und auch von meinem Mann selig. Es war ein Uhrenhändler da aus dem Preußischen, und der sagt, die Uhren werden nicht mehr so ordentlich gemacht wie damals, wo dein Bater und mein Mann noch gelebt haben; sie gehen nicht mehr so genau. Im Gegentheil, fage ich, die Verstorbenen in allen Ehren, die Uhren sind jest gewiß noch so genau wie in alten Zeiten, aber die Menschen waren damals noch nicht so genau wie jest. Das ist's. Habe ich Necht oder nicht, Lenz? Du bist ein ehrlicher Mensch, habe ich Necht oder nicht?"

Lenz gab ihr vollkommen Necht, und wie besonders gut es von ihr sei, daß sie nicht die alte Zeit auf Kosten der neuen heraus streichen lasse.

Der Techniker erklärte die strengere Genauigkeit der neueren Zeit aus Gisenbahnen und Telegraphen.

Da nun das Gespräch allgemeiner wurde, nahm der Doktor den Lenz bei Seite und sagte: "Lenz, du wirst mir's nicht übel nehmen, wenn ich dir was sage." Lenz erschrak ins Herz hinein. So will also der Doktor über den Berfall in seinem Hause reden.

"Bas meint Ihr?" konnte er kaum hervorbringen. "Ich wollte dir's nur sagen, wenn dir's vielleicht nicht unangenehm wäre, und ich meine, du solltest es thun — ach, was brauch' ich so lange Einleitungen! Ich meine, du solltest als Werkführer in die Stockuhren-Fabrik meines Sohnes und meines Schwiegersohnes eintreten. Sie wollen jest weiter gehen zur Stockuhren-Fabrikation und können dich brauchen und werden dir auch mit der Zeit einen gewissen Antheil außer deinem Lohne geben."

Das war wie eine Hand vom Himmel, die herunter reichte und ihn faßte. Lenz erwiderte, und es wurde ihm fieberheiß dabei: "Ja wohl, ja wohl, das kann ich. Aber, Herr Doktor, Sie wissen, ich habe daran zu arbeiten versucht, um alle Uhrmacher unserer Gegend zu einer Einung zu bringen. Die Sache ist mir bei Anderem, was mich bedrängt hat, aus der Hand gefallen. Nun möchte ich nur so in die Fabrik eintreten, wenn Ihre beiden Söhne mit mir einverstanden sind, daß auch die Fabrik zur Einung gehöre, vielleicht später ganz Eigenthum der Einung werde."

"Das ist ganz unser Vorhaben und es freut mich rechtschaffen von dir, daß du in Allem noch immer auch an die Anderen denkst."

"Gut denn; und nun bitte ich noch um Eins: Rebet nichts davon, bis ich" — — Lenz stockte.

"Nun, bis wann?"

"Bis ich mit meiner Frau darüber gesprochen habe, sie hat ihre Eigenheiten."

"Kenne sie wohl; sie ist auch gut, wenn es ihr Stolz zugibt. Den Stolz muß man vor Allem bei ihr in Shren halten."

Lenz schaute nieder; der Doktor gab ihm eine Lehre, und er gab sie ihm in guter Meinung und in guter Manier. So ist's recht, so kann man Alles annehmen.

Seine Gedanken gingen aber schnell wieder auf die Fabrik, und er sagte: "Herr Doktor, ich möchte mir noch eine Frage erlauben."

"Immer zu, sei nur nicht so zaghaft."

"Wer tritt vorerst sonst noch ein von hiesigen Meistern?"

"Wir haben noch mit Niemand geredet. Doch, ja, der Pröbler soll auch eintreten, natürlich in untergesordneter Stellung, nicht so wie du; aber er ist doch

ein erfinderischer Kopf und hat Manches aussindig gemacht, was sich praktisch aussühren läßt. Es ist dem armen Teufel zu gönnen, daß er noch auf seine alten Tage zu etwas kommt, er ist ohnedies sast ganz närrisch, seitdem da bei der Versteigerung sein Geheimniß verkauft worden ist."

Lenz schwieg geraume Zeit, dann erzählte er, wie er den Pröbler gesunden, und schloß: "Ich habe aber noch eine Bitte, Herr Doktor. Ich kann mit meinem Ohm nicht reden. Ihr seid der Erste in der Gegend, und wer Euch was abschlagen kann, der hat kein Herz im Leib. Herr Doktor, redet mit meinem Ohm, daß er mir hilft. — Ich glaube nicht — je mehr ich mir's überlege —, daß meine Frau daß mit der Fabrik zugibt, und Ihr habt ja selbst gesagt: man muß ihren Stolz in Ehren halten."

"Gut, ich gehe sogleich; willst du noch hier bleiben oder mich bis ins Dorf begleiten?"

"Nein, ich gehe mit."

Man wünschte ihm von allen Seiten herzlich gute Nacht. Jedes gab ihm die Hand, und die alte Schultsheißin legte noch die Linke wie segnend auf seine Hand, als sie ihm die Nechte reichte.

Lenz ging mit dem Doktor; sie kamen am Hause des Pilgrim vorüber, man hörte ihn pfeisen und auf seiner Guitarre klimpern. Der treue Kamerad trug doch das Schicksal des Lenz theilnehmend in der Seele, aber theilnehmen ist doch noch anders, als selber und ganz darin sein; das eigene Leben macht seine Rechte geltend.

Da, wo der Weg bergan geht, trennte sich Lenz vom Doktor, der nur noch sagte: "Warte daheim, ich komme noch zu dir. Es ist heut Abend wunderbar warm! Wir bekommen starkes Thauwetter." —

Ich habe die Hülse draußen gesucht und soll sie doch nur daheim sinden. Es gibt noch gute Menschen auf der Welt, und sie sind weit besser als du — so sagte sich Lenz, als er bergauf heimwärts ging.

## Dreißigstes Kapitel.

Es thaut auf, auch bei Petrowitsch, und es gefriert mieber.

"Ich weiß, was Sie wollen," sagte Petrowitsch zu dem eintretenden Doktor, "aber setzen Sie sich." Er rückte ihm einen Stuhl an den Ofen, wo ein offenes Kaminseuer hell loderte, dahinter aber ein wohlgeheizter Ofen war.

"Nun, was wünsche ich, herr Prophet?" fragte der Doktor und nahm all seinen humor zusammen.

"Geld, Geld wollen Sie, für meinen Reffen."

"Sie sind nur ein halber Prophet, ich wünsche auch ein gutes Herz."

"Geld, Geld ist doch die Hauptsache; ich will aber nur kurz und rund sagen: ich gehöre nicht zu denen, die einen Betrunkenen am Wege mitleidig ausheben, und wenn er sich auch ein Bein gebrochen hat, er hat's selbst verschuldet. Das sage ich Ihnen, weil Sie einer der Wenigen sind, die ich respectire."

"Danke für die Ehre; aber ein rechtschaffener Arzt muß verschuldete und unverschuldete Aunden heilen."

"Sie find ein Doktor und sind doch auch krank, wie unsere ganze Gegend, wie unser ganzes Geschlecht jest."

Der Doktor äußerte seine Verwunderung, ihn ganz neu kennen zu lernen; er habe bis jest geglaubt, seine Menschenverachtung sei bloß Bequemlickeit, nun sehe er, daß sie auf Grundsätze gestellt sei.

"Wollen Sie eine Stunde bei mir bleiben? Es ift heute mein siebzigster Geburtstag."

"Gratulire!"

"Danke."

Petrowitsch schickte die Magd zu Ibrahim, sie solle sagen, daß er erst in einer Stunde zum Spiel käme, dann setzte er sich wieder zum Doktor und sagte: "Ich bin heute gelaunt, einmal auszupacken. Ich mache mir nichts daraus, was die Welt von mir denkt; das Scheit Holz, das ich da ins Feuer lege, kann sich nicht weniger darum kümmern, wer es verbrennt."

"Mich würde es aber sehr interessiren, wenn Sie mir erzählten, wie Sie zu so hartem Holze gewachsen sind."

Petrowitsch lachte, und der Doktor, obgleich er wußte, wie peinlich Lenz auf ihn warte, hoffte doch noch durch tieferes Erkennen des knorrigen Alten ihn zu biegen. Sein Plan war, daß Petrowitsch eine namhaste Summe vorschieße, damit Lenz sosort als Theilhaber in die Fabrik eintrete.

"Sie waren acht Jahre alt, als ich in die Fremde zog," begann Petrowitsch, "und wissen also nichts von mir."

"Doch, doch, man erzählte viele lose Streiche vom —"

"Vom Geishirtle, nicht wahr? Gut, da liegt eine Hauptsache darin. Ich bin zweiundvierzig Jahr' in der Fremde gewesen, zu Wasser und zu Land, in allen

Hitz und Kältegraden, die der Mensch und der Hund aushalten kann, und das Wort ist mir auch nachgesgangen wie ein Hund, und ich war dumm genug, ihm nicht einen Tritt zu geben für immer.

Wir waren unser drei Brüder, sonst keine Geschwister. Unser Vater war stolz, wenn wir so baber gekommen find, aber damals hat man den Kindern noch nicht so viel gute Worte gegeben wie heutigen Tages, und das war beffer; das hat Kraft gegeben, und ein einzig Wort, ein autes oder boses, hat mehr gegolten als jett hundert. Mein Bruder Lorenz, man hat ihn auch nur Lenz geheißen bei unferm Familiennamen, der Bater von dem jetigen Lenz, war der älteste, ich ber jüngste, der zwischen uns - unser Mathes - das war ein wunderschöner Mensch; er ist von dem großen Menschenmetger Napoleon mit fortgenommen worden und hat in Spanien den Tod gefunden. Ich bin auf bem Schlachtfeld gewesen, wo er gefallen ift. Es ist ein großer Berg, da unter dem Berg sollen lauter Solbaten brunter liegen, ba findet man feinen Bruder heraus. Doch wozu erzähl' ich das? Nicht lang nach= bem unser Mathes zu den Soldaten gekommen, ist mein Bruder Lorenz in die Fremde, in die Schweiz, nur auf ein Bierteljahr, und hat mich mitgenommen. Wer war glücklicher als ich? Mein Bruder war ein ruhiger, bedachtsamer Mann, das kann man nicht an= bers sagen. Er ist immer gewesen wie eine gut gehende Uhr, ordentlich und streng, grausam streng. Ich bin ein wilder Bub gewesen, unbändig, zu gar nichts nut, und hinter tem Werktisch sigen, bazu hab' ich eben gar kein Geschick. Was thut nun mein Bruber? Er bringt mich kurz nach Lichtmeß auf den Bubenmarkt bei St. Gallen. Da war damals noch alle Jahre Bubenmarkt; da kommen die großen Schweizer-Bauern und holen sich Hirtenbuben aus dem Schwabenland.

Wie ich nun da bei meinem Bruder auf dem Markt ftehe, kommt ein vierschrötiger Appenzeller daher, stellt sich mit gespreizten Beinen vor uns hin und fragt meinen Bruder: Was kostet der Bua?

Ich gebe keck zur Antwort: Gine Klafter Schweizers verstand, sechs Schuh breit und sechs Schuh hoch.

Der dicke Appenzeller lacht und fagt zu meinem Bruder: Der Bua ist nicht dumm; das gefällt mir. — Ich gebe auf Alles Antwort, so gut ich's eben vermag.

Mein Bruder und der Appenzeller werden handelse eins, und die ganze Lehre, die mir mein Bruder beim Abschied gegeben hat, war: Wenn du vor dem Winter heim kommst, kriegst du Schläge.

Ich bin nun einen ganzen Sommer lang Geishirt gewesen. Es war eigentlich ein lustiges Leben, und ich habe viel gesungen, aber manchmal hat mir's doch wie vom Himmel herunter gerufen: Was kostet der Bua? Und ich bin mir verkauft vorgekommen wie Joseph in Aegypten; mich hat auch mein Bruder verkauft, aber ich werde nicht König.

Jum Winter bin ich wieder heim; ich hab's nicht gut gehabt taheim, ich hab' aber auch nicht gut gethan. Im Frühling sage ich zu meinem Bater: Gebt mir für hundert Gulden Uhren, ich will mit auf die Handelschaft gehen. Hundert Ohrfeigen kannst du

friegen, sagt mein Bruder Lorenz barauf; er hat damals schon das ganze Geschäft in ber hand gehabt und bas ganze Hauswesen; der Bater war krank, und die Mutter hat es nicht gewagt, ein Wort drein zu reden. Da= mals haben die Weiber noch nicht so viel gegolten wie beutigen Tages, und ich meine, sie haben's besser dabei gehabt und ihre Männer auch. Ich mach' nun, daß mich ein Händler mitnimmt; ich trag' ihm die Uhren. Ich hab' mich fast krumm schleppen müssen und hab' Sunger dabei gelitten zum Erbarmen, und kann mei= nem Beiniger nicht davon. Ich bin ärger angespannt als ein Pferd in Riemen, und das läßt man doch nicht von Kräften kommen, weil's was werth ist. Ich habe oftmals stehlen und davon laufen wollen, aber dann habe ich mir's wieder als Bufe für meine bofen Gedanken aufgelegt, bei meinem Beiniger zu bleiben. Es hat Alles nichts geschadet, ich bin gesund und ehr= lich geblieben. Gines muß ich gleich bier erzählen, weil es später wieder kommt; es hat mir viel zu schaffen gemacht. Ich bin mit bem Anton Striegler in Spanien; wir find in einem großen Dorf, fechs Stunden von Valencia, es war ein schöner Sommermittag, wir sigen vor der Posada - so heißt man in Spanien das Wirths= baus - und plaudern mit einander. Da geht ein schöner Bursch vorüber mit großen schwarzen Augen, bleibt plöglich stehen und horcht uns zu und fuchtelt mit den Sänden, wie wenn er besessen ware. Ich stoße ben Striegler an, er fieht es auch, und ber Burich fpringt auf uns ju und pactt den Striegler: Bas habt Ihr da geredet? fragt er den Striegler auf Spanisch.

Das gebt Niemand mas an, fagt ber Striegler auch auf Spanisch. Welche Sprache ist das? fraat der Spanier wieder. Deutsch, sagt der Striegler. Bursch faßt das Heiligenbild, das er um den Hals hangen hat, und füßt es, wie wenn er's fressen wollte, und endlich sagt er uns, in solcher Sprache rede sein Bater daheim, und er bittet uns, doch mit ibm zu kommen. Unterwegs erzählt er uns, sein Vater sei vor mehr als vierzig Jahren ins Dorf gekommen, er sei auch aus Deutschland, sei Sufschmied und habe sich hier verheirathet. Jett läge er schon seit Wochen auf den Tod frank und könne nicht sterben, und seit mehreren Tagen rede er in einer Sprache, von der sie kein Wort versteben, und er verstebe die Mutter nicht und die Kinder nicht und die Enkel nicht. Das sei zum Verzweifeln. — Wir geben nun ins haus und treffen einen alten Mann mit schneeweißen Haaren und schnee= weißem langem Bart im Bett aufrecht sigend, und er ruft: Gebt mir ein Sträuflein Rosmarin! und dann singt er: Und pflanzt es auf mein Grab! - Mir ist es durch Mark und Bein gefahren, wie ich das sehe und höre; der Striegler ist aber keck und geht auf ihn zu und fagt: Gruß' Gott, Landsmann! Die Augen, die da der Alte gemacht hat, wie er das hört, wenn ich hundert Jahre alt werde, ich sehe die Augen immer offen, und er hat die Arme ausgestreckt und die Hände auf der Bruft über einander gelegt, wie wenn er die Worte an die Bruft drücke. Der Striegler spricht weiter, und der Alte gibt auf Alles ordentlich Antwort, manch= mal ein biste verwirrt, aber im Ganzen doch deutlich.

Er ist aus dem Hessischen gebürtig, hat Reuter geheißen und hat sich Caballero umgetauft; seit fünfzig Jahren hat er nichts als Spanisch gesprochen, und jest, ba es ans Sterben geht, bringt er fein spanisch Wort mehr beraus, es ist wie weggeblasen, und ich glaube, ich weiß es aber nicht gewiß, er versteht kein Spanisch mehr. Die ganze Familie ist nun glücklich, wie wir ihr Alles dolmetschen, mas der Alte will. Der Strieg= ler hat das benutt, daß er so viel gilt im Dorf, und bat gute Geschäfte gemacht und ich hab' berweil beim Alten gefeffen, und so lang ich beim Striegler war, ist das meine beste Zeit gewesen. Ich habe zu effen und zu trinken bekommen genug. Die Leute haben mich gefüttert, wie wenn's dem Alten zu Gute fame. Er ist nicht gestorben und wir sind nach drei Tagen fort; aber kaum sind wir ein paar Stunden davon, kommt uns der Sohn nachgeritten, der Bater jammert nach uns, wir muffen zurück. Wir kommen noch und hören ihn reden, Deutsch, aber es war nicht zu verstehen, was er will, und mit dem Rufe: Jest will ich fort, jest will ich beim! ift er gestorben."

Petrowitsch machte eine Pause, dann suhr er wieder fort: "Die ganze Sache ist mir ins Herz gegangen, ich hab's damals nicht so gewußt, erst später ist es wieder gekommen. Der Striegler ist nach der Hand wieder nach Spanien, und hat, wie ich höre, eine Tochter von dem Caballero geheirathet. Wie wir in Frankreich sind, treffe ich in Marseille Ihren Bater, Herr Doktor, und der hat gesehen, daß ich doch nicht so bin, wie man meint, zu gar nichts nut. Der hat mir Credit gegeben, und

nun bin ich auf eigene Hand weiter. Sparen und Hungern habe ich gelernt für Andere, jest hab' ich's erst für mich recht angewendet. Ich habe Ihrem Bater sein Geld ordentlich geschickt, und er mir immer mehr Waaren. Ich bin in der halben Welt herum gekommen. Ich kann fünf Sprachen sprechen; wenn ich aber wo ein deutsches Wort gehört habe, und nun gar Schwarz-wäldisch, da hab' ich gemeint, das Herz im Leib müßte mir springen. Ich habe einen großen Fehler, ich habe das Heimweh nie überwinden können. Es schleicht mir nach, hinter mir drein, wie wenn's ein Geist wäre, und bei manchem fröhlichen Trunk war mir's, wie wenn mir Jemand das Salz auf dem Tisch in den Wein geschüttet hätte."

Petrowitsch hielt abermals inne und stocherte im Reuer, daß es bell aufprasselte, dann sich mit der Hand übers Gesicht fahrend und die Falten auf= und abschiebend begann er wieder: "Ich überspringe zehn Jahre. Ich bin in Odessa und bin ein gemachter Mann. Das ist eine prächtige Stadt, dort sind alle Nationen daheim, und ich habe einen Freund, den werde ich nie vergessen. Es sind auch Dörfer in der Nähe, Lustdorf und Kleinliebenthal und noch viele andere, wo lauter Deutsche sind, aber nicht aus unserer Gegend, sie find aus dem Württembergischen. Bon allen Seiten von da= beim bekomme ich Anträge. Ich bleibe aber bei Ihrem Water bis zu seinem Tod. Ich habe ein hübsches Vermögen, ich könnte jest fahren, aber ich wandere zu Juß burch ganz Rußland. Von Strapazen habe ich gar nichts gewußt. Da seben Sie meinen Arm, ba ift jeder

Muskel wie von Stahl, und gar erst vor dreißig Jahren! Da war's noch ganz anders.

Ich seke mich wieder in Moskau und bleibe da vier Jahre. Ich kann eigentlich nicht fagen: gesett, denn ich habe mich nie niedergesett bloß zur Rube, ich habe mir's nie, auch nur eine Stunde, so was man sagt, daheim gemacht, und das hat mir geholfen sparen und erwerben. Ich habe mich mein Lebenlang nie aus dem Schlaf weden lassen, habe mich aber auch, so lang ich lebe, nie noch= mals auf die andere Seite gelegt, wenn ich am Morgen aufgewacht bin. — Es kommen Landsleute genug; ich hab' ihnen geholfen. Es ist mehr als Giner draußen in der Welt, der durch mich sein Glück gemacht bat. Ich frage, wie's daheim geht. Mein Vater ist gestorben, meine Mutter ist gestorben, und mein Bruder hat ge= beirathet. Ich frage, ob er sich gar nie nach mir er= fundigt, die Leute haben mir aber keinen guten Bericht gegeben: mein Bruder sage, ich käme doch noch als Bettler beim. Und wiffen Sie, was mir am weheften gethan hat? Daß mich alle Landsleute ben Geisbirtle beißen. Daran ift mein Bruder schuld, daß ich den Schimpf= namen mein Leben lang tragen muß. Ich bin immer drauf und dran gewesen, ich will ihm ein paar Tausend Gulden schicken und ihm dabei schreiben: Das schickt dir der Geishirtle für die hundert Ohrfeigen, die du ihm noch schuldig bist, und für alles Gute, was du ihm gethan haft, und daß du so treulich für ihn gesorgt. 3d nehme mir immer vor, ich will das thun, aber weiß der Teufel, ich komme nicht dazu. Es ist meines Bleibens in Moskau auch nicht, ich will heim. Aber statt

beim, gehe ich nach Tiflis und bleibe da eilf Jahre. Und wie ich anfange, älter zu werden, dent' ich: nein, du machst's ganz anders, du kommst heim und bringst einen ganzen Sack voll Gold mit. Und alle Menschen sollen's sehen und bein Bruder nicht, mit ihm redest du kein Wort und - wie das so ist, mir ift's immer fester, immer deutlicher geworden, daß er mich eigentlich unter= brückt bat, daß er mich am liebsten aus dem Leben geschafft hätt'. Gut, du sollst es bugen. Ich habe ihn gehaft und ihn oft ausgeschimpft in Gedanken und hab's boch nicht los werden können, an ihn zu denken. Und daneben habe ich doch immer ein Seimweh gehabt, ich kann's gar nicht sagen; kein Wasser auf der Welt schneckt so aut, wie das beim Brunnen an der Kirche, und an Commerabenden, was ist das für eine Luft dabeim, wie lauter Balfam! Ich gabe hundert Gulden, wenn mir Giner eine Stube voll Luft bringen könnte von dabeim; bas ist mir tausend und tausend Mal durch den Kopf gegangen. Und dann hab' ich mich gefreut, wie alle Leute vom obern und vom untern Dorf zusammenlaufen werden, und da wird's heißen: da ist der Peter oder der Betrowitsch, wie sie mich jest einmal geheißen haben, und drei Tage sollen sie Alle essen und trinken bis genug. Und auf der großen Wiese, da vor unserm Haus laffe ich lange Tafeln aufschlagen, und da follen sie Alle kommen, wer da will; Alle sollen sie kommen, nur mein Bruder nicht. Und zwischen hinein hab' ich's bod gespürt, daß er eigentlich der einzige Mensch auf der Welt ist, den ich lieb haben möchte. Aber ich hab' mir's nicht eingesteben wollen. Und jedes Jahr bab' ich

mir gesagt: beim nächsten Abschluß gehst du; aber ich hab' immer nicht fort gefonnt; benn wenn man so ein Geschäft hat, wo Alles, was man anrührt, zu Gold wird, man kann nicht davon weg. Ich bin grau ge= worden und alt und habe gar nicht gewußt, wie. Da bin ich frank geworden, zum ersten Mal in meinem Leben, recht frank. Ich habe Wochen lang nichts von mir gewußt, und wie ich wieder bei Besinnung bin, fagen sie mir, ich bätte im Fieber in einer Sprache gesprochen, die kein Mensch verstanden hätte, nur der Doktor habe ein paar Worte verstanden, er habe ge= fagt, es sei Deutsch, aber er verstehe es doch nicht recht; ich hätte oft Kain! gerufen und "Was kostet der Bua?" Da ift mir der Caballero eingefallen, der da in dem Dorf bei Valencia. Wenn du auch so da liegst und du verschmachtest und willst Wasser, und es versteht dich fein Menich -- Gest ift's fertig, beim, beim! Ich bin schnell gesund geworden, ich hab' eine gute Natur; da hab' ich mir's fest vorgesetzt und einen Strich über Alles gemacht, beim gehft du. Und wenn er zu Kreuz friecht, wenn er sagt: ich babe schlecht an dir gethan - dann bleib' ich bei ihm bis zu meinem Tod. Wie lang haben wir benn noch?! Was hat man benn auf der Welt, wenn man den Dienschen nicht hat, der Einem angehört! Auf der Reise — ich habe mich doch endlich dazu gebracht — da bin ich gewesen wie ein Kind, das flennend heimspringt, wenn es in den Wald entlaufen ist. Ich habe mich oft besinnen müssen, wie alt ich bin; und der Haß auf meinen Bruder hat mich doch wieder geplagt, und wenn man so etwas nicht verwinden kann, da ist es, wie wenn man einem eine Ader geschlasgen hat; sobald man dran rührt, ja, wenn man nur dran denkt, so blutet's wieder, böses, schwarzes Blut.

Ich bin beim gekommen.

Wie ich ins Thal komme, da ist mir's, wie wenn die Berge aufständen und mir entgegen laufen.

Ich fabre an Dörfern vorbei, da wohnt Der und Der, aber ich weiß nicht mehr, wie die Dörfer beißen, erst als ich porüber bin, fällt mir's ein. Die Strafe ist jett breiter und gemächlicher. Man fährt nicht mehr über den Woltendinger Berg, man fährt dem Thal nach. Ich bin in der Fremde und doch daheim. Berge, die vordem dicht bestanden waren, sehen jest aus wie glattrasirte Türkenköpfe. Sie haben graufam mit dem Wald gewirthschaftet. Ich komme in unser Dorf, es war ein schöner Commerabend, man hat eben geheuet, die Glocke läutet, das war, wie wenn ich auf einmal Stimmen borte, wie es feine auf der Welt mehr gibt. Ich habe viel Glocken gehört in den zweiundvierzig Jahren in der Fremde, aber so hat keine einen Klang. Ich ziehe den Hut ab, ich weiß nicht, warum; aber es hat mir so wohl, so selig wohl gethan, wie mir die Luft der Heimath um den Kopf weht; da grüßt was brin - ich fann's nicht fagen. Ich meine, bas graue Haar auf meinem Ropf muß wieder jung werden. Die Menschen, die am Weg geben, ich habe Wenige mehr erkannt, Sie, Herr Dottor, habe ich erkannt, Sie seben Ihrem Bater ähnlich. Mich hat Niemand gekannt. Ich halte beim Löwen an, ich frage: Ift der Lorenz Lenz auf der Morgenhalde daheim? Was daheim? der ist schon

vor sieben Jahren gestorben. Das war, wie wenn mich ein Blitz in den Boden schlüge; ich fasse mich aber, es hat mir nie Jemand angemerkt, was in mir vorgeht.

Ich gehe auf mein Zimmer und spät in der Nacht durchs Dorf, da haben mich hunderterlei Dinge angebeimelt. Ich gehe nach meinem Elternhaus, es ist Alles still. Die Tannen im Wald hinter meinem Elternhaus, die damals kaum zweimal so groß waren als ich, sind jetzt mächtig und schlagbar. Ich nehme mir vor, ehe es tagt, wieder abzureisen. Was soll ich hier? Und es hat mich Niemand erkannt.

Ich komme aber nicht fort.

Sett sind sie gekommen von überall ber und haben bie Sand aufgemacht, ich soll schenken. Aber, Berr Doktor, ich habe einmal aus Langerweile die Sperlinge auf meinem Fenstersims gefüttert, und da sind die zu= dringlichen Bettler wie beseffen jeden Morgen da und machen mir den Ropf toll, ich kann sie nicht mehr ver= scheuchen. Ja, das ist leicht bergewöhnt, aber schwer fort= gebracht. Ich frage nach keinem Menschen mehr, benn wo ich gefragt habe, höre ich nichts als gestorben und verdorben und bekomme siebzehn Mal im Tag einen Schreck in den Leib. Wer mir begegnet, ist recht; wer mir nicht begegnet, ist nicht da. Alle sind sie gekommen, nur meine Schwägerin und ihr Pring nicht. Meine Schwägerin hat gesagt: Mein Schwager weiß, wo seiner Eltern Saus ift, wir laufen ihm nicht nach. Wie ich ben jungen Lenz zum ersten Mal gesehen habe, war er mir zuwider; er sieht nicht in unsere Familie, er artet seiner Mutter nach. Und jett, wie ich mir das Dorf ansehe, und die ganze

Gegend, hätte ich mir meine alten haare ausreißen mögen, daß ich beim bin. Da ist ja Alles verhockt und verdorben und verbuttet, und wo ist die alte Lustigkeit, der alte Uebermuth? Nichts ist mehr da. Und die Jugend, die ist gar nichts nut. Muß ich nicht die Kirschen von der Allee unreif berunter thun, damit sie mir die jungen Bäume nicht zerftoren? Mein Singneffe, das ist ein Stubenhocker, und ich bin in der Welt draußen gewesen; mich ficht nichts an, dem thut aber jeder raube Wind und jedes raube Wort weh und macht ihn krank. Noch ein einziges Mal habe ich etwas auf ihn gesetzt und habe gedacht: der macht mir noch das Leben schön. Wenn er Ihre Tochter Amanda geheirathet hätte, da wäre ich zu den jungen Leuten gezogen oder sie zu mir. Mein Vermögen wäre in Ihre Kamilie gekommen, und das wäre mir recht gewesen; ich verdanke Ihrem Vater ben Grund meines Glückes, wenn es ein Glück ift. Der verdammte Vilarim bat meine Gedanken erratben und hat mich zum Vermittler machen wollen, aber ich thue nichts, nie! Ich rede nie Jemand zu etwas zu, und lasse mir auch zu nichts zureden. Jeder muß aus ihm felber leben. Und das ist die Hauptsache, was ich sagen will, ich gebe keinen rothen Heller; lieber hab' ich ... lieber werfe ich mein Geld in den Abgrund. Jest habe ich aber genug erzählt, ich bin ganz beiß."

"Wie hat Ihnen denn das Waffer am Kirchbrunnen geschmeckt, nach dem Sie sich so sehr sehnten?" fragte der Doktor.

"Schlecht, ganz schlecht, es ist zu kalt und zu hart, ich vertrag' es nicht."

An dieses Wort knüpfte der Toktor an und suchte Petrowitsch zu bekehren und ihm zu zeigen, daß die Welt nicht anders, nicht schlechter geworden sei, so wenig als bis vor Kurzem der Brunnen; nur sein Magen sei kein junger mehr, und so auch seine Augen, seine Gedanken. Er erklärte Petrowitsch, daß er allerdings und mit Recht braußen in der Welt wetterhart und eroberungsfähig geworden, daß es aber auch zur Bethätigung des häus= lichen Fleißes und zur Genügsamkeit nöthig sei, daß Viele daheim still und emfig arbeiten und an die Werkbank angeschraubt seien wie ihre Schraubstöcke; er legte einen besondern Nachdruck darauf, daß, wer Musikwerke mache, eine Feinheit haben muffe, die sich zur Empfindlichkeit steigere, und dazwischen zeigte er ihm, wie er doch auch weichherzig sei, ähnlich wie sein Neffe. Mit eindringlichen Worten legte er ihm ans Herz, daß er helsen musse, aber Petrowitsch war wieder der Alte, Starre, und schloß mit den Worten: "Ich bleibe dabei. Ich rede Niemand zu und lasse mir nicht zureden. Ich thue nichts. Noch ein Wort, Herr Doktor, und ich weiß nicht, was ich thue."

Dabei blieb's. Alls jett ein Bote von Ibrahim kam, verließ Petrowitich mit dem Doftor das Haus. Der Doktor ging nach der Morgenhalde. Er mußte seinen Mantel fest an sich ziehen, es ging ein heftiger, aber feltfam lauer Wind.

## Ginunddreißigstes Rapitel.

Es thaut auf, auch bei Unnele, und es gefriert wieber.

Während Lenz im tiefsten innern Jammer draußen in der Welt umberzog, wurde Annele zu Hause von der Welt heimgesucht. Sie war allein, ganz allein, denn Lenz hatte ihr kein Lebewohl daheim gelassen. Er war stumm, mit geschlossener Lippe davon gegangen. Pah! Mit zwei Worten ist der wieder umgewendet — dachte Annele vor sich hin, und doch kam heute eine ungewohnte Bangigkeit über sie, und ihre Wangen glühten. Sie war's nicht gewohnt, für sich allein zu denken; sie hatte ihr Leben lang in Geräusch und Zersstreuung gelebt und sich nie eigentlich still auf sich besonnen. Jest konnte sie dem nicht entrinnen, sie mochte zur Hand nehmen, was sie wollte, auf und ab im Hause gehen, es folgte ihr etwas nach, das sie immer wie am Kleide zupste und leise slüsterte: Hör' mich an.

Sie hatte das kleine Mädchen eingeschläfert, der kleine Wilhelm saß bei der Magd und haspelte das Garn, das diese gesponnen, und als das Mädchen schlief, da war's, als ob Jemand sie niederdrückte auf dem Stuhl, auf dem sie saß, sie konnte nicht aufstehen, und jeht sprach's: Unnele, was ist aus dir geworden? Das schone, lustige, überall beliebte und belobte Unnele sipt

jest da in einer dunkeln Kammer, in einem einödigen Haus, muß sparen und sorgen. Ich wollte ja Alles gern thun, wenn ich nur im Hause geehrt wäre. Aber Alles, was ich thue und was ich rede, ist ihm zuwider. Und was thue ich denn Böses? Bin ich nicht sparsam und sleißig und möchte gern noch mehr arbeiten? Aber hier oben ist man ja wie im Grab...

Bei diesen Gedanken riß es Annele empor, sie stand zitternd aufrecht. Ein Traum der vergangenen Nacht wachte auf: sie hatte diesmal nicht von lustigen Fahrten, von vergnüglichen Wirthshausbesuchen geträumt; sie war vor ihrem offenen Grabe gestanden. — Sanz deutlich hatte sie's gesehen, wie von der ausgegrabenen Erde kleine Schollen hinabrollen. Wehe! schrie sie jett laut auf und stand lange wie gelähnt.

Endlich raffte sie sich wieder zusammen, und in ihr sprach's: Ich will noch nicht sterben, ich habe ja noch nicht gelebt, daheim nicht und hier nicht.

Sie weinte im tiefen Mitleid mit sich selber, und Jahre zurück wanderten ihre Gedanken. Sie hatte sich's so schön gedacht, mit einem geliebten Manne einsam, von der ganzen Welt nichts wissend, leben zu wollen, sie war ja das Wirthshausleben überdrüssig gewesen, und die Angst, die sie, ohne Alles klar zu wissen, doch fühlte, daß das ganze großthuerische Leben auf schwanken Füßen steht. Die Schuld ihres Mannes ist es, daß sie sich wieder hinaussehnte zu größerem Erwerb, zum Ausnüßen ihrer brach liegenden Kraft. Er ist wie seine Mussikwerke, die spielen ihre Stücke, hören aber keine fremden.

Sie mußte mitten in ihrem Jammer über biesen Bergleich lachen.

Und weiter gingen ihre Gedanken: sie wollte ja so gern unterthan sein einem Manne, der der Welt den Meister zeigt, aber nicht einem Stiftlessucher.

Tu hast doch gewußt, was er ist und wie er ist — zupste es sie. — Ja, aber nicht so — war ihre Antwort — so nicht.

Aber hat er nicht ein gutes Herz?

Ja, gegen alle Menschen, gegen mich nicht. Es hat noch Keines mit ihm gelebt, es weiß kein Mensch, wie launisch er ist und wie teufelmäßig wild er werden kann. Es geht nicht mehr, auf dem Stiftlesweg kommen wir nicht mehr auf, es muß ein anderes Leben versucht werden.

Das war der tiefste Punkt in Annele, und dahin siel Alles immer wieder; sie wollte ihre Kraft anwenzben als Wirthin, als besuchteste Wirthin landaus und landein, und wenn sie auch zu thun hat, für sich was gewerben, sich auch mit anderen Leuten ausgeben kann, dann werden wieder ruhige Stunden, gute Zeiten kommen.

Sie ging in die Stube und betrachtete sich im Spiegel und zog sich säuberlich an; sie konnte nie verswahrlos't umhergehen, Pantosseln gab's für sie nicht, während Lenz oft von einem Sonntag zum andern keine Stiesel anzog. Wie sie sich jest säuberlich herrichtete und seit langer Zeit wieder zum ersten Mal ihre Krone von dreisachen schweren Flechten aussetze, sagten ihre tropigen Mienen: Ich din das Löwens

Annele, ich will nichts von Vergrämen; ich schirre frisch ein, und er muß mit, er muß. Ich habe unsere zwei stärksten Nosse kutschirt. — Sie schnalzte mit der Zunge und hob die Rechte, als ob sie über die Köpfe der Pferde weg knallen müsse.

"Ift die Frau zu Hause?" fragte es braußen.

"Ja."

Es klopfte an, Annele machte große Augen, der Pfarrer trat ein.

"Willsomm, Herr Pfarrer," sagte Annele mit einem Knix, "Sie haben zu mir gewollt und nicht zu meinem Mann?"

"Zu dir. Ich weiß, daß dein Mann verreif't ist: ich habe dich noch nicht im Dorf gesehen seit dem Mißzgeschief deiner Eltern, und ich dachte mir, ich könnte dir da vielleicht beistehen in deinen Gedanken."

Unnele athmete freier, sie hatte gefürchtet, der Pfarrer sei von Lenz geschickt oder von selbst gekommen, um wegen seiner mit ihr zu reden.

Annele beklagte nun das Schickfal der Eltern und daß sie fürchte, die Mutter überlebe den Schlag nicht lang.

Der Pfarrer redete ihr in herzlicher Weise zu, nicht mit Gott zu hadern über das, was geschehen sei, versichuldet oder unverschuldet, und sich nicht von der Welt zurückzuziehen in Aerger und Noth. Er erinnerte sie daran, daß er damals bei der Trauung gesagt, welches die gemeinsame Ehre sei; begütigend setzte er hinzu, daß der Löwenwirth sich nur verrechnet habe, freilich schwer, aber doch unschuldig.

"Ich habe es nicht vergessen," nahm der Pfarrer eine Wendung, "heute ist dein fünfter Hochzeitstag, und da wollte ich dir guten Morgen sagen."

Unnele dankte verbindlich lächelnd — aber durch ihre Seele zuckte es: Und Lenz ist fortgegangen, ohne guten Morgen zu sagen! In gewandter Gesprächsamkeit sagte sie, wie wohl es ihr thue, daß der Pfarrer sie so ehre; sie sprach viel von seiner Güte und wie das ganze Dorf täglich beten sollte, daß ihn Gott noch lang erhalte.

Annele wollte offenbar ben Pfarrer durch leichte Gesprächsamkeit in der Ferne halten, daß er nicht in ihre Angelegenheiten eingehen könne; sie will sich nicht, auch in der mildesten Form nicht, vor den Pfarrer entbieten lassen zum Austrag ihres Zwistes. Sie schärfte die Lippen mit jener Zuversicht, wie der Postillon Gregor, wenn er das Horn ansehen wollte, um eines seiner gut eingelernten Stücklein aufzuspielen.

Der Pfarrer merkte das wohl. Er begann, Annele zu loben, das Lob, das sie in der That verdiente: wie sie allzeit so aufgeräumt und ordentlich und bei aller Necksucht doch stets streng tugendhaft gelebt habe und auf Alles bedacht gewesen sei im elterlichen Hause.

"Ich bin Lob nicht mehr gewohnt," erwiderte Annele, "ich weiß nichts mehr davon, daß ich je in der Welt etwas gegolten habe und noch etwas bin."

Der Pfarrer nickte, nickte kaum merklich, der Haken saß fest; und wie ein Arzt das Vertrauen des Kranken gewinnt, indem er ihm sagt: da und da thut's Ihnen weh, da sticht's, da drückt's, da schneidet's — der Kranke

schaut froh auf: ja wohl, der weiß Alles, der wird helsen — so wußte der Pfarrer das Seelenleid des Annele zu schildern, als ob er's selbst mit erlebt, und er schloß: "Du hast wohl schon manchmal geronnen Blut gesehen, an dir oder Anderen, wie es durch einen Schlag, einen Druck, eine Quetschung entsteht. Das schwarze geronnene Blut nimmt nach und nach alle sieben Farben an, und so geht's auch in der Seele: eine Beleidigung, eine Kränfung ist da wie geronnen Blut, das nimmt auch alle Farben an, Haß, Verzachtung, Jorn, Mitleid mit sich selber und Keue über die Anreizung, das Verlangen, den Andern zu verzberben und dann wieder Alles verfallen und verfaulen zu lassen."

Jest war's, als ob Annele ihr Herz in die Sand nehme und leibhaftig zeige, wie das zerstoßen, wie das zerschunden, wie das zerschlagen ist; der Stiftlessucher, der Garnichts bekam seine volle Ladung. Und: "Herr Pfarrer, helfet!" schloß sie.

"Das kann ich, aber es muß mir noch Jemand helsen, und das bist du. Du brauchst dich nicht zu ändern. Es wäre traurig, wenn du es müßtest. Ich bin alt genug und weiß, wie leicht das gesagt und wie schwer das gethan ist. Du brauchst dich nur zu bessern, nur ein Fremdes abzuschütteln, denn du bist von Haus aus gut, du hast es nur vergessen und verzessen wollen und darüber gespottet und dir auf dein scharfes Mundwert was eingebildet. Laß die Einbildung und die Herrschsucht. Wo keine Herzeinigkeit, ist ein wahres einander Verzehren."

Das kleine Männchen wurde auf einmal größer, seine Stimme wurde mächtiger, als es nun Annele ihre Herzenshärtigkeit gegen Franzl und ihren falschen Stolz vor die Seele rief; Annele schaute blitzenden Auges drein, und wie auf eine Beute schoß sie los, als der Pfarrer ihre Versündigung an Franzl erwähnte.

Jest ist's also heraus, die diebische Alte, die scheinheilige, die hat Alles gegen sie aufgebracht, die hat den Pfarrer und die ganze Welt aufgehetzt. Mit größerer Lust zerbeißt eine Kate nicht eine Maus, als Annele nun die Franzl zerrte und zerbißt. "Wenn ich sie nur unter meine Hände kriegen könnte!" knirschte sie immer.

Der Pfarrer ließ sie austoben und sagte endlich: "Du hast dich da bös gezeigt, aber ich bleibe dabei, du bist nicht so bös, du bist überhaupt nicht bös."

Jest weinte Annele, daß sie sich so entsetlich verändert habe, sie sei so grimmzornig, das sei gar nicht ihre Art; es käme Alles nur davon her, weil sie nichts gewerben, nichts verdienen könne, sie sei nicht dazu geschaffen, um einem kleinen Uhrmacherle sein Haus-wesen in Stand zu halten, sie sei eine Wirthin, und wenn der Pfarrer ihr verhelse, daß sie Wirthin werde, so verspreche sie ihm heilig, daß nie mehr ein Zorn oder irgend etwas Böses an ihr gesehen werden solle.

Der Pfarrer gab ihr Recht, daß sie eigentlich zur Wirthin geboren sei — sie küßte ihm die Hände in Dankbarkeit — er versprach, das Seinige zu thun und ihr dazu zu helsen, beschwor sie aber, nicht von etwas Neußerem ihre Umwandlung zu erwarten. "Du bist

durch Elend und Jammer noch nicht zerbrochen genug. Dein Hochmuth ist beine Sünde und bein Unglück und das Unglück der Deinen. Gott gebe, daß du nicht erst durch ein wirkliches Unglück an Mann und Kind beskehrt werden mußt."

Annele saß, ohne daß sie es wußte, dem Spiegel gegenüber, sie sah jetzt ihr Gesicht, es war ihr, als lege sich Spinnweb auf ihr Gesicht, sie wischte mehrmals mit der Hand darüber.

Der Pfarrer wollte gehen, Annele bat ihn, doch noch zu bleiben, sie könne besser denken, wenn er da sei, er solle nur noch ein wenig still sitzen.

Die Beiden saßen lange still, man hörte nichts als das Ticken der Uhren, die Lippen Annele's bewegten sich, aber ohne einen Laut von sich zu geben.

Als der Pfarrer endlich ging, küßte sie ihm ins brünftig die Hände, und er sagte: "Wenn du dich im Herzen dessen werth fühlst, wenn du ganz ehrlich dich bekehrt hast, aber ganz ehrlich, dann komm morgen zum Abendmahl. Behüt' dich Gott."

Annele wollte dem Pfarrer höflich das Geleite geben, aber er sagte: "Keine Höflichkeit jett, vor Allem sei gut, sei demüthig in dir. Nichtet euch selber, so werdet ihr nicht gerichtet werden, spricht der Apostel Paulus. Nichte dich selbst, sasse dich in dir. Gewöhne dich daran, ruhig zu siehen und in dich hinein zu denken."

Der Pfarrer ging, und Annele saß festgebannt; es ward ihr schwer, denn ruhig sigen, müßig sigen und denken gehörte nicht zu ihrer Gewohnheit, aber sie beswang sich, und ein Wort des Pfarrers ging ihr immer

noch nach, denn er hatte gesagt: "Du haft auch oft ganz brave, gute Gedanken, Reuegedanken, aber sie kommen bei dir nur wie die Gäste, trinken ihren Schoppen und dann fort auf Nimmerwiedersehen. Du stellst den Stuhl wieder zurecht, wischest den Tisch ab und — es ist Niemand da gewesen."

Das überdachte nun Annele und — sie fand es wahr.

Sie war nicht nur hart gegen Andere, sie konnte es auch gegen sich selber sein: Warum hast du das Leben so zugerichtet? fragte sie sich.

Das Kind erwachte und schrie. Schnell schoß es ihr durch die Gedanken: Der Pfarrer hat keine Kinder, er hat gut besehlen, daß ich sigen bleibe, aber ich kann nicht, ich muß mein Kind beruhigen.

Sie nahm das Kind aus dem Bett und herzte es, mehr als je: das Kind half ihr auch die einsamen Gestanken verscheuchen.

Das Kind wollte wieder schlasen und plößlich kam Annele die Weisung auf die Lippen, die Lenz damals beim ersten Besuch gesetzt, und sie sang: "Liebe ist die zarte Blüthe." Das Kind schlief wieder, sie hielt es geruhig in den Armen und sang die Weisung sort, und in ihr sprach's dazu: Wen hast denn du geliebt auf der Welt? Wen liebst du?... Du hast den Wirthssohn, hast den Techniser heirathen wollen; es hätte dir gesallen, eine stolze Frau zu werden, aber geliebt, aus herzensgrund geliebt, hast du keinen. Und dein Mann? Du hast ihn geheirathet, weil ihn auch eine von des Dotiors Töchtern genommen hätte, weil du aus dem

Hause fort gewollt hast und weil er ein gutherziger beliebter Mensch war...

Das Kind auf ihrem Arme zuckte im Schlaf. Es durchschütterte Annele. Das Kind schlief ruhig weiter, aber Annele wurde es unheimlich, so mit ihren Gesdanken allein. Das ist ja wie wenn am hellen Tag in allen Ecken Gespenster wären. Wenn nur Jemand da wäre, der mich erheiterte. Ja, komm' Lenz! Komm' heim. Und wenn du gut bist, ist Alles gut. Es braucht uns kein Pfarrer und Niemand zu helfen, wir helsen uns allein, es ist geholsen, ich hab' dich lieb...

Es war Mittag geworden, die Sonne schien warm. Annele hüllte das ermunterte Kind gut ein und ging mit ihm vor das Haus; vielleicht kommt Lenz jest schon heim, und sie will ihn getreulich begrüßen, ihm den guten Morgen zurusen, den er vergessen hat, und ihm sagen, daß Alles gut ist. Jest ist die Stunde, da sie vor fünf Jahren getraut wurden, und jest gibt's wieder Hochzeit.

Es kommt ein Mann den Berg herauf, er ist noch nicht zu erkennen, sie sagt dem Kinde: "Ruf' Bater!"

Das Kind ruft: "Bater! Bater!"

Der Mann kommt näher, es ist nicht Lenz, es ist Faller, er hat einen Hut auf und trägt einen andern in der Hand, er eilt auf Annele zu und ruft: "Ist der Lenz wieder daheim?"

"Nein."

"Um Gottes willen, da ist sein Hut. Mein Schwager hat ihn in der Jgelswang beim Holzschleifen gefunden. Wenn sich der Lenz ein Leids angethan hätte!" Annele zitterten die Kniee, sie preste das Kind an sich, daß es laut schrie. "Du bist verrückt und willst mich verrückt machen!" rief sie. "Was willst du?"

"Ist das nicht sein Hut?"

"Herr Gott! ja!" schrie Annele, sie sank um mit dem Kinde.

Faller richtete Beide auf.

"Hein, das Gottlob nicht; komm' ins Haus, geh' allein, ich trag' das Kind. Sei ruhig, er hat nur den Hut verloren."

Annele wankte nach Hause; es legte sich wie ein Nebel vor ihre Augen, sie fuhr mit beiden Händen hin und her, als müßte sie mit den Händen den Nebel abwehren. Wär's möglich? Lenz jest todt? Jest, wo ihr Herz ihm entgegen schlug? Es kann nicht sein, es ist nicht. In der Stude seste sie sich nieder und fragte gesaßt: "Warum soll sich mein Lenz umbringen? Warum meint Ihr daß?"

Faller gab feine Antwort.

"Kannst du nur reden, wenn man's nicht von dir verlangt?" fragte Annele heftig. "Set' dich, set' dich, berrschte sie ihn an, "und erzähl', was gibt's?"

Als ob er Annele damit strasen könne, daß er ihr nicht folge, blieb Faller stehen, obgleich ihm die Knies wankten. Er sah sie an mit einem Blicke so voll Trauer, so voll bittern Vorwurfs, daß Annele die Augen niedersschlug. "Bie soll man sich bei dir segen?" sagte er endlich, "du hast jedem Stuhl die Ruhe genommen."

du schon lang. Wenn du was von meinem Mann weißt, so erzähl'. Hat man meinen Mann todt gefunden? Wo? So red' doch, du . . . "

"Nein, Gottlob nicht. Gott bewahre. Der Schinbelmacher von Knuslingen, der Bruder von der Franzl, hat unten im Dorf erzählt, daß der Lenz bei der Franzl gewesen ist, und das ist fast zwei Stunden weit weg von dem Plat, wo man den hut gefunden hat."

Unnele athmete tief auf. Bald aber fragte sie wie-

ber: "Warum hast du mich so erschreckt?"

"So? Kann man dich auch noch erschrecken?"

Nun berichtete Faller, daß Lenz überall um eine Anleihe bitte, und er suche auch Geld wegen der Bürgsichaft, die er bei Fallers Hauskauf geleistet. Das sei aber nicht mehr nöthig, der Don Bastian habe heute Alles für ihn baar bezahlt.

Alls Unnele das hörte, richtete sie sich straff auf, der alte herbe zornmüthige Geist stand wieder da, nur noch mächtiger, noch geißelsüchtiger, und ihre Mienen sprachen: So hat er dich betrogen, belogen. Er lebt, er muß leben, denn er muß büßen; er hat dir gesagt, daß er die Bürgschaft zurückgenommen. Komm' nur heim, du Lügner, du Keuchler!

Annele ging in die Kammer und ließ Faller allein, bis er weg ging. Berschwunden war alle Reue, alle Zerknirschung, alle Liebe. Lenz hat sie belogen und betrogen, das soll er büßen; so sind sie, die Wasserstüppler, die Gutmüthigen, weil sie nicht den Muth haben, scharf zuzugreisen, wo sich's gehört, wo sich's um ihre eigene Sache handelt, da wollen sie immer,

man folle sie anfassen wie ein schalloses Ei: thu' mir nichts, ich thu' ja auch Niemand was, versag' mir nichts, ich versag' ja auch Niemand was, und wenn ich drüber zum Bettelmann werde. Komm nur heim, du Wassersippler!

Annele stellte für Lenz kein Effen an das Feuer, daß er es bei der Heimkehr finde; es kochte schon etwas ganz Anderes.

## Zweinnddreißigstes Kapitel.

Gine Sturmnacht.

Ms Lenz vom Doktor weg bergauf ging, war er voll froher Zuversicht; es sind wieder zwei Wege offen: der Ohm oder die Fabrik.

Als er Licht in seinem Hause blinken sah, sagte er sich: Gottlob, da wartet doch noch Alles, daß Alles wieder gut werde. D Annele, du hast es viel schwerer als ich; du bist von Jugend auf nur daran gewöhnt worden, an die Schlechtigkeit der Menschen zu glauben, und ich, so wie ich nur hinauskomme, zeigt sich mir die Welt als brav. Ich will dir helsen, daß es dir leichter wird.

Plöglich, wie ein feuriger Pfeil suhr es ihm durch die Seele: du bist heute schlecht gewesen, grundschlecht, doppelt und dreisach. Bei des Bogtsbauern Kathrine und im Hause des Doktors ist dir der sündhafte Gedanke aufgewacht, daß es anders sein könnte. Du hast dir was auf deine Bravheit eingebildet, sie ist nichts werth. Du bist Bater von zwei Kindern und fünf Jahre verheirathet. Herr Gott! heute ist unser fünster Hochzeitstag.

Er stand still, und innerlich sprach's weiter: Annele! Gutes Annele! Ich habe an Einem Tag alle Schlechtigsfeiten durchgemacht. Meine Eltern im Himmel sollen

mir's nicht verzeihen, wenn ich das je wieder aufkommen lasse. Gottlob, von heute an haben wir neu Hochzeit gehalten!

Im Gefühl des Zornes über sich, und in der Freude, daß nun Alles wieder gut werde, trat er in sein Haus. "Wo ist meine Frau?" fragte er, da die Kinder bei der Magd in der Stube saßen.

"Sie hat sich eben niedergelegt."

"Was? Ist sie frank?"

"Sie hat über nichts geklagt."

Lenz ging zu feiner Frau: "Grüß Gott, Annele! Ich sag' dir guten Abend und guten Morgen; ich hab' das heute früh vergessen. Und ich wünsche dir auch Glück, dir und mir; es soll, will's Gott, von heute an Alles besser werden."

"Dank' schön!"

"Fehlt dir was? Bist du frank?"

"Nein, ich bin nur müde gewesen, arg müde; ich stehe aber gleich auf."

"Nein, bleib' liegen, wenn's dir gut thut. Ich hab' dir Gutes zu fagen."

"Ich will aber nicht liegen bleiben. Geh' hinaus, ich komme gleich."

"So hör' mich doch vorher an."

"Das hat nachher Zeit; es wird jetzt auf die paar Minuten nicht ankommen."

Der ganze frische Muth des Lenz wollte schwinden; er faßte sich, er ging hinaus und herzte die Kinder. Endlich kam Annele. Willst du was essen?" fragte sie.

"Nein. Woher ist denn mein hut wieder da?"

"Der Faller hat ihn gebracht. Du hast ihn bem Faller wohl gegeben, daß er mir ihn bringen soll?"

"Warum sollte ich das? Der Wind hat mir ihn vom Kopf geweht."

Er erzählte kurz das Begegniß mit des Logtsbauern Kathrine. Annele schwieg, sie hielt den Pfeil mit der Lüge von der aufgesagten Bürgschaft still verborgen, es wird schon die Zeit kommen, wo sie ihn losschießen kann. Sie kann warten.

Lenz schickte die Magd in die Küche, und den Knaben auf dem Schooß haltend, erzählte er ihr Alles ganz ehrlich bis auf das Sine — bis auf den Gedanken der Untreue, der ihm durch die Seele gezogen. Und Annele sagte: "Weißt du, was das Sinzige ist, was wirklich ist von Allem?"

"Was?"

"Die hundert Gulden und drei Kronenthaler, die dir die Franzl angeboten hat. Alles Andere ist nichts."

"Warum nichts?"

"Weil dir dein Ohm nicht hilft. Siehst du jest, daß du ihn damals, heute vor fünf Jahren, nicht hättest frei geben sollen?"

"Und das mit der Fabrik?"

"Wer tritt benn sonst noch ein?"

"Ich weiß vor der Hand von Niemand als vom Pröbler, und es ist wahr, er hat doch manches Brauchbare erfunden."

"Ha ha! Das ist gut, der Pröbler und du, das ist gut, das ist das richtige Gespann. Hab' ich dir's nicht hundert Mal gesagt, du kommst noch dahin, wo

der ist? Und er ist noch mehr wie du, er hat nicht mit seinem Pröbeln Frau und Kinder ins Elend gesett. Geh' zum Teusel, du Fabrikler, du Wassersüppler. Laß dich mit dem Pröbler zusammen spannen!" schrie Ansnele und riß ihm den Knaben vom Schooße und sprach an den Knaben hin: "Dein Bater ist der Garnichts, dem muß man den Zulp ins Maul stecken. Schade, daß seine Mutter nicht mehr lebt, sie sollte ihm den Kindsbrei geben. D, wie bin ich verloren! Das sage ich aber, so lang' ich leb', gehst du nicht in die Fabrik; da ersäuf' ich mich lieber und meine Kinder. Dann geh', und vielleicht heirathet dich dann noch die Kräutles-Mamsell, die hochbeinige Doktors-Tochter."

Lenz saß starr, die Haare standen ihm zu Berge. Endlich sagte er: "Ruf' meine Mutter nicht an. Laß sie in Ruh' in der Ewigkeit."

"Ich lasse sie, ich will nichts von ihr und habe nichts von ihr."

"Was? Haft du denn das Pflänzchen Stelweiß nicht mehr von ihr? Sag', haft du's nicht mehr?"

"D dummes Zeug! ich hab's noch."

"Wo? Gib's her!"

Annele öffnete einen Schrank und zeigte es. "Gott: Iob, daß du das noch haft, das bringt noch Segen!" rief Lenz.

"Jest wird er auch noch abergläubisch und verrückt, er weiß sich nicht mehr zu helsen und hält sich an einen Strohhalm. So sind sie, so sind sie, die Verlumpten, da wird er herumlausen verwahrlost und nichts."

Unnele sprach im höchsten Aerger, stets gegen die

Wand gekehrt und als spräche sie zur ganzen Welt. Es war ein blickloser Blick, und daß sie dabei that, als ob Lenz gar nicht da wäre und stets mit Er von ihm sprach, das fränkte ihn am tiessten.

Er faßte sich und sagte: "Unnele, sprich nicht so, es ist ja, wie wenn du nicht selbst redetest, wie wenn ein Teusel aus dir spräche. Zerknittere das Pslänzchen nicht, das ist ein Heiligthum."

"Ha ha!" lachte Unnele. "Das fehlt nur noch. Jest wird er noch abergläubisch. Da, flieg' in die Luft, Edel-weiß, mitsammt der heiligen Schrift."

Sie öffnete das Fenster, draußen blies der Sturmwind. "Da, Wind!" rief sie, "komm! Nimm Alles mit, den ganzen heiligen Bettel!" Schrift und Pflanze flogen davon. Der Wind pfiff und heulte und trug die Schrift hinauf auf den kahlen Berg.

"Unnele, was hast du gethan?" stöhnte Lenz.

"Ich bin nicht so abergläubisch wie du. Ich bin noch nicht so weit herunter, daß ich auf einen Aberglauben hoffe."

"Es ift ja fein Aberglaube. Meine Mutter hat ja nur damit gemeint: So lang meine Frau das achtet, was von meiner Mutter kommt, wird es uns Segen bringen. Dir ift aber nichts heilig!"

"Ja wohl, du bist nicht heilig und beine Mutter auch nicht."

"Jest ist's genug, genug!" schrie Lenz mit heiserer Stimme und knackte einen Stuhl zusammen. "Geh' mit dem Wilhelm aus der Stube. Genug. Genug, oder ich werde verrückt. Still! Es fommt Jemand." —

Unnele ging mit dem Knaben nach der Kammer. Der Doktor trat ein.

"Wie ich's vermuthet, so ist's leider gekommen. Dein Dhm will gar nichts thun, gar nichts. Er fagt, er habe dir abgerathen, zu heirathen, und stemmt sich darauf. Ich habe Alles aufgeboten, Alles vergebens. Er hat mir fast die Thur gewiesen."

"D lieber Gott! Und um meinetwillen! Das ist bas Entsetlichste, daß, wer mir gut ift und mir Gutes thun will, auch Elend über sich nehmen muß. Ver= zeihen Sie mir, lieber Herr Doktor. Ich kann nichts dafür."

"Das weiß ich, wie kannst du nur so reden? Ich habe viele Menschen kennen gelernt, aber einen wie beinen Oheim noch nie. Er hat mir sein Berg aufgemacht, er hat das weiche Herz von eurer Familie. Ich habe gemeint, ich könnte ihn jett leiten und lenken wie ein Kind, aber wie er an den einen Punkt kommt, ans Geld — der Dottor schnalzte mit den Fingern vorbei, da ist nicht mehr zu reden. Und ich glaube fest, er hat eigentlich nichts, er hat nur eine Jahres= rente aus irgend einer Versicherungsbank. Doch, laffen wir ihn bei Seite. Ich werde mit meinen Söhnen reden. Du sollst, wenn dir's nicht recht ist, in die Fabrik zu geben, bier oben in deinem Saufe fünf oder sechs Gesellen, so viel du setzen kannst, für Rechnung der Fabrik beschäftigen."

"Rebet nicht fo laut. Meine Frau bort Alles in ber Kammer. Und wie Ihr bei meinem Ohm, so hab' ich's leider auch da vorher gewußt. So war sie noch nie, wie sie jetzt gewesen ist, da ich das Wort Fabrik gesagt habe. Sie leidet's nicht."

"So überleg dir's noch. Willst du nicht ein Bischen mit mir kommen?"

"Nein, ich bitt' um Berzeihung, ich bin so müde; mir brechen die Knice, ich bin jetzt seit heut früh um Biere nicht zur Ruhe gekommen, ich bin das Herum- lausen nicht gewöhnt, und ich meine fast, es sitzt eine schwere Krankheit in mir."

"Dein Puls ist fieberisch. Das ist natürlich. Schlaf heut, und dann ist Alles vorbei. Aber nimm dich fernerhin in Acht. Du kannst allerdings schwer krank werden, wenn du dich nicht ruhig hältst, dich nicht schonst und pslegst. Sag' deiner Frau von mir," setzte der Doktor laut hinzu, daß es in der Kammer nicht zu überhören war, "sag' ihr, sie soll den Later — hier machte er eine Kunstpause — sie soll den Bater ihrer Kinder jetzt bei dem Thauwetter besonders gut pslegen und daheim halten; so ein sitzender Uhrmacher ist gar ein heikles Geschöpf. Sut' Nacht, Lenz, schlaf wohl!"

Der Doktor ging. Auf seinem Wege rutschte er oft aus und sank fast nieder in dem überall sich erweichenden Schnee, auf dessen Obersläche ein trügerisches Steingerölle lag. Er mußte besser auf den Weg sehen und nicht schweren Gedanken nachgehen; denn er sann darüber nach, wie ihm Pilgrim vor Kurzem gesagt hatte: Lenz könnte wohl gut leben, was man so nennt, aber ein trockenes Nebeneinander genügt ihm nicht; er will Glück, Freude, herzinnige Liebe — und das bleibt aus.

Lenz saß indeß allein in seiner Stube. Er war so müde und konnte doch keine Ruhe finden. Er ging in der Stube hin und her wie ein gesangenes Wild in einem Käfig. Er hätte dem Doktor viel zu klagen gehabt, schweres körperliches Leid, und auf einmal rief er: Wehe! Wehe! Krank sein, bei einer bösen Frau nicht fort können, da liegst du und mußt dir Alles gefallen, Alles an dich hinsagen lassen, deine Kranken-launen sind nichts als Bosheiten, und deine besten Freunde dürsen nicht zu dir. Krank sein und angewiesen auf die Gutheit einer bösen Frau, — lieber den Tod aus eigener Hand!

Der Wind löschte das Feuer, das Haus war voll Nauch. Lenz öffnete das Fenster und schaute lange hinaus. Beim Kettenschmied ist kein Licht mehr, er ist begraben in dunkler Erde. Wer es nur auch so gut hätte und erlöst wäre aus allem Elend!

Die Luft war warm, unbegreiflich warm, es tropfte vom Dach, und von Berg zu Thal raste und tobte der Wind, es rasselt in der Luft, als ob immer ein Windstoß den andern fortstieße. Auf dem Berge hinter dem Hause rollt und grollt es, der Sturm ift grimmig, daß man ihm seinen Wald genommen, in dem er nach Lust ausspielen konnte, er läßt seinen Zorn am Kastanienbaum und an den Tannen beim Hause aus, sie beugen sich hin und her und ächzen und krächzen. Es ist nur gut, daß das Haus sest ist, noch eins von den alten, aus quer auf einander gelegten sesten Balken, sonst mußte man fürchten, daß der Wind das Haus fortstrage mit Allem, was darin. Das wäre lustig! Lenz

lachte bitter, aber oftmals schaute er wieder wie erschreckt um, es knackte heute so sellsam im alten Gebälk, als ahnte das Haus, was darin vorgeht. Solche Worte haben diese Wände noch nie gehört, eine solche Nacht in solcher Stimmung hat noch nie ein Bewohner des Hauses durchlebt, dein Vater nicht und dein Uhn und Urahn nicht.

Er ging, Schreibzeug zu holen, da stand er, ohne daß er's wußte, mit dem Lichte vor dem Spiegel und starrte das Antlig eines Menschen mit gequollenen Augen an. Endlich setzte er sich nieder und schrieb; er hielt mehrmals inne, drückte sich die Hand vor die Augen; dann schrieb er wieder rasch weiter. Er rieb sich die Augen, keine Thräne quoll daraus hervor. Du hast das Weinen verlernt; du hast zu viel für einen Mann, sagte er dumpf vor sich hin. Er schrieb:

"Mein Herzbruder!

"Es stößt mir das Herz ab, da ich dir schreibe, aber ich muß noch einmal zu dir reden. Ich denke der Tage und der Sommernächte, die ich mit dir, mein herzgeliebter Bruder, einherwandelte. Ich kann nicht glauben, daß ich's gewesen bin, es war ein anderer Mensch. Gott ist mein Zeuge und meine Mutter im Himmel auch: Ich hab' mit Willen mein Leben lang Niemand beleidigt, und wenn ich dich beleidigt habe, mein lieber Herzbruder, verzeih' mir's; ich bitte dich tausend Mal um Verzeihung, es ist nicht gern geschehen. Sin Mensch, der so ist, wie ich, soll nicht leben.

Und jetzt, das ist's: Ich weiß keinen Ausweg, als den Tod. Ich weiß, es ist schändlich, aber wenn ich

lebe, ist's noch schändlicher. Ich bin jeden Tag ein Mörder. Das halt' ich nicht aus. Ich weine die Nächte durch, und ich verachte mich, daß ich's thue. Ich darf fagen, ich wäre ein gerader, ruhiger, ehrlicher Mensch gewesen, wenn ich den geraden Weg hätte geben können. Zum Auskämpfen bin ich nicht gemacht. Ich weine darüber, wenn ich denke, was aus mir geworden ist, und ich bin doch anders gewesen. Wenn ich leben bleibe, wird mein Leben meinen Kindern zur Schande; jett wird's nur mein Tod. Uebers Jahr ist's vergeffen, ift Gras über mein Grab gewachsen. Ich rufe dich an, bei deinem guten Herzen und bei allem, was du Gutes an mir gethan bein Leben lang, nimm dich meiner verlassenen Kinder an als ein Bater. Meine armen Kinder! — Ich darf nicht daran denken. 3ch habe mir einmal eingebildet, ich könnte ein Bater fein, wie es keinen bessern gibt auf der Welt. Ich fann's nicht; ich fann gar nichts. Wer mich nicht von selber gern hat, den kann ich nicht dazu bringen, und das ist mein Elend, und darüber komme ich nicht hinaus; es ift, als wenn ich an einer gläfernen Wand binauf follte. Meine Mutter felig hat Recht gehabt. Wie oft hat sie's gesagt: Man fann Alles fäen und pflanzen und durch Fleiß zwingen, aber Eines muß von selber machsen, und das ist Gutmeinen. Es wächst bei mir nicht bei dem, wo es machfen follte.

Geh' mit meinen Kindern aus dem Dorf, wenn ich begraben werde. Sie sollen das nicht mit ansehen. Bitte den Pfarrer und den Schultheiß, daß ich neben meinen Eltern und meinen Geschwistern liegen darf. Meine Geschwister haben's besser gehabt als ich. Warum habe ich allein leben bleiben muffen, um so zu enden?

Du bist Pathe bei meinem Wilhelm, jest mußt du dich seiner annehmen. Du hast immer gesagt: er hat Geschick zum Zeichnen, nimm dich seiner an. Und wenn es dir möglich ist, söhne dich mit dem Chm Petrowissch aus, vielleicht thut er doch noch etwas für meine Kinder, wenn ich nicht mehr da bin. Und ich sag' dir's noch einmal, ich will dich jest gewiß nicht besügen, er hat dich eigentlich gern, und ihr könnt gute Freunde sein, und er hat ein gutes Herz, mehr, als er das Wort haben will, meine Mutter selig hat's auch hundert Mal gesagt. Meine Frau... Ich will nichts über sie sagen. Wenn's meinen Kindern gut geht, soll man mir meinetwegen Alles nachsagen.

Ich habe Dinge hören und sagen müssen, ich hätte es nie geglaubt, daß das möglich. D Welt! Wo bist du?

Ich bin in der Gefangenschaft, ich muß heraus. Ich habe Tage durchgelebt, Nächte durchgewacht, wie Jahre. Ich bin müde, sterbensmüde, ich kann nicht weiter. Seit Monaten, wenn ich die Augen zuthue und will schlafen, da ist Alles so entsetzlich, und am Tage noch geht mir's nach. Ich halte den schwarzen Schlafnicht mehr aus, ich will den weißen Schlaf, und der weiße Schlaf ist der Tod!

Für das Geld, was ich dir schuldig bin, ist die Taschenuhr, die ich bei mir trag', dein Eigenthum; sie wird an deinem getreuen Herzen schlagen, wenn mein Herz nicht mehr schlägt. Und wenn mein Sach' verstauft wird, kauf' du die Feile von meinem Bater selig

und heb' sie für meinen Wilhelm auf. Ich kann ihm nichts hinterlassen; sag ihm aber doch auch manchmal, daß sein Bater nicht schlecht gewesen ist. Er hat auch meine unglückliche Natur, treib sie ihm aus, mach' ihn recht stark und herb. Und das kleine Kind —

Es thut mir arg weh, arg weh, daß ich aus dem Leben scheiden muß, ich bin doch noch so jung, aber besser jett. Der Doktor soll dafür sorgen, daß ich nicht nach Freiburg zu den Studenten gebracht werde. Grüß mir ihn und alle die Seinigen aus Herzenszgrund. Er hat oftmals gemerkt, wie mir's geht, aber da hat kein Doktor helsen können. Sag' auch allen unsern Kameraden Lebewohl, besonders dem Faller und dem Liedermeister. Mein herzgeliebter Bruder! Ich meine, ich habe noch so viel zu sagen, aber mir schwinzbelt's vor den Augen. Gut Nacht. Leb' wohl. Auf ewig dein getreuer

Leng."

Er faltete ben Brief und schrieb auf die Rückseite: "Meinem Herzbruder Pilgrim zu Handen."

Es tagte; er löschte das Licht; den Brief in der Hand haltend, wie den letten Gruß an die weite Welt da draußen, schaute Lenz zum Fenster hinaus. Drüben überm Berg ging die Sonne auf, zuerst ein blaßgelber Streifen, eine langgestreckte dunkle Wolke zieht sich darsüber hin, zu Häupten der Wolke das freie dunkle Blau des Himmels, die ganze Weite, schneebedeckt, zittert wie im sahlen Lichte, auf der Obersläche der dunkeln Wolke zeigt sich eine leise angeglühte Nöthe, der Kern bleibt dunkel, da plößlich — die Wolke zerreißt in

hellgelbe Fezen, der ganze Himmel gelb, dis er sich allmälich röthet, und jett Alles auf einmal ein einziger helllenchtender Purpurglanz. Das ist die Welt, die Welt des Lichtes, des hellen Daseins, sie will sich dir noch einmal zeigen, bevor du sie lässest auf immer.

Lenz steckte den Brief zu sich und ging hinaus rings um das Haus herum; er siel bis an die Kniee in Schnee. Er kehrte wieder in die Stube zurück. Unnele stand heute nicht auf, er zog selber die Kinder an und frühstückte mit ihnen. Er gab ihnen mit großer Zärtzlichkeit zu essen und zu trinken; dann, als es eben zu läuten begann, besahl er der Magd, Wilhelm an der Hand und das Mädchen auf den Arm zu nehmen und mit ihnen zu Pilgrim zu gehen. Er wollte der Magd den Brief mitgeben, aber er nahm ihr denselben wieder aus der Hand und steckte ihn heimlich in die Tasche des Mädchens. Wenn man das Kind Abends ausztleidet, wird man den Brief sinden, und dann ist Alles vorbei.

"Geh zum Pilgrim," befahl er der Magd nochmals, "und warte bei ihm, bis ich komme, und wenn ich nicht komme, so bleib' bei ihm, bis es Nacht ist." Er küßte die Kinder, dann wandte er sich ab und legte den Ropf auf den Tisch. So lag er lange. Nichts regte sich im Haus. Es läutete drunten zur Kirche, er erhob sich, er wartete, bis der legte Ton verklungen war. Er verriegelte das Haus und kehrte in die Stube zurück. Dann rief er mit einem Jammerschrei: Herr Gott, verzeih' mir, aber es muß sein! — Er sank in die Kniee, wollte beten, er konnte nicht; sie betete

ja oft, sie — und kaum war das lette Wort des Gebetes über die Lippen, ging Zank und Streit und Schimpf und Spott von Neuem wieder los. Sie hat sich an Allem versündigt, was im Himmel und auf Erden... Sie muß mit... Nein, sie soll leben. Aber vor ihren Augen thu' ich's, sie soll sehen, was sie thut....

Er bebeckte sich mit beiden Händen das Gesicht, dann ballten sich seine Fäuste, er stürzte nach der Kammer, er wollte sich vor den Augen Annele's ermorden. Er zog den Borhang am Bette zurück — Kuckuck! Ruckuck! rief da das kleine Mädchen, das bei der Mutzter auf dem Bette saß, und Lenz sank an dem Bette nieder wie leblos. Da — es rollt — die Erde thut sich auf und verschlingt Alles — es rollt wie Donner unter der Erde — über der Erde — Es stürzt mit Macht über das Haus — Nacht, tiefs dunkle Nacht ist's plötslich.

"Um Gottes willen, was ist?" schreit Annele. Lenz richtet sich auf: "Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ist geschehen?" Annele weint und schreit: das Kind weint und schreit, und Lenz schreit: "Herr Gott, was ist?" Sie sind alle wie betäubt. Lenz will ein Fenster öffnen, es geht nicht; er tappt nach der Stube, auch dort Alles dunkel. Er stürzt über einen Stuhl und in die Kammer: "Annele, wir sind begraben, wir sind im Schnee begraben!" ruft er. Die Beiden konnten kein Wort mehr sprechen, nur das Kind schrie heftig, und die Hühner im Holzstall jammerten, wie wenn ein Marder unter sie gekommen wäre, dann war Alles still, todtenstill.

## Dreinnddreißigstes Rapitel.

Ein Freund in ber Roth.

Um diefelbe Stunde hatte Pilgrim zur Kirche gehen wollen, aber auf dem Wege kehrte er wieder um und ging mehrmals an dem Hause des Petrowitsch vorüber. Endlich blieb er vor dem Hause stehen und zog an der Klingel. Petrowitsch hatte ihn schon lang an seinem Fenster beobachtet, und als er jest klingelte, sagte Petrowitsch oben vor sich hin: So? Du willst zu mir? Du sollst dran denken, wie ich dich heim schicke.

Petrowitsch war sehr übel gelaunt, so verdrießlich, als litte er an den Folgen eines nächtigen Rausches, und es war fast so. Er hatte sich verleiten lassen, in alten Erinnerungen zu schwelgen und einen Andern davon trunken zu machen. Es ärgerte ihn, daß er dem Kitzel nicht widerstanden hatte, vor einem Menschen gut zu erscheinen. Er schämte sich, daß er dem Doktor nochmals am Tageslicht unter die Augen treten solle. Sein Stolz, daß er sich gar nicht darum kümmere, was die Welt von ihm denke, war dahin. Nun kam Pilgrim, der soll die volle Ladung des Aergers empfangen, der wird heute nicht mehr Guitarre spielen und pseisen und singen.

Pilgrim trat ein und sagte: "Guten Morgen, Herr Leng!"

"Eben so viel, Herr Pilgrim."

"Herr Lenz, ich komme zu Ihnen, statt in die Kirche zu gehen."

"Herr Lenz, ich komme zu Ihnen, nicht weil ich glaube, daß es was nütt, ich will nur meine Schuldigfeit gethan haben."

"Schon, wenn Jeder seine Schuldigkeit thut!"
"3hr wift, Euer Leng . . . . "

"Ich habe weiter keinen Lenz, als den da," sagte Petrowitsch, sein wohlrasirtes Angesicht im Spiegel betrachtend.

"Ihr wiffet, Euer Brudersohn stedt im Glend."

"Nein, das Elend steckt in ihm; das kommt davon, wenn man sich etwas auf sein gutes Herz einbildet und Kameraden hat, die einen damit hätscheln, und was da nicht mit einstimmt, das sind lauter Launen von grießgrämigen, vertrockneten Alten."

"Ihr mögt Recht haben, mit Gescheitreden ist aber nichts geholsen. Das Elend von Eurem Lenz ist größer, als Ihr glaubt."

"Ich hab's noch nie ausgemessen."

"Mit einem Wort, ich fürchte, er bringt sich ums Leben."

"Das hat er ja schon lang gethan. Wer so dumm heirathet, bringt sich ums Leben."

"Ich weiß nichts mehr zu reden. Ich bin auf Alles gefaßt gewesen, aber auf das nicht, Ihr seid noch viel mehr . . . und anders als ich geglaubt habe.

"Danke fürs Compliment. Nur schabe, daß ich mir

das nicht als Orden anhängen kann, wie die Lieder= kränzler."

Der lustige, allzeit wohlgemuthe Pilgrim stand vor dem Alten verdutt, wie ein Fechter, dem bei jedem Ausfall die Klinge aus der Hand gewunden wird.

Petrowitsch weidete sich an diesem Schauspiele und steckte ein großes Stück Zucker in den Mund. Dann sagte er schmaßend: "Der Sohn meines verstorbenen Bruders hat nach seinem eigenen Willen gehandelt, es wäre nicht recht von mir, ihn um den Ertrag seines Willens zu bringen. Er hat sein Leben verschleubert und sein Geld, ich kann's ihm nicht wieder holen."

"D Gott, Herr Lenz, das können Sie! Sein Leben und das seiner ganzen Familie ist noch zu retten. Die Hässigkeit im Hause wird aushören, wenn es da wieder aus dem Bollen geht, Alles geordnet und ohne Sorge. Ueber der leeren Krippe zanken sich die Gäule, sagt man. Das Geld ist nicht der Friede, aber es kann Frieden bringen."

"Schau einmal an, wie gescheit die junge Welt mit fremdem Geld ift! Aber selbst erwerben will sie's nicht. Kurz und gut, ich thue nichts für den Mann des Löwen-Annele, der sich ihre guten Worte um Geld kausen muß."

"Und wenn Guer Neffe ftirbt?"

"So wird er wahrscheinlich begraben."

"Und was wird aus den Kindern?"

"Es weiß Niemand, was aus Kindern wird."

"Hat Cuch Guer Neffe je etwas zu Leid gethan?" "Bufte nicht, warum er bas follte."

Auerbach, Schriften. XXII.

"Was könnt Ihr denn Besseres thun mit Eurem Gelbe, als jest — — . . ."

"Wenn ich einmal einen Vormund brauche, werde ich mir den Herrn Pilgrim ausbitten."

"Herr Leng, ich febe, ich bin für Euch nicht gefcheit

genug."

"Ist mir eine große Chre," sagte Petrowitsch, einen Fuß über den andern legend und mit dem Alapp-Pantoffel in der Luft spielend.

"Ich habe das Meinige gethan," sagte Vilgrim wieder. "Und billig; mit ein paar guten Worten; was kostet der Scheffel? Möchte mir auch kaufen."

"Ich hab' Euch zum ersten und letzten Mal um etwas gebeten."

"Und ich Euch zum ersten und letzten Mal ctwas abgeschlagen."

"Guten Morgen, Herr Lenz!"

"Eben so viel, Herr Pilgrim!"

An der Thüre kehrte Pilgrim noch einmal um, sein Angesicht war roth, in seinen Augen klimmerte es, und er sagte: "Herr Lenz, wist Ihr, was Ihr thut?"

"Bis jest habe ich noch immer gewußt, was ich thue."

"Eigentlich werft Ihr mich zur Thüre hinaus."

"So?" schmunzelte Petrowitsch. Er senkte aber doch ten Blick, da er die Mienen Pilgrims sah, es zuckte etwas darin, war's Nauflust oder Weinen? Und Pilsgrim suhr fort: "Herr Lenz, ich lasse mir Alles von Euch gesallen. So weit es Menschen gibt, die Hecken und Bäume gesehen haben, woran Stöcke wachsen, gibt

es keinen, keinen, ber auftreten kann und sagen, man darf den Pilgrim ungestraft beleidigen. Ihr dürft's, und wißt Ihr warum? Weil ich mich für meinen Freund beleidigen lasse. Ich kann leider Gottes nichts Anderes für ihn thun. Ich sage Euch kein böses Wort, kein einziges. Ihr sollt nicht sagen können: der Pilgrim hat mich grob behandelt, drum thue ich nichts für seinen Herzbruder, den Lenz. Ich nehme um meines Freundes willen gern den Schimpf auf mich. Ihr könnt es überall erzählen, daß Ihr mir die Thür gewiesen."

"Wird mir nicht viel Ehre einbringen."

Pilgrim athmete tief auf, seine Lippen wurden blaß, und er verließ stumm die Stube.

Petrowitsch is aute dem Tavongehenden nach mit einer Siegesmiene, wie sie der Fuchs machen muß, wenn er vollauf gesättigt einem Säschen zum Spaß ein bisschen Blut ausfaugt und es dann wieder laufen läßt, so gut es kann.

Mit großem Behagen ging er in seiner Stube auf und ab und machte die Trottel an seinem Schlafrocke etwas weiter. Das Behagen schien ihn wahrhaft aufzublähen, er strich sich mit beiden Händen am Leibe herunter, und das sagte: So, jest bist du wieder der Petrowitsch; gestern Abend warst du ein einfältiger Narr und hattest kein Recht dazu, auf die Waschlappenwelt hier herum zu schimpsen.

Unterdeß ging Pilgrim still heimwärts, aber auch vor seinem Hause ging er vorüber und weit hinaus ins Feld, bis er endlich wieder umkehrte. Er fand zu Hause

eine große Freude, den Sohn seines Freundes. So ift's, wenn Freunde einander in der Geele haben. Der aute Lenz hat in demselben Augenblick an dich gedacht, wie du an ihn. Vielleicht hat er sogar gewußt, geahnt, wie du zum Petrowitsch gingst. Er hat dir das Kind wie zur Beihülfe geschickt, aber es hätte nichts genütt; ju dem reden Menschen und Engel vergebens. Pilgrim war unerschöpflich in Spielen, die er für das Kind erfand, und in Zeichnungen, die er ihm vormachte. Und bann konnte er aus einem weißen Sacktuch und seinem schwarzen Halstuch mit seinen Fingern Hase und Hund machen, und wie die einander nachspringen. Der kleine Wilhelm war voll Jauchzen, und Vilgrim mußte ihm immer dieselbe Geschichte dreimal wiederholen. Gut er= zählen konnte Bilgrim, besonders von einem castanien= braunen Türken Rulikali, mit der großen Nase, der den Rauch schlucken kann. Bilgrim verkleidete fich selber als Türke Kulikali, sette sich mit gekreuzten Beinen auf eine Dede am Boden und machte allerlei Schnidschnad. Bilgrim war gewiß beute eben so viel Kind, wie sein junger Pathe, und sie aßen mit einander unten bei Don Bastian. Nachmittags mußte Bilgrim, tropbem es halb regnete, halb schneite, doch eine Stunde mit Wilhelm binab an ben Bach. Das war boch gar zu schön! Da schwammen die großen Eisschollen, und auf den Schollen faßen die Raben; sie wollten auch einmal zu Schiffe fahren, aber sobald eine Eisscholle zerschellte, flogen sie sehr geschickt auf und setzten sich auf eine andere. Es machte fast schwindelig, von der Unböhe berab dem zu= zusehen. Es war, als ob der Boden sich bewegte und

bas Eis stehen bliebe. Der Knabe hielt sich ängstlich an Pilgrim. Er kehrte mit ihm heim und ließ seinem Pathchen ein Bett herrichten auf seinem zersessenen Sopha, und die Beiden waren einig, daß der junge Lenz gar nicht mehr heim gehe. Und tief durch die Seele ging's Pilgrim, als das Kind sagte: Der Bater schreit immer so, und die Mutter auch, und die Mutter hat gesagt, der Bater ist ein böser Mann.

O armer Lenz, du mußt bald dazu thun, daß dein Kind anders wird! dachte Vilgrim.

Es regnete und schneite, daß man nicht vors Haus konnte, zumal da immer jest große Lawinen von den Dächern und den Wiesengeländen rollten. Es ward unversehens Abend, aber Lenz kam nicht; und Pilgrim horchte hoch auf, als ihm die Magd erzählte, Petrowitsch sei ihr auf dem Wege nach der Morgenhalde nicht weit vom Hause begegnet. Er habe sie gefragt: Wem gehört das Kind? Und als sie gesagt: Das ist ja des Lenzen Wilhelm, da habe er den Knaben gestreichelt und ihm ein Stücken Zucker gegeben; aber kein ganzes, denn er habe die Hälfte abgebrochen und sich selber in den Mund gesteckt.

Ist's benn möglich? Kann denn der Petrowitsch wirklich erweicht werden? Wer kennt die Gedanken der Menschen?

Nachdem Petrowitsch das Behagen des Triumphes über den Doktor und über Pilgrim sattsam genossen hatte, fühlte er sich sehr ruhig.

Er sah die Menschen truppweise zur Kirche geben und zuletzt eine einzelne Frau, einen einzelnen Mann eilig und allein dahin rennen, um noch zur rechten Zeit zu kommen.

Petrowitsch ging sonst auch fast regelmäßig zur Kirche, ja, man sagte sogar, er werde in seinem Testamente eine große Summe zum Neubau außsehen; heute blieb er daheim, er hatte genug mit sich selber zu thun, und unwillkürlich dachte er: Der Bursch hat doch gute Freunde in der Noth. Pah! Wer weiß, ob sie's wären, wenn sie Geld hätten... Das von dem Pilgrim kann aber doch echt gewesen sein, es scheint fast; das Weinen hat ihm nahe gestanden, er hat an sich gehalten und hat sich Alles gefallen lassen, um es für seinen Freund nicht zu verderben... Wer weiß, ob das nicht doch salsches Spiel ist? Nein, es gibt doch noch wirklich Freunde...

Von fern her dröhnte die Orgel, erschallte der Gefang der Gemeinde, und jest war's still, jest predigt der Kfarrer, man hört eine einzelne Menschenstimme nicht so weit. Petrowissch saß auf seinem Stuhl und hielt die Hände in einander, und es war sast, als predige ihm Jemand, und plöslich erhob er sich und sagte sast laut: Es ist gut, den Menschen den Meister zu zeigen; aber es schmeckt doch auch gut, verehrt zu werden. — Nein, das ist nicht viel werth — aber den Menschen einmal die Augen aufreißen, daß sie sagen: Beim Blitz, das hätten wir nicht geglaubt! ja, ja, das schmeckt doch.

Seit vielen Jahren hatte sich Petrowitsch nicht so schnell angekleidet wie heute. Sonst war das Ankleiden, wie überhaupt Alles, was er zu thun hatte, eine gemächliche Arbeit, bei der man ein schönes Stünden

verbringt; beute war er schnell fertig. Petrowitsch hatte feinen Pelz angezogen, er hatte den feinsten Pelz weit und breit; er war nicht umsonst so lang in Rufland gewesen. Die alte Haushälterin hatte ihn doch noch vor wenig Minuten im Edlafrock gesehen, sie fab ihn staunend an, sie durfte aber nichts reden, wenn er sie nicht zuerst ansprach. Mit seinem goldknaufigen Stocke, an dem aber eine sehr spitzige Zwinge war, ging Petrowitsch burch bas Dorf und richtig den Berg hinauf. Kein Mensch war auf dem Wege, keiner fah aus dem Fenster, es wun= derte sich Niemand, ihn zu solch ungewöhnlicher Zeit und bei so schlechtem Wetter außer dem Sause zu seben. Mur Buble bellte laut für die ganze Menschheit: Mein Berr geht einen Weg, einen Weg, es glaubt's fein Menich! Ich bätt's felber nicht geglaubt. — So bellte er bald einem Raben zu, der beschaulich auf einer Bede faß und mit tiefem Sinnen betrachtete, wie der Schnee schmolz, bald bellte Buble es gang für fich bin, und je tiefer der Schnee war, um so höher, wie em= porgeschnellt, büpfte Büble auf seinen überflüssigen Abschweifungen bergauf und bergab. Und dann schaute er seinen Herrn wieder an, wie wenn er sagen wollte: Uns zwei versteht keine Menschenseele, nur du und ich, wir kennen uns.

Ich gebe meine Ruhe mit hin, wenn ich's thue, sagte Petrowitsch vor sich hin, aber wenn ich's nicht thue, habe ich auch keine Ruhe, und es ist doch besser, ich habe Dank davon. Und ein einfältiger, guter ehr= licher Mensch ist er doch, gerade wie sein Vater ge= wesen ist; ja, ja.

Petrowitsch kam bis vor das Haus des Lenz. Die Hausthür war verschlossen, Büble stand schon auf der Schwelle, und in diesem Augenblick — Petrowitsch hatte fast schon die Thürklinke in der Hand — sank er zu Boden. Er lag unterm Schnee. Das hat man davon, wenn man sich um einen andern Menschen annimmt, war sein erster Gedanke beim Niederstürzen. Bald aber hatte er keine Gedanken mehr.

## Bierundbreißigstes Kapitel.

Berichüttet und beimgefucht.

"Zünd ein Licht an, Lenz, zünd ein Licht an. Wenn eine Gefahr ist, muß ich sie sehen. Du bleibst im Finstern und klagst und weinst. Was weinst du jetzt auf meine Hand? Was soll das? Laß mich los, ich will ausstehen und Licht machen."

"Annele, so bleib doch ruhig," konnte Lenz kaum hervorbringen. Seine Zähne klapperten. "Annele, ich habe mich vor Deinen Augen umbringen wollen."

"Bring lieber mich um. Mir ware der Tod recht." "Unnele, haft du mich denn nicht verstanden? Wir sind begraben mit unserm Kind. Wir sind versichüttet."

"Ja wohl, wenn du das Unglück zu machen gehabt hättest, wär's nicht geschehen; es hat von selber kommen mussen."

Noch immer, jest noch dieser gellende, schneidende Ton, diese äßenden, stachelnden Worte! Lenz konnte kaum Uthem holen.

"Ich stehe auf, ich stehe auf," fuhr Annele fort, "ich bin nicht so wie du und lasse die Arme hängen: komm, Glück, komm, Unglück, mach mit mir, was du willst! Ich muß sehen, was da zu machen ist. Du möchtest am liebsten warten, bis man dich ausgräbt

oder der Schnee von selbst weggeht. Bei mir ist's an= ders. Wehr dich, hat unser alter Hund geheißen."

"Bleib ruhig. Ich will Licht anzünden," erwiderte Lenz und ging nach der Stube, aber noch hatte er das Licht nicht angezündet, als Annele bei ihm stand. Sie batte das Kind auf dem Arm. Er ging nach dem Speicher, kam aber schnell wieder zurück und berichtete mit Entsehen, daß das Dach eingedrückt sei. "Das ist nicht vom Schnee allein," sagte er, "da sind Baumstämme mit herunter gerollt. Drum hat's so gepoltert."

"Bas geht mich das an? Helfen, ein Rettungsweg ist die Hauptsache."

Annele rannte hin und her, drückte an allen Fenftern, an allen Thüren. Es darf nicht sein, solch ein Unglück darf nicht geschehen! Erst als sie merkte, daß nichts nachgab, Alles wie sest eingemauert, schrie sie laut jammernd auf und setzte das Kind auf den Tisch. Leuz nahm das Kind auf den Arm und redete Annele zu, geduldig zu sein, sie gab keinen Laut von sich. "Die kalte Hand des Todes liegt auf unserm Hause," sagte er, "da hilft kein Ankämpsen mehr. Haft du den Wilhelm auch noch daheim? Ist er wo verstecht?"

"Nein, er ist fort, das Kind aber hab' ich bei mir behalten."

"Gottlob, da find wir doch nicht alle verloren, ift doch eines von uns gerettet. D du armes Kind! Ich will dir ehrlich sagen, ich habe den Anaben fortgeschickt, er sollte nicht dabei sein, wie ich mich umbringe. Zeht ist's anders. Zeht hat uns Gott mit einander abgesordert.

D du armes Kind, baß bu um der Sünde beiner Gletern willen sterben mußt!"

"Ich habe nicht gefündigt, ich habe mir nichts vor- zuwerfen."

"Gut, bleib auch jetzt noch babei. Tavon weißt bu nichts, daß du mich ermordet, mir das Herz im Leib vergiftet, mich verunehrt haft vor mir selber, mich hast unter den Fuß treten wollen und mir alle Kraft genommen?"

"Ein Mann, der sich die Kraft nehmen läßt, vers dient's nicht besser."

"Annele, um Gottes willen', in einer Stunde stehen wir vielleicht vor einem andern Nichter. Geh in dich!"

"Ich brauche dein Predigen nicht, predige dir selber."

Sie ging in die Küche und wollte Feuer anzünden, aber sie that einen jammervollen Schrei. Als Lenz hinaus kam, sah er ihren Blief starr auf den Herd gerichtet, da saßen Ratten und Mäuse auf dem Herde und starrten sie an, und ein Rabe flog in der Küche umher und schlug bald einen Teller, bald einen Topf zu Boden.

"Schlag sie todt," schrie Annele und kloh in die Stube. Lenz wurde der Natten und Mäuse bald Meister, des Naben konnte er nicht habhaft werden, wenn er nicht alles Geschirr in der Küche zertrümmern wollte, beim Lampenlicht war er wie toll, und ohne Licht fand man ihn nicht. Lenz ging in die Stube und sagte: "Ich habe hier meine geladene Pistole, ich könnte den Naben erschießen, aber ich darf's nicht wagen; die Erschütterung durch den Schuß kann das Zusammenstürzen

bes Hauses beschleunigen. So, ich will wenigstens diese Stube sicher machen."

Er rückte in die Mitte der Stube unter den Durchzugsbalken einen schweren Schrank, stemmte einen kleinen darauf, stopste sie voll mit Linnenzeug und rammte sie so sest gegen die Decke, daß sie sattsam Tragkraft haben mußten.

"Jest wollen wir, was wir von Speisen haben, hier hereinbringen." Auch das vollführte er schnell und sicher. Annele sah ihn staunend an, sie konnte sich nicht vom Plaze bewegen, sie war wie gelähmt.

Lenz holte sein Gebetbuch und das Annele's, er schlug in beiden das Gleiche auf: Borbereitung zum Tode. Er legte das eine vor Annele, in dem andern las er, aber bald schaute er auf und sagte: "Du hast Recht, daß du nicht hinein siehst, da sieht nichts für uns. Noch nie waren zwei Menschen auf der Welt, sie sollten abgeschieden, still einander das Leben verdoppeln, aber sie hielten's nicht aus, dahin, dorthin zieht es, und jest sind sie beide gesangen im Vorhof des Todes, konnten nicht mit einander leben, müssen mit einander sterben. Still!" unterbrach er sich plöglich. "Hörst du nicht schreien? Mir war's, wie wenn ich was hörte, tieses Brummen."

"Ich höre nichts."

"Wir können kein Feuer machen," fuhr Lenz fort, "der Nauchfang ist verschüttet, wir ersticken. Gottlob, da ist die Spirituslampe, die meine Mutter selig noch angeschafft hat. Ja, Mutter," sagte er, zu dem Vilde ausschauend, "du hilfst noch im Tode. So, jest zünd an, Annele, spar' aber ben Spiritus. Wer weiß, wie lang wir da ausharren muffen!"

Annele sah dem ganzen Gebahren des Lenz wie erstarrt zu, das Wort drängte sich ihr oft auf die Lippe: "Bist du denn der Lenz, der sich nicht zu helsen weiß?" Aber sie brachte das Wort nicht hervor, sie war wie ein Scheintodter, der reden will und nicht kann; das Wort kam nicht heraus.

"Wenn aber die Mäuse auch hier herein kommen," fagte Annele, als sie den ersten Schluck warmer Milch getrunken.

"Dann schlagen wir sie auch hier todt, und ich stecke sie in den Schnee hinaus, damit der Faulgeruch uns nicht schadet. Ich will gleich die draußen versorgen."

Unnele sah Lenz wieder erstaunt nach. Ist denn das ein anderer Mensch? Ist das der alte, weiche, schlaffe Mensch, der jetzt im Angesicht des Todes so ked zugreift?

Ein gutes, ein anerkennendes Wort kam bis auf die Lippe, aber es kam nicht hervor.

"Schau, der verdammte Rabe hat mich gebissen," sagte Lenz, mit blutiger Hand eintretend, "und ich kann ihn nicht fassen. Der Kerl ist toll, weil ihn die Schnee-lawine auch mit fortgerollt hat. Durch den Schornstein ist eine ganze Schneesäule herunter. Schau, jetzt ist's schon zehn Uhr. Jetzt gehen sie drunten im Dorf aus der Kirche. Mit dem letzten Läuten sind wir verschüttet worden. Das war unser Grabgeläute."

"Ich will aber noch nicht sterben, ich bin noch so jung! Und mein Kind! Das habe ich nie gewußt, das habe ich nie geahnt, daß man sich so in den Tod stellt, wenn man sich zu euch Uhrmachern auf der Einöde niederläst."

"Tas hat auch nur dein Bater gethan," erwiderte Lenz, "meine Eltern sind auch drei Mal verschneit gewesen, draußen lag der Schnee, daß man zwei, drei Tage nicht aus dem Hause konnte, aber verschüttet waren wir nie. Da hat dein Vater den Wald verthan, das ist sein Werk, er hat mir den Wald überm Kopf niederhauen lassen."

"Du bist selbst schuld. Er hat dir den Wald geben wollen."

"Das ift wahr."

"O lieber Gott, wenn ich nur mit meinem Kind da heraus wäre!" klagte Annele wieder.

"Und an mich denkst du gar nicht?"

Unnele that, als ob sie das nicht hörte, und rief nur wieder: "D lieber Gott, warum muß ich so sterben! Was hab' ich denn gethan?"

"Was du gethan hast? Ueber eine Weile wird dir's Gott selber sagen, mein Reden hilft nichts mehr."

Lenz schwieg, auch Annele schwieg, und doch war ihr, als müßte sie reden, ganz anders, sie konnte nicht.

"D lieber Gott," begann Lenz, "da sind wir zwei jett in den Tod gestellt, und wie sind wir zu einander! D Elend und Jammer! Und wenn wir gerettet werden, da geht das Martern und Peinigen von Reuem an. Meine Eltern waren auch drei Mal verschneit; meine Mutter hat jeden Winter Vorkehrungen dagegen getroffen und immer großen Vorrath von Salz und Del gehabt. Von den ersten beiden Malen weiß ich nichts,

aber das lette Mal, das ift mir noch gang im Gedächtniß. Nie in meinem Leben habe ich gesehen, daß Bater und Mutter einander füßten, und doch haben sie einander im Berzen getragen, getreu und gut; und wie nun der Vater fagt: Marie, jest sind wir einmal wieder allein auf der Welt, außer der Welt — da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie die Mutter den Bater füßt, und die drei Tage lang war's, wie wenn man immer in der Ewigkeit wäre, im Paradies. Am Morgen, am Mittag und Abend haben Bater und Mutter mit ein= ander aus dem Gesangbuch gesungen, und jedes Wort, mas sie mit einander redeten, war so heilig und so still, ich kann's gar nicht fagen. Meine Mutter fagt einmal: Wenn wir nur einstmals so mit einander sterben könn= ten, so aus der Ruhe beraus in die ewige Ruhe, und ich möchte mit dir in terselben Minute sterben, daß Keines bem Andern nachjammern muß. Da war's auch, wie der Bater vom Ohm gesprochen hat, und er sagt: Wenn ich jest sterben müßte, ich habe keinen Teind draußen in der Welt, ich bin Niemand was schuldig, nur mein Bruder Peter ift mir feind und das thut mir weh."

Plötlich hielt Lenz wieder inne im Erzählen.

Es fratt etwas an der Hausthür, es wimmert, es bellt. "Was ist das? Ich muß sehen, was das ist," sagte Lenz.

"Nein, laß, um Gottes willen, laß!" schrie Annele und legte ihre Hand auf seine Schulter, es durchzuckte ihn wie ein Blitz. "Laß, Lenz. Es ist ein Fuchs, der bellt, nein, es ist ein Wolf, so bellen die Wölse. Ich hab' einmal einen gehört."

Von den Stimmen im Hause geweckt, schien bas braußen lebendiger, es fratte und bellte mächtiger.

"Nein, das ist kein Wolf, das ist ein Hund. Still, das ist der Büble. Heiliger Gott! der ist's. Wo der Büble ist, ist auch der Ohm. Der ist auch verschüttet."

"Laß ihn liegen, wenn er's ift, ber Schelm vers bient's nicht beffer."

"Weib! bist du toll? Jest noch kannst du beinen Gift nicht lassen?"

"Ich habe mich voll getrunken, bis da herauf an Gift. Ich habe die langen Tage sonst nichts gehabt. Es war meine einzige Speise."

Lenz ging nach der Küche und kam mit dem Beile wieder.

"Was willst du?" sagte Annele und hielt das Kind vor sich.

"Geh weg! Geh weg!" schrie Lenz, und mit aller Macht hieb er die Thür, die nach außen ausging, in Stücke. Es war in der That Büble, der heulend herein sprang, schnell aber eilte er wieder zurück und begann im Schnee zu wühlen und immer wieder zu bellen.

Lenz machte sich dran, den Schnee wegzuschauseln. Es dauerte nicht lange, es kam ein Pelzskück zum Vorsschein, Lenz arbeitete behutsam weiter, legte Hacke und Schausel weg und grub mit den Händen. Er mußte den Schnee in das Haus herein nehmen, um Naum zu gewinnen. Er fand den Ohm. Er war leblos und so schwer, daß er ihn sast nicht erschleppen konnte. Lenz trug ihn in die Kammer, riß ihm die Kleider vom Leib und brachte ihn ins Bett. Dort rieb er ihn mit aller

Macht, bis er aufathmete. "Wo bin ich?" stöhnte er, "wo bin ich?"

"Bei mir, Dhm!"

"Wer hat mich hieber gebracht? Wer hat mir meine Kleiber ausgezogen? Wo sind die Kleider? Wo ist mein Belz? Wo ist meine Weste? Da sind meine Schlüssel drin. Ha! Habt ihr mich endlich?"

"Dhm, haltet Euch ruhig, ich will Alles suchen. Da, da ist Euer Pelz; da, da ist Eure Beste."

"Gib sie her; sind die Schlüssel drin? Da, da sind sie. Ha! Buble, bist du auch da?"

"Ja, Ohm, der hat Euch gerettet."

"Ja, jetzt besinn' ich mich. Wir sind verschüttet. Wie lang ift das schon? War's nicht gestern?"

"Es ift faum eine Stunde," fagte Lenz.

"Hörft du nicht Gulfe kommen?"

"Ich höre gar nichts; haltet Euch jest ein bischen ruhig, ich gehe in die andere Stube und will Euch was holen." "Laß mir das Licht da, bring mir etwas Warmes."

Als er allein war, sagte Petrowitsch vor sich hin: Geschieht mir recht, geschieht mir ganz recht. Warum bin ich von meinem Weg abgegangen?

Lenz brachte indeß dem Ohm etwas Branntwein. Der schien ihn zu erfrischen, und den Hund hätschelnd, der sich an ihn schmiegte, sagte Petrowitsch: "Laß mich jett schlafen. Was ist daß? Schreit nicht ein Rabe?"

"Ja, es ist einer vom Schnee durch den Schornstein in die Küche gewirbelt."

"Co? Laß mich schlafen."

## Fünfunddreißigstes Kapitel.

Ine Berg getroffen.

Lenz saß draußen bei Annele in der Stube, Beide redeten kein Wort; nur das Kind lachte und wollte bald nach dem Licht, bald nach den Augen des Baters greifen, die starr auf das Kind gerichtet waren. "Gott-lob, es ist doch unser Sohn gerettet, wenn wir da sterben müssen," sagte Lenz. Annele schwieg; die Uhren gingen im Takte fort, und jest begann die Spieluhr einen Choral zu spielen. Zum ersten Mal begegneten sich wieder die Blicke der Beiden. Annele faßte das Kind anders und saltete die Hände über dessen jauchzender Brust.

"Wenn du beten kannst," sagte Lenz, nachdem der Choral vorüber war, "so mein' ich, solltest du auch in dich gehen und bereuen können."

"Ich habe gegen dich nichts zu bereuen, und was ich zu bereuen habe, das sage ich nur Gott. Ich habe mit dir nichts gewollt, als was gut und rechtschaffen ist."

"Und ich?"

"Du auch, so weit du eben kannst; ich bin gerechter gegen dich, als du gegen mich; du willst mich nicht dazu kommen lassen, daß ich was erwerbe."

"Und deine entsetlichen Worte?"

"Pah! Worte machen einem kein Loch in den Kopf." Lenz bat und beschwor sie, doch jetzt wenigstens vor dem Chm gut und friedlich zu sein. Wie aus dem Traum entgegnete Annele: "Der Chm und der Nabe da draußen, die sagen mir, daß wir jetzt sterben müssen."

"Du bist doch sonst nicht abergläubisch; das wäre schrecklich, für dich am meisten. Du hast ja die Schrift und das Vermächtniß in den Sturm hinaus geschleudert und ihn gerusen, daß er kommen soll."

Annele gab keine Antwort, und Lenz erhob sich nach einer Weile und sagte, er wolle sich durch die Höhlung, darin der Ohm gelegen, weiter durchgraben; wenn er nur bis zum Berg fame, bann fonne er hinauf und Hulfe bringen. Unnele hatte schon die Sand ausgestredt, um ihn gurud zu halten. Wenn der Schnee sich senkt und Leng verschüttet wird, sie und Petrowitsch haben nicht Kraft, ihn wieder beraus zu scharren. Sie hatte schon die Band ausgestreckt. um ihn zurück zu halten, aber sie fuhr sich mit ber Sand über das Gesicht und ließ ihn geben. Er fam nach furzer Beile wieder und fagte, ber Schnee fei so loder, daß jede Höhlung gleich wieder einsinke, und es sei zu fürchten, daß es draußen unaufhörlich fort= schneie. Er schaufelte nun ben Schnee, ben er beim Ausscharren des Ohms ins Haus gebracht, wieder binaus und schob einen Schrank vor den hauseingang, wo durch die zertrümmerte Thur immer mehr Schnee eindrana.

Er mußte sich umkleiben und sein Sonntagsgewand anziehen, es war sein Hochzeitskleid, bas er anzog.

Heute vor fünf Jahren, sagte er wie für sich, sind viel Schlitten vor dem Löwen gestanden; wenn nur die Gäste von damals alle da wären, um uns auszusgraben!

Petrowisch war nach kurzem Schlase in der Kammer erwacht, aber er hielt sich ruhig. Er besann sich mit Gelassenheit auf alles, was geschehen war. Silen hilft hier nichts und Klagen auch nichts. Er hatte gestern sein ganzes vergangenes Leben noch einmal auserweckt, er hatte in kurzem Zeitraum Alles noch einmal gelebt, und jeht ist's am Ende. Das sagte er sich mit Ruhe. Wie er sich aber zu denen da draußen in der Stube verhalten solle, darüber konnte er lange nicht einig werden. Endlich rief er Lenz und verlangte seine Kleider, er wolle ausstehen. Lenz sagte, es sei kalt in der Stube, und man könne nicht heizen, auch seien die Kleider naß. Petrowitsch aber verlangte dennoch auszustehen und fragte: "Hast du nicht einen guten Schlassock?"

"Wohl, ich habe einen, ich habe noch den von meinem seligen Bater. Wollt Ihr ihn anziehen?"

"Wenn du keinen andern haft, gib her," sagte Petrowitsch zornig, innerlich aber war's ihm wehmüthig, ja, fast bang, den Rock seines Bruders anzuziehen.

"Ihr sebet meinem Bater jett gang gleich!" rief

Leng, "gang ähnlich, nur ein wenig kleiner."

"Ich habe eine harte Jugend gehabt, sonst wäre ich auch größer," sagte Petrowitsch und schaute, als er in die Stube kam, in den Spiegel. Der Nabe schrie in der Rüche, Petrowitsch erschrak und besahl Lenz

gebieterisch, den Raben todt zu schlagen. Lenz erklärte, daß er das nicht könne, und jett war Friede zu stiften zwischen Büble und der Hauskate. Büble jammerte noch lange, er schien hart getroffen, die Kape wurde in die Rüche gesperrt, das war doppelt gut, denn der Rabe war fortan still. Betrowitsch verlangte noch mehr von dem Kirschbranntwein, und Lenz erzählte, daß Gottlob noch drei Flaschen da seien, die seien minde= stens zwölf Jahre alt, die seien noch von seiner Mutter. Petrowitsch bereitete mit heißem Wasser und Zucker einen guten Grog. Er wurde gesprächsam und rief: "Es ware boch gar zu toll! Habe meinen Körper durch bie ganze Welt geschleppt, und jest foll ich daheim im elterlichen Haus zerquetscht werden. Geschieht mir recht; warum habe ich das dumme Heimweh nicht bezwingen können! Ja, Heimweh!" Er lachte laut auf und fuhr fort: "Mein Leben ist versichert, was hilft mir's jett? Und wißt ihr, wer uns da begraben hat? Der Ehren= mann, der dicke Löwenwirth, hat den Wald da über uns verfressen."

"Leider Gottes, er begrabt damit sein Kind und Kindeskind," setze Lenz hinzu.

"Und ihr seid beide nicht werth, meinen Bater zu nennen!" schrie Annele mit gellender Stimme. "Mein Bater hat Unglück gehabt, aber schlecht ist er nicht, und wenn ihr noch so ein Wort sagt, zünde ich das Haus an."

"Du bist verrückt!" rief Petrowitsch, "sollen wir ihm dasür danken, daß er uns den kleinen Schneeballen da auf den Kopf geworsen hat? Aber sei ruhig, Annele,

fomm her, set' dich zu mir; so, gib mir die Hand. Unnele! Ich will dir was fagen, ich bab' dich auch für nicht brav gehalten, aber jest bist du brav; das ist recht, das gefällt mir von dir, daß du nichts auf beinen Vater kommen läffest. Es gibt Wenige, Die bei einem aushalten, wenn man nichts mehr bat. D, wie hab' ich dich fo lieb! heißt's, fo lange man Geld im Beutel hat. Das ist brav von dir." Annele schaute nur einmal auf zu Lenz, und er schlug den Blick nieder. Petrowitsch fuhr fort: "Es ist vielleicht gut, daß wir so bei einander siten, noch die Stunde, wer weiß, wie bald wir sterben muffen! und jest muß Alles rein und klar heraus; Lenz, rud' auch ein bischen näher. Ich glaube, du hast gewollt, deine Frau soll bich im Unglück trösten, und gerade, weil du unzu= frieden gewesen bist mit dir und dir selber hast kein Lob geben können, haft du von Anderen Lob erwartet, ftatt daß du ihr hättest Sülfe leiften follen, dem ftolzen Löwen = Unnele. Ja, du bist stolz, schüttle den Kopf nicht. Stolz ift eine gute Sache, wenn nur der Lenz ein bischen mehr hätte; ja, wart' nur, es kommt schon auch noch an dich."

"Ja!" rief Annele, "er hat mich belogen, er hat mir eingeredet, er habe die Bürgschaft für den Faller gekündigt, und es ist doch nicht wahr."

"Ich habe dir nichts gesagt, ich bin deinem beständigen Drängen nur ausgewichen."

"Wie gesagt, die Neihe kommt auch an dich. Jett sag' mir nur Eins, Annele," fuhr Petrowitsch fort, "aber auf Ehre und Gewissen: Haft du gewußt, wie

bu den Lenz geheirathet hast, daß dein Vater nichts mehr hat?"

"Coll ich's ganz ehrlich sagen?"

"Sa."

"Nun benn, ich schwöre es vor Gott, daß es so gewesen ist: ich hab' gewußt, daß mein Vater kein reicher Mann mehr ist, aber für vermögend habe ich ihn immer noch gehalten. Ich hab' den Lenz gern geshabt, wie wir noch reich gewesen sind; damals hat meine Mutter nichts davon wissen wollen. Meine Mutter hat mit uns immer hoch hinaus gewollt, und daneben hat sie mich auch nicht zu einer Schwiegersmutter ins Haus geben wollen."

"Du für dich wärst also zu meiner Mutter gegangen, wenn sie noch gelebt hätte, und der Pilgrim hat ja gesagt, das hättest du nie gethan?"

"Wenn er das gesagt hat, hat er die Wahrheit gesagt. Ich habe als Mädchen manches unnüße Wort gesprochen, um groß zu thun, und weil die Leute über Keckbeiten lachen."

Lenz schaute Annele groß an. Aber Petrowitsch sagte: "Rede jest nichts mehr drein, bis ich dich frage. Ihr beide habt einander betrogen und euch selbst betrogen. Ihr habt euch beide eingeredet, es sei lauter Liebe und Bärtlichkeit, warum ihr euch heirathet, und eigentlich hat Jedes vom Andern geglaubt, es sei reich, und wie sich gezeigt hat, daß das nicht ist, da ist der Grimmzorn und die Einbildung auf einmal mit einander im Herzen aufgestiegen. Sag', Lenz: hast du nicht geglaubt, das Annele sei reich?"

"Ja, das habe ich geglaubt. Aber, Ohm, daß mich das Elend verzehrt, daß mir das Herz blutet und das Hirn breunt, das stammt nicht davon her. Ich habe nicht danach gefragt, aber ich hab's geglaubt, daß der Löwenwirth reich sei."

"Und du, Annele?"

"Ich nicht. Und wenn ihr beide mich mitten von einander reißt, es ist nicht wahr."

"Gut, du bist doch nicht ganz heraus, aber das wirst du doch gestehen: ihr seid beide im selben Spital frank. Du, Lenz, bist auf deine Gutheit und du auf deine Gescheitheit eingebildet. Ist das auch nicht mahr, Annele?

"Ich habe mir nichts auf meine Gescheitheit einsgebildet, aber ich bin doch gescheiter und ersahrener als er und weiß mir eher zu helsen. Und wenn er mir nachgegeben und wir ein Wirthshaus angeschafft hätten, säßen wir jest nicht da im Elend, vielleicht im Tod."

"Und wie haft du ihn dazu bringen wollen, daß er dir nachgibt?"

"Ich habe ihm gezeigt, daß er der Garnichts ift, der Stiftlessucher. Ich läugne nichts. Ich habe ihn mitten von einander entzwei gebrochen und ihm gesagt, was mir in den Mund gekommen ist, und je weher es ihm gethan hat, um so lieber ist mir's gewesen."

"Annele, glaubst du an die Hölle?"

"Ich muß, ich hab' sie ja vor mir, ich bin in ber Gewalt von euch beiben, ärger kann's brüben keine Hölle geben. Ihr beibe könnt mich jetzt qualen, wie

ihr wollt, ich kann mich nicht wehren, ich bin eine schwache Frau!"

"Schwache Frau?" schrie Petrowitsch. Seine Stimme war ungewöhnlich stark. "Schwache Frau? Das ist das Nechte. Widerspänstig bleiben, daß man die Wand hinauf möchte vor Verzweiflung, Sinem Gift ins Herzsprißen, daß man toll wird, und nachher heißt's: Ich bin eine schwache Frau!"

"Ich könnte lügen," fuhr Annele fort, "und euch jetzt Alles versprechen, aber ich will nicht; lieber lasse ich mich zerreißen, ehe ich einen Punkt von meinem Recht nachgebe. Alles, was ich gesagt habe, ist wahr, daß ich's gistig gesagt habe, ist auch wahr."

"So? Alles ist wahr?" schrie Lenz leichenblaß. "Dent' nur an Eines! Du hast gesagt, meine Gutthaten seien nur ein Deckmantel für meine Faulheit, und du hast gesagt, ich hätte meine Mutter schlecht behandelt. Meine Mutter! Wie wird dir's sein, wenn wir jest in einer Stunde vielleicht vor sie treten?"

Annele schwieg; Petrowitsch schärfte sich lange die Lippen mit den Bähnen, er konnte nicht reden, endlich sagte er: "Annele, wenn er dich erdrosselt hätte auf das Wort, er wäre geköpft worden, aber er wäre vor Gott unschuldig besunden. Ja, du Wirthstöchterle mit deinem Wirthsstubenmäulchen, du bist gewißigt, du hast gewiß auch von schustigen, hängenswerthen Fuhrstechten gehört, daß sie den Pferden, wenn sie nicht schnell genug lausen, brennenden Zunder ins Ohr legen— du hast dem Lenz solche Worte wie brennenden Zunder ins Ohr gelegt und hast ihn rasend gemacht. Da meine

Hand, Lenz, du bift ein Blidbettler, du gehst herum und bittest Jeden: sieh mich gut an, gib mir ein gutes Wort; das ist armselig. Aber solche Strase hast du nicht verdient, du hast's nicht verdient, daß ein Teufel dich verrückt macht. Das Kind her! Du bist nicht werth, ein unschuldiges Kind auf dem Arm zu haben."

Er entriß ihr das Kind, das Kind schrie laut, aber Lenz trat dazwischen und sagte: "Nicht so. Ohm. Nicht so. Annele, hör mich gut an, ich will gut mit dir reden. Annele, wir stehen da vor dem offenen Grab —"

"Weh!" rief Annele und bedeckte sich das Gesicht, und Lenz fuhr fort: "Auch du stehst vor deinem offenen Grab —"

Annele gab keine Antwort mehr, sie sank leblos auf den Boden.

# Sechsunddreißigftes Rapitel.

Berfuntene Stimmen merben funb.

Bei dem Sturze war die Lampe vom Tisch gefallen und erloschen, die Vier waren im Dunkel. Lenz rieb Annele mit dem Kirschbranntwein, den er glücklich ershascht hatte, sie athmete auf und legte ihm die Hand auf das Gesicht. Er trug sie in die Kammer auf das Bett, dann eilte er, wieder Licht zu machen.

Lenz hatte einen großen Vorrath von gereinigtem Terpentinöl, bei dem er in der Nacht arbeitete, im Hause. Der Rabe in der Rüche hatte das große Gesäß zerbrochen, und ein unerträglicher Harzgeruch drang in die Stube, wenn man die Thür öffnete. Lenz zündete in der Lampe Kirschbranntwein an, und schauerlich sahen die Verschütteten einander an bei dem blauen, sahlen Licht.

Petrowitsch legte das Kind auf das Bett, seine Füße waren eiskalt. Er befahl Büble, daß er sich auf die Füße des Kindes lege. Büble gehorchte. Dann nahm Petrowitsch den Lenz am Arm und führte ihn wieder in die Stube, die Kammerthür blieb offen.

Der Nabe und die Kate waren draußen in der Küche wieder im Streit. Man ließ sie gewähren, bis sie von selbst ruhig waren. "Haft du nichts Ordentliches zu essen?" fragte Petrowitsch, "es ist schon fünf Uhr, ich habe bittern Hunger."

Es war zu essen genug da, ein Schinken, der durch den Kamin herabgefallen war, Brod und vor Allem ein großer Sack Dürrobst.

Petrowitsch aß mit gutem Appetit und brang auch in Lenz, daß er esse, aber Lenz konnte keinen Bissen hinunter bringen. Er horchte immer nach der Kammer. Das Kind plauderte im Schlase, es war wie ein unsverständliches Gemurmel aus jener Welt, und ersschreckend war's, wie es lachte. Unnele athmete still. Lenz ging hinein und griff nach dem Kinde und schrie vor Entsetzen laut auf, er hatte den Büble gesaßt, und dieser schnappte nach ihm. Annele war von dem Schrei erwacht, und sie rief ihn und Petrowitsch zu sich, sie sach aufrecht und sagte: "Ich danke Gott, daß ich wieder lebe, und wenn's auch nur eine Stunde ist! Ich bitte Alle um Berzeihung, dich vor Allem, Lenz."

"Neb' jest nicht viel," unterbrach dieser. "Willst du nicht jest was genießen? Ich habe Kaffee gefunden, aber die Dühle nicht. Ich will ihn zerklopfen, wenn das Kind wach ist. Es ist auch guter Schinken da."

"Ich will nichts. Laß mich reden. Was ist geschehen? Warum hast du so geschrien, Lenz?"

"Es war nichts. Ich habe nach dem Kind gegriffen, und da hat der Büble nach mir geschnappt, und in der Angst und in dem allem war mir's, wie wenn ein Ungeheuer, ich weiß nicht was, mich verschlingen wollte."

"Ja, die Verwirrung," fagte Annele, die Ver=

wirrung, die bringt Mes. D Lenz, es ist so geworden, wie mir's geträumt bat, du haft das Wort gefagt. In der vergangenen Nacht da war's, ich stehe an einem offenen Grab und sehe binein, tief, tief, dunkel; es rollen kleine Schollen binab, und ich will mich halten und kann doch nicht; ich sturze, es zieht mich hinab. Halte mich! Co, so, es ist vorbei. Co, es ist ver= schwunden. Leg' mir die Band aufs Geficht. Co. D lieber Gott! daß ihr alle mit mir sterben müßt, daß das über uns alle gekommen ist, damit ich gebessert werde! 3ch hab's verdient, aber ihr und mein Kind. Und o mein Wilhelm! Mein armer Wilhelm! Du haft mich noch so barmberzig angesehen wie du fort bist und bast gesagt: Mutter, ich bring' dir mas Gutes mit . . . In den Himmel binein mußt du mir was Gutes bringen. Sei brav und gut und . . . "

Sie konnte vor Weinen nicht weiter reden, sie faste nach der Hand des Lenz und hielt sie an ihre Wange. Dann rief sie: "Vor einer Stunde wäre ich noch gern gestorben, jest möchte ich doch wieder leben! Ich möchte es noch in der Welt zeigen, was ich kann! Ich sehe jest, wo ich gewesen bin. Ich, ich will jest um jeden guten Blick betteln. Lieber Gott! Hilf uns heraus, nur eine Stunde, nur einen Tag! Lenz, und die Franzl hol' ich, an ihr habe ich angefangen."

"Jett glaub' ich, daß der Teufel ausgetrieben ist," sagte der Ohm; "daß du an die Franzl denkst, daß du Einem Gutes thun willst, dem du das Leben abgefränkt, das ist mir ein Zeichen. Da hast du meine Hand, jett ist's aut."

Lenz konnte kein Wort reben; er eilte nach der Stube und fand noch einen Rest des Grogs, den der Ohm bereitet, er versuchte ihn, hielt Annele das Glas an den Mund und sagte: "Trink, so viel Tropfen du trinkst, so viel tausend glückseige Worte möchte ich dir geben." Annele setze ab, und er suhr fort: "Trink nur noch, trink aus. So, jest ruh dich aus und red nichts mehr."

"Ich kann nicht mehr trinken. Glaub mir, ich kann nicht," sagte Annele; sie klagte jammervoll, daß sie alle sterben müßten, und als ihr Lenz tröstend einredete, sie hätten noch auf viele Tage Nahrung, man müsse Gott dafür danken, und ehe das aufgebraucht sei, komme gewiß Hüsse, da klagte sich Annele auß Neue an, daß sie sich versündigt habe, sie sähe jetzt, wie sie doch immer vollauf zu leben gehabt hätten, und sie habe undankbar und verstockt dessen nicht geachtet, und immer auß Neue klagte und jammerte sie: "Mir ist, als ob mir lauter Schlangen auf dem Kopfe wachsen. Greif' auf meinen Kopf, ob da nicht jedes Haar eine Schlange ist. O Gott! und ich hab' mich heut, oder war's gestern? zum ersten Mal wieder hoch gezöpft. Laß mich! Ich muß mein Haar auslösen."

Mit sieberisch zitternden Händen lösste sie das Haar auf, und sie sah wild und jammervoll zugleich aus.

Lenz und Petrowitsch hatten schwere Mühe, sie zu beruhigen; der Ohm zwang endlich Lenz, mit ihm in die Stube zu gehen und Annele allein zu lassen. In der Stube sagte der Ohm: "Halte dich ruhig, sonst stirbt dir deine Frau, eh uns Hülse kommen kann.

Solch eine Umwandlung eines Menschen habe ich noch nie erlebt und hätte ich nie geglaubt. Das hält einer schwer aus. Jest sag, was ist das für ein Brief, den ich da, wie ich den Büble auf die Füße des Kindes gelegt, im Kleide deines Kindes gefunden habe?"

Lenz erzählte den entsetlichen Entschluß, zu dem er gekommen war, und bat, ihm den Brief zurückzusgeben, es sei sein Abschied vom Leben gewesen; der Ohm hielt ihn fest und las leise für sich.

Lenz zitterte im Herzen, da er dabei sein mußte, wie die Worte, die er aus dem Tode heraus sprechen wollte, jest vernommen wurden. Er forschte in den Mienen des Ohms, so weit sich bei dem blauen Lichte sehen ließ, was er sagen würde; der Ohm aber schaute nicht auf und las bis zu Ende, dann traf nur ein slüchtiger, aber scharfer Blick den Lenz. Der Ohm steckte den Brief zu sich.

"Gebt mir den Brief, wir wollen ihn verbrennen," bat Lenz kaum hörbar. Ebenfalls im leisesten Tone erwiderte Petrowitsch: "Nein, ich behalte ihn, ich habe dich doch nur halb gekannt."

Es war unentschieden, ob Petrowitsch das im Guten oder Bösen meinte. Er stand auf, nahm die Feile des Bruders von der Wand, hielt sie fest und drückte den Daumen in die durch Jahre lange Arbeit ausgehöhlte Bertiefung.

Vielleicht that er dabei ein Gelübde, daß er Latersstelle an Lenz vertreten wolle, wenn sie gerettet würsden. Er sagte indeß nur: "Komm her, ich will dir was ins Ohr sagen. Das Niederträchtigste von allem,

bessen der Mensch fähig ist, ist der Selbstmord. Ich kannte den Sohn eines Selbstmörders, der sagte: Mein Vater hat sich's leicht gemacht und uns schwer. Und der Sohn hat das Andenken seines Vaters"— Petrowitsch machte plöglich eine Pause, dann riß er Lenz scharf an sich und rief ihm laut ins Ohr hinein: "— verslucht!"

Lenz taumelte zurück und sank sast nieder, da er das hörte, und Annele schrie aus der Kammer: "Lenz, um Gottes willen, Lenz, steh auf!" Die beiden Männer eilten zu ihr, und sie sagte: "D guter Lenz, du hast dich umbringen wollen; ich weiß nicht, ob du's gekonnt hättest, aber daß du's gewollt hast, daß du dir's ausgedacht hast, daran bin ich schuld. D, wie muß dein Herz geblutet haben! Ich weiß nicht, was das Aergste ist, das du mir zu verzeihen hast."

"Es ist Alles vorbei," beschwichtigte Petrowitsch. Es war wunderbar, daß Annele in der Kammer am selben Gedanken sich abarbeitete, und sie konnte doch nicht hören, was die Männer draußen im leisesten Ton gesprochen hatten.

Beibe Männer suchten Annele zu beruhigen. Es

schlug drei Uhr auf mehreren Uhren.

"Ist das Mittag oder Nacht?" fragte Annele.

"Es muß Nacht fein."

Sie wiederholten sich zusammen, was sie seit der Berschüttung erlebt hatten; es muß nach Mitternacht sein.

"D Tag! Wenn ich nur noch einmal, nur noch ein einzig Mal die Sonne sehen könnte! Sonne, komm!

Komm herauf und hilf!" so klagte Annele fortwährend. "Ich will noch leben, ich muß noch leben, lange Jahre. D wenn man nur in Einem Tag so viel Elend wieder gut machen könnte! Aber das braucht Jahre. Ich will getreu und geduldig aushalten." Sie war nicht zu beruhigen, dis sie wieder einschlief.

Auch Petrowitsch schlief ein, nur Lenz allein wachte. Er durfte nicht schlasen, er mußte die Todesgesahr im Auge behalten und sie abwehren, so viel er vermochte. Er löschte das Licht. Der Borrath an Kirschbranntwein sollte nicht verbraucht werden, wer weiß, wie lang er vorhalten muß! Und bald war's Lenz, wie er so ins Finstere starrte, es müsse doch erst Mittag sein, bald wieder, es sei Nacht, bald war ihm das Eine, bald das Andere zum Trost: ist es Tag, ist hülse näher; ist es Nacht, so arbeiten sie schon länger, um Schnee und Steingeröll und Holzstämme wegzuräumen. Oftmals ist's, als wenn man ein Geräusch von außen hörte, es ist Täuschung, der Rabe in der Küche krust im Schlase.

# Siebenunddreißigstes Rapitel.

Eine Phalang.

Um dieselbe Stunde, es war Mittag, ging Faller nach dem Hause des Lenz, er wollte ihm sagen, daß er nun seiner Bürgschaft entledigt sei. Es regnete und schneite durch einander, und ein heftiger Wind peitschte Regen und Schnee, daß man nicht durchschauen konnte. Faller schritt, den Blick zur Erde geheftet, immer vorwärts. Plöglich schaute er auf und rieb sich die Augen: Wo bist du denn? Bist du verirrt? Wo ist das Haus des Lenz? Er drehte sich im Kreise umber und konnte sich nicht zurecht finden. Halt! Da sind die Tannen, die steben beim Hause des Lenz; aber das Haus! das Haus! In der Angst war Faller ausgeglitten und in eine Schneewehe gefunken, und je mehr er sich beraus arbeiten wollte, um so tiefer sank er ein. betete, er schrie um Sulfe, Niemand borte ihn. arbeitete sich glücklich nach einem Baume durch, aber er konnte nicht weiter, er hielt sich an den Aesten; da kam eine frische Lawine den Berg berabgerollt; sie nahm den Schnee unter ihm mit, er war frei. In der Höhlung, welche die Lawine gemacht hatte, eilte er zu Thal. Schon blinkten ihm Lichter entgegen, es war Nacht geworden, und mit einem Zetergeschrei, ber die Schlafenden erwedt hätte, schrie Faller durch das Dorf: Sülfe! Sülfe!

Alles eilte ans Fenster, auf die Straße, und Faller erklärte, daß das Haus des Lenz auf der Morgenhalde verschüttet sei.

Faller eilte in die Kirche und läutete Sturm. Es kamen nur Wenige aus der Ferne, das Wetter war zu unbarmherzig, und der Wind trug das Sturmgeläute nicht weit.

Pilgrim und der Techniker waren die Ersten, die auf dem Plate bei der Kirche waren.

Alles klagte über das entsetzliche Unglück, jetzt in der Nacht, bei diesem Sturm. Pilgrim konnte kein Wort reden, er war wie erstarrt.

Der Techniker bewährte sich als umsichtiger und tapferer junger Mann. "Leitern und Stricke so viel als möglich herbei und Schaufeln und Hacken!" rief er.

Fackeln wurden angezündet, die der Sturm mächtig anblies.

Die Frauen kamen herbei, sie hatten vor dem Regen und Schnee ihre Oberkleider über den Kopf gestülpt, und es war ein grausiger Anblick, wie die gespensterhaft verhüllten Frauen beim Fackelschein an ihren Männern und Söhnen zerrten und sie nicht ziehen lassen wollten, damit sie nicht auch im Schnee versinken.

Der Techniker band sich das Ende eines langen Strickes um den Leib und befahl — es ergab sich von selbst, daß er befahl — daß je sechs Männer in ziem- lich weiten Zwischenräumen sich zusammen binden sollten, damit man nicht einander zu suchen habe und damit man sich gegenseitig heraushelsen könne.

Pilgrim band sich zum Technifer in die Kette, und

nach ihm wollte gleich Don Bastian eintreten, aber der Technifer bat ihn, daß er eine besondere Kette führe.

Man nahm dürres Holz mit zum Keueranzunden. und mit Haden, Schaufeln und Leitern ging es bergan. Etwa fünfzig Schritte vom Hause - man konnte nicht näber beran - wurde an einer gedeckten Stelle ein Raum frei geschaufelt und ein Teuer angezündet. Man legte die Leitern auf den Schneeberg, sie fanken ein, sobald ein Mann sich darauf stellte, dazu verlöschte der Wind die Fackeln, da und dort schrie Einer: Ich perfinke! Es wurden allerlei Versuche gemacht. In der Nacht ift nicht zu belfen! bieß es zulett. Man zog beimwärts. Bei dem Feuer wurde eine Wache gelaffen. Faller erbot sich sogleich, dabei zu bleiben, auch Vilgrim wollte ausharren, aber der Technifer sah, wie ihm die Rähne klapperten, und er zog ihn mit heimwärts, tröstend, daß, wenn die Verschütteten noch am Leben. ihnen am Tage die Hülfe noch zeitig genug fäme.

Im Dorfe wurde es kund, daß auch Petrowitsch verschüttet sein müsse, er sei am Morgen nach dem Hause des Lenz gegangen und nicht wieder gekehrt; sein Spielkamerad, der Ibrahim, war beim Sturmläuten mit dem Spiel Karten in der Hand auf die Straße gekommen und sagte immer: "Ich warte auf den Petrowitsch." Pilgrim sagte zu seinem neuen Freunde, dem Techniker: "Entsetlich, wenn Petrowitsch endlich Hüsse bringen wollte und dabei zu Grunde ging!"

Pilgrim machte sich schwere Vorwürfe, daß er den ganzen Tag in kindischem Spiel verbracht; es hatte ihn immer wie eine Ahnung nach der Morgenhalde gezogen, es muß dort ein Unglück geschehen, er hatte sich's wieber ausgeredet und war wohlgemuth mit seinem Pathen. Jest saß er, bis ihm die Augen zusanken, am Bett des Kindes, das schlief ruhig und ahnte nicht, welch ein Schicksal diese Nacht ihm bringen konnte, ja, viel-leicht schon gebracht hatte.

Faller blieb auf bem Posten wie ein Soldat im Feld, und er hatte einen Kriegskameraden, der mit ihm aushielt, es war ein Gestellmacher, der ehemals bei den Pionieren gestanden. Sie hielten Nath, wie die Schneefestung zu nehmen sei, sie fanden aber kein Mittel. Faller schürte indeß das Feuer am Berge voll Zorn, daß er derweil nichts helsen konnte.

Ein Fremder gesellte sich zu denen am Wachseuer, es war ein Bote aus der Stadt, der Annele zu ihrer Mutter holen sollte, die im Sterben lag.

"Hol' sie heraus!" sagte Faller in bitterm Grimm, "bort steckt sie." Er erzählte, was geschehen sei, und ber Bote ging durch die Nacht heimwärts.

Faller wagte sich auf einem Umwege den ausgerobeten Wald hinan. Wenn er nur zu den Tannen am Hause kommen konnte, dann war die Hülfe näher. In Gemeinschaft mit dem Gestellmacher rollte er viele abgezweigte Stämme, die am Berge lagen, hinab nach den Tannen, mehrere rollten darüber weg und blieben aufrecht im Schnee, während einer sich längs vom Berge aus auf die Tannen legte.

"D weh!" sagte der Kamerad, "die Stämme, die wir da hinunter gerollt haben, werden das Dach zussammendrücken und die Verschütteten zerquetschen."

"Ich bin der dummste Kerl von der Welt, der dummste, der einfältigste. Jett bin ich's, der dich umgebracht hat, du guter Lenz!" jammerte Faller.

Nach einer Weile rutschte er aber doch hinaus auf der Brücke, die der eine Stamm gebildet hatte, und es gelang ihm, mehrere Stämme, die sich hier zusammengeschoben hatten, mit den Fackeln anzuzünden.

"Die werden den Schnee schmelzen!" rief er frohlockend.

"Ja, und jest kann das Strohdach anbrennen," erwiderte der Kamerad.

Faller stand in stummer Verzweiflung. Er kugelte große Schneeballen und rollte sie in das Feuer, das Feuer erlosch eben, als der Tag anbrach.

Es war ein heller, fast frühlingswarmer Tag. Die Sonne schien warm auf die Morgenhalde, sie suchte das Haus, das sie schon so lange grüßte, sie fand es nicht; sie suchte den Meister, der still und emsig am Montag Morgen dort am Fenster arbeitete, wie einst sein Bater, wie einst sein Großvater, sie fand nicht Haus, nicht Meister, und gar seltsam blinzelten die Sonnenstrahlen und zitterten hin und her, wie wenn sie sich verirrt hätten; der tückische Schnee legte sich breit hin: thu mir was, wenn du kannst! Die Sonne schickte seurigere Strahlen nach, gegen die ersten Feiglinge, die zurückswichen, es hilft nichts, solch eine Feste will Tage lang belagert sein.

Die Kameraden alle waren da, der Techniker ihnen voran und auch vom obern Dorf und aus andern Gemeinden waren hülfbereite Menschen genug.

Die von Faller hinabgerollten Stämme boten nun boch einen festen Anhalt, es wurde bergmännisch ein Gang von unten angelegt, und auch von oben wurde fleißig und nach festem Plan gearbeitet.

Sin einzelner Rabe flog immer unter ben Schaufelnden auf und nieder und ließ sich nicht verscheuchen. Die Kameraden in der Luft riesen ihn an, er kümmerte sich nichts darum und schaute die Schauselnden an, wie wenn er ihnen was zu sagen bätte.

## Achtunddreißigstes Kapitel.

Es madft ein Pflangden unter bem Schnee.

Lenz saß starr und stumm und wachte in Tod und Nacht hinein.

Petrowitsch war der Erste, der sich wieder erhob, und er erzählte Lenz, daß in seiner Jugend auch einmal solch ein Haus so verschüttet worden, und als man die Verssunkenen ausgrub, fand man sie alle plattgedrückt, vier Bauern lagen zerquetscht um einen Tisch und hatten noch die Spielkarten in der Hand. Es schauerte den Allten, da er diese Erinnerung aussprach, und doch konnte er sie nicht bei sich behalten, er mußte sich ersleichtern und sie erzählen, wenn auch dem Hörer das Mark darüber erstarrte. Schnell seste er indes hinzu, Gott werde sie um des unschuldigen Kindes willen retten, und er zankte sast mit Gott, wenn er das thun könne, daß er das Kind mit verschütte.

"Sie ist auch wieder gut wie ein Kind geworden," erwiderte Lenz. Petrowitsch schüttelte den Kopf und ermahnte ihn, wenn er wieder heraus komme, nicht so schnell bekehrt zu sein: er solle sich so halten, daß Annele täglich und stündlich um seine Liebe werben müsse. Lenz widerstritt und erklärte dem Ohm, daß er noch nie versheirathet gewesen sei; in Annele stecke ein Engel, der Einen in den Himmel heben könne, und das sei ja eben

der Jammer gewesen, daß sie in der Verbitterung ihr eigenes gutes Herz eben so sehr unterdrückt und mißhandelt habe, wie das Anderer.

Petrowitsch schüttelte den Kopf, aber er erwiderte nichts mehr.

Das Kind schrie plötzlich laut auf, auch Annele erwachte und schrie: "Die Decke sinkt ein! Die Decke sinkt ein! Wo bist du, Lenz? Bleib bei mir! Wir wollen mit einander sterben. Gib mir das Kind in den Arm."

Annele wurde beruhigt, sie war wieder gekräftigt und sie gingen allesammt mit einander in die Stube. Lenz zerklopfte hier die Kaffeebohnen, es war noch der Borrath, den die Krämer-Ernestine gebracht. Man saß wieder bei dem dürftigen blauen Flämmchen. Der Kaffee erheiterte Alle. Es schlug auf den Uhren. Annele sagte, sie zähle nicht mehr, sie frage nicht mehr, ob es Tag, ob es Nacht sei, sie lebten jett schon mit einander in der Ewigkeit; wenn nur der schwere Schritt schon überstanden wäre. Sie hatte gehofft, daß man ihre Furcht, ihre Gewißheit des Todes widerlege, aber Niemand antwortete.

Man saß lange stumm beisammen, es gibt jett nichts mehr zu reden. Nach geraumer Weile sagte Lenz zum Ohm, es sei jett Alles so klar und glatt, nur möchte er noch wissen, warum der Ohm allzeit so herb und verschossen gegen ihn gewesen.

"Weil ich den da, dessen Schlafrock ich anhabe, gehaßt habe, ja, gehaßt; er hat mich unterdrückt in meiner Jugend, und er ist schuld, daß man mich Geishirtle geheißen hat. Ins harte Holz, da an der Feile, gibt's burch langes Aufdrücken eine Höhlung, wie viel mehr ins Menschenherz, und das hat immer drauf gedrückt: dein einziger Bruder hat dich verstoßen! Und wie ich endlich heim din, ich habe mich doch drauf gefreut, das Bündel Haß, das ich mit mir herum trage, endlich abzuslegen. Ich kann in Wahrheit sagen, ich habe ihn in den Tod hinein gehaßt; warum ist er mir weggestorben und läßt mich allein, und wir haben das rechte Wort einander nicht gesagt? Auf dem ganzen langen Weghabe ich mich gefreut, daß mir wieder Einer Bruder sein soll, und jest ist Niemand mehr da, der das kann. Und eigentlich, ehrlich gestanden, habe ich ihn doch nicht gehaßt. Wäre ich denn sonst heim? Ich höre das Wort Bruder auf dieser Welt nicht mehr, bald anderswo..."

"Dhm," sagte Annele, "in derselben Minute, wie der Büble an der Thür gekraßt hat, in derselben Minute hat mir mein Lenz erzählt, wie sein Bater einmal, da er hier verschneit war, aber nicht verschüttet, wie wir, wie er da gesagt hat: Wenn ich jest sterben müßte, ich habe Niemand auf der Welt, der mir feind ist, als mein Bruder Peter, und ich möchte ihn doch auch versöhnen."

"So? So?" sagte Petrowitsch, er drückte sich mit der einen Hand die Augen zu, mit der andern faßte er krampshaft den Feilengriff, diesen Eriff, den der Bruder Jahrzehende lang in der Hand gehalten.

Man hörte lange nichts, als das Ticken der Uhren, bis Lenz wieder fragte, warum denn der Ohm gegen ihn so lieblos gewesen sei; es habe ihm das Herz zerrissen, daß fast ein Jahr lang da der einzige Bruder seines Vaters umhergehe und ihn nicht kennen wolle; er wäre

gern, so oft er ihm begegnet, auf ihn zugeeilt und hätte seine Hand gefaßt.

"Hab's wohl gemerkt," erwiderte Petrowitsch, "aber ich war böß auf dich und deine Mutter, weil ich höre, daß sie dich verkindelt und dir alle Tage sieben Mal sagt: D, was bist du für ein guter Mensch, und der beste Sohn und der geschickteste und der gescheiteste! Das ist nicht gut. Die Menschen sind wie die Bögel. Es gibt Mückenfresser, die müssen jede Minute was im Kröpsle haben, und so ein Bogel bist du, jede Minute ein Patschändle und ein Löble."

"Er hat Recht, nicht wahr, Annele, er hat Recht?" fagte Lenz bitter lächelnd.

"Kann wohl fein," entgegnete Annele.

"Sei ruhig du!" rief Petrowitsch, "du bist auch ein Bogel, bist wenigstens einer gewesen, und weißt du, was für einer? Ein Raubvogel, die können tagelang hungern, dann fressen sie aber, was sie kriegen, einen unschuldigen Singvogel, ein junges Kitchen, mit Knochen und Haut und Haar auf."

"Er hat leider Gottes auch Recht," erwiderte Annele; "mir ist's am liebsten gewesen, wenn ich Eines habe recht zausen und mitten von einander reißen können. Ich hab's schon damals gespürt, wie es mir bei unserer ersten Aussahrt so eine Herzenslust gewesen ist, die Krämer-Ernestine zu ärgern, und du hast mich gefragt: macht dir das Freude? Die paar Worte sind mir ins Herz gesunken, und ich habe mir vorgenommen, auch so gut zu werden, wie du, es ist einem viel wohler dabei. Und wie du bei der Heimfahrt den alten Pröbler hast

wollen mitfahren laffen, ich hätte dich gern zum Wagen binausgeworfen über folch eine Ginfältigkeit. Wie du bann aber wieder davon abstehft und dich vor Gott und beinem Gewissen entschuldigft, daß du einen Armen am Wege nicht mitnimmst und wie du so glückselig bist ich hätte dir gern die Sande gefüßt für deine Gutheit, aber der Stolz leidet's nicht, und ich hab' mir nur ftill vorgenommen, auch so zu sein wie du, und doch habe ich im alten Trumm fortgelebt, und ich habe mir nur vorgenommen, dann und dann fangst du anders an, aber es darf's Niemand merken, mein Mann vor Allem nicht, und da ist der alte Teufel wieder gekommen, und ich habe mich zuerst geschämt, daß die Menschen merken follen, daß ich jett anders sein will, und bald habe ich gar nicht mehr anders sein wollen. Ich bin das Löwen= Unnele, an dem die ganze Welt Freude gehabt hat, wie es gewesen ift. Ich brauche nicht anders zu werden. Und ich bin bos auf dich gewesen, grimmig bos, weil du der erste Mensch bist, der mir tadelt, was Andere gelobt und belacht haben, und da habe ich dir beweisen wollen, daß deine Sache auch nichts ift. Und zulest hat sich alles auf das Eine hinausgespist: Wirthin mußt du wieder werden, dann weißt du wieder, wer du bist, und die Welt weiß es auch. So habe ich fortgehauf't und übel gehaus't. Noch gestern - war's gestern? Wie der Pfarrer da gewesen ist - Horch, der Ohm schläft. Das ist mir lieb. Ich will noch eine Stunde mit dir allein fein, bevor wir in die Ewigkeit geben. Es kann boch fein Drittes wissen und fann es Reines verstehen, wie wir zwei einander im Berzen haben, bei Allem und bei Allem, was gewesen ist. D Lenz, gestern, wie ich so gang mit mir allein gewesen bin, ba ift mir's gum Erstenmal in meinem Leben aufgegangen, daß ich nie gewußt habe, was es eigentlich ist, einen Menschen von ganzer Seele lieben. Ich bin beine Frau gewesen und bab's nicht gewußt, wie lieb ich dich habe bis gestern, und wenn du da gekommen wärst, ich hätte bir die Augen und die Sande gefüßt, du weißt gar nicht, wie lieb ich bich haben kann. Und da ist der Faller ge= kommen und hat mich zuerst erschreckt und dann berichtet, daß du mich mit der Bürgschaft betrogen hast und da bin ich auf Einmal wieder besessen gewesen vom alten Teufel, der redet und thut aus mir was er will und nicht was ich möchte. Jest ist er fort. Er hat jett keine Macht mehr. Ich will dich auf Händen tragen. Wenn ich dich nur noch einmal sehen könnte, nur noch Einmal, gang, im bellen Tag! Bei bem blauen Flämmchen sieht man nichts. Wenn ich nur noch Einmal dein gutes Genicht, deine getreuen Augen bell seben könnte! Go ungesehen sterben, ben Blick nicht mehr sehen, wie weh thut das! Und wie oft habe ich ben Blid weggewandt, wenn ich gesehen habe, daß bein Auge mich sucht! D, nur ein Blit, nur ein Blit, daß ich dich noch ein einzig Mal sehen könnte!"

Petrowitsch that indeß nur, als ob er schliefe. Er hatte es wohl gemerkt, daß Annele jett ihr Herz aufsthun will und daß da kein Fremder dabei sein kann. Das Kind spielte mit Büble, und Annele suhr fort: "D, wenn ich nur die Jahre wieder herauf rusen könnte! Du hast einmal am Mittag gesagt: Gibt's was Besseres,

als die Sonne — und einmal am Abend: D bie gute frische Luft, das ist doch lauter Glückseligkeit! Ich habe dich verspottet über diese Einfältigkeit, ich habe mich an Allem versündigt, und du hast doch Recht gehabt; du bist glücklich. Dich macht Alles glücklich, und so muß es sein. Und wie ich damals die Feile deines Baters weggeworfen habe; daß die Spize gebrochen ist, die Spize ist mir ins Herz gefahren, ich habe aber nichts davon merken lassen, im Gegentheil; und die gute Schrift und das Andenken deiner Mutter habe ich zum Fenster hinaus geworfen. Es gibt nichts, nichts, woran ich mich nicht versündigt habe. Ich weiß, ich weiß gewiß, du verzeihst mir; bitte auch Gott für mich, daß er mir verzeiht, im Leben wie im Sterben."

Eine Spieluhr begann zu spielen, der Ohm wandte sich unwillig im Sessel hin und her, schlief aber, wie es schien, doch weiter. Als das Stück zu Ende gespielt war, rief Unnele wieder: "D Gott, ich meine, ich müßte Alles um Verzeihung bitten, die Spieluhr auch. Zeht zum ersten Mal in meinem Leben höre ich, wie heilig das klingt, und wie oft habe ich dich damit beleidigt! Lieber Gott! Ich bitte dich nicht für mich, o, rette, rette uns! Laß mich beweisen, daß ich Alles gut machen kann."

"Es ist Alles gut, und wenn wir auch sterben," erwiderte Lenz. "Derweil das Stück da spielte, ist mir in Gedanken gekommen: wir haben das Edelweiß wieder, unterm Schnee ist es in deinem guten Herzen und in uns allen aufgewachsen! Warum zitterst du so?"

"Mir ift so kalt, meine Füße sind wie erfroren."
"Zieh die Schuhe aus, ich will dir die Füße wärmen.

So, so will ich dir mein Leben lang die Hände unter die Füße legen. Wird's besser jest?"

"D, viel besser, aber im Kopf da ist's, wie wenn aus jedem Haar Blut slösse. Horch! ich höre den Hahn krähen, und auch der Rabe schreit. Gottlob, es ist Tag!"

Sie erhoben sich, wie wenn die Rettung schon da wäre, auch der Ohm erhob sich aus seinem Scheinsschlafe; aber jetzt polterte es plötzlich. Wir sind versloren! schrie Petrowitsch. Es ward wieder still. In der Schlaffammer war die Decke eingebrochen, die Thür ließ sich nicht mehr öffnen. Nach dem ersten Schreck sprach Lenz seinen Dank gegen Gott aus, daß Frau und Kind im Schlase den Sinsturz geahnt hatten, und er sagte zur Beruhigung, daß die Schlaffammer ein neuer Andau sei, der das eigentliche Haus nicht gesährde; der Durchzugsbalken im alten Hause stand sest und unberührt. Es schien ihm zwar — er sprach es indeß nicht aus — daß er sich auch nach der Kammer hin beuge, aber das war wohl nur Täuschung bei dem unsichern blauen Licht.

Wiederum war lange, lautlose Stille, nur wenn aus der Ferne der Hahn frähte, bellte Büble, und der Rabe frächzte drein.

"Das ist ja eine wahre Arche Noah!" jagte Petrowitsch, und Lenz erwiderte: "Db wir jest zum Tode oder zum Leben gehen, wir sind jest auch aus der Sündsluth gerettet." Unnele legte ihm die Hand auf das Gesicht.

"Wenn ich nur eine Pfeise Tabak hätte! Es ist bumm, daß du nicht rauchst, Lenz!" klagte Petrowitsch, und beim Gedanken an die Pfeisenreihe daheim mußte ihm sein seuersester Geldschrank daneben in den Sinn gekommen sein, denn er fuhr fort: "Das sage ich Euch: wenn wir auch gerettet werden, Geld bekommt Ihr nicht von mir. Gar nichts."

"Wir brauchen keins mehr," sagte Lenz, und Annele fragte mit heller Stimme: "Wißt Ihr, wer Euch bas nicht glaubt?"

"Du?"

"Mein, die Welt wird es nicht glauben; und wenn Ihr hundert Mal schwört, es wird kein Mensch glauben, daß, wer mit uns im Tode war, nicht mit uns leben will. Die Welt wird uns auf Euch hin borgen und uns reich machen, wenn wir wollen."

"Du bist noch der alte Schelm," schalt Petrowitsch, "ich habe geglaubt, deine lustigen Possen wären dir vergangen."

"Gottlob, daß sie sie noch hat!" rief Lenz; "Annele! Bleib lustig, wenn uns Gott wieder heraushilft. Fleißig und fidel, sagt der Bilgrim."

Annele faßte Lenz um den Hals und herzte und küßte ihn. Alle Drei fühlten plöglich, daß sie so heiter geworden waren, als sei alle Gefahr vorüber, und doch war sie jeht am höchsten. Keines wollte es dem Andern kund geben, und doch zitterte es in Jedem nach, die Wände zitterten und der Durchzugsbalken schien sich senken zu wollen.

Annele und Lenz hielten sich umschlungen. "So wollen wir sterben und das Kind decken," rief Annele. "Fahr hin, Welt! Herr Gott, rette nur unser Kind!"

"Horch, es tont dumpf; das sind die Netter, sie kommen, sie kommen, sie retten uns ..."

# Neunundbreißigstes Kapitel.

#### Gerettet.

"Jett, jett sind's zwei Schläge nach einander!" rief Lenz. "Ich will ein Zeichen geben, ich lasse die Uhren zusammen spielen."

Er brachte die beiden Musikwerke in Sang, aber nun merkte er, daß ihn das entsetzliche Tongewirre fast sinnlos machte; noch in der Todesangst war ihm der Mißklang unerträglich. Er stellte die Musikwerke, und als ob ihm eine Herzader risse, so war's, da er merkte, daß beim ungeschickten Sinhalt im großen Werke etwas riß.

Wieder horchten sie mit angehaltenem Athem, man vernahm nichts mehr.

"Ihr habt zu früh gejubelt," brachte Petrowitsch kaum vor Zähneklappern hervor, "noch sind wir dem Tode näher als dem Leben."

Es flopfte wieder von oben — bum! bum! ahmte das Kind nach, und Petrowitsch klagte, daß das Hämmern über dem Haupte ihn tödte, ihm gehe jeder Schlag durchs Hirn.

Lenz mußte die Musikwerke nicht gut gestellt haben, benn plöglich begann das eine die Melodie des großen Halleluja, und Lenz sang laut: "Halleluja! Lobt Gott den Herrn!" Annele sang mit und hielt dabei die eine Hand auf der Schulter des Lenz und die andere auf dem Kopfe des Kindes. Und von oben rief jest eine Stimme: "Halleluja! Halleluja!"

"Mein Pilgrim! mein Herzbruder!" schrie Lenz. Das war jener markerschütternde Schrei, den er schon einmal gethan hatte.

Die Kammerthür wurde mit einem Beil zerschlagen. "Seid Ihr noch alle am Leben?" rief Kilgrim.

"Gott Lob und Dank, alle!"

Pilgrim umarmte zuerst den Petrowitsch, den er für Lenz hielt, und Petrowitsch küßte ihn nach russischer Manier auf beide Backen.

Eleich nach Pilgrim kam der Techniker, ihm folgten Faller, Don Baktian und die Kameraden vom Liederkranz.

"Ift mein Wilhelm gesund?" fragte Lenz.

"Ja wohl, er ist bei mir im Hause," sagte Don Bastian. Jest wurde draußen der Schnee von den Fenstern weggeschaufelt.

"Sonne! Sonne! du bist da!" rief Annele und sank in die Aniee.

Das Musikwerk spielte fort Halleluja, der Duzlehrer stimmte ein, und der ganze Liederkranz sang mit, volltönend und stark. Und es war, als ob die Schneemassen von dem mächtigen Gesang niederrollten, denn jett wälzte sich die ganze Lawine von der vorderen Seite des Hausesthalwärts.

Das haus stand frei.

Die Stubenthür war offen geblieben, und als man nun die Fenster öffnete, schoß der Nabe über das Haupt des Kindes hinweg, hinaus ins Freie.

"Nab' fort!" rief das Kind. Draußen aber harrte des Naben ein anderer und flog mit ihm, bald sich höher, bald sich tieser schwingend, hinüber über das Thal. Die erste Frau, die bei Annele eingetreten, war die Krämerin Ernestine, sie hatte das Unglück vernommen, und noch dazu den Tod der Löwenwirthin, und war Annele zu Hülfe geeilt. Sie kniete neben ihr. Lenz lehnte an der Brust Pilgrims.

Petrowitsch wollte schon grimmig werden, daß sich Niemand um ihn kümmerte, als noch zu rechter Zeit der Techniker auf ihn zukam, ihm Glück wünschte zu seiner Errettung und sich eifrig um ihn bemühte. Das ist gut. Das ist doch der Bornehmste von der ganzen Bande. Auch Pilgrim that freundlich und sagte laut: "Bitt' um Berzeihung für die Umarmung. Jett gebt mir aber Eure Hand."

Petrowitsch reichte sie ihm dar.

"Ich hab' eine Schrift beiner Mutter im Schnee gefunden," sagte Faller mit heiserer Stimme, "Alles Andere ist verwischt, aber da steht noch: "Dies Kflänzchen ist genennet Sbelweis. Marie Lenzin."

"Das Blatt gehört mir!" rief Annele, sich aufrich= tend. Alle sahen sie staunend an, und Ernestine schrie: "Annele! Um Gottes willen! Was hast du auf dem Kopf? Du hast ja weiße Haare!"

Annele ging vor den Spiegel, sie stieß einen Jam= merruf aus und schlug die Hände überm Kopf zusammen.

"Eine alte Frau! Eine alte Frau!" jammerte sie und sank an die Brust des Lenz. Nach einer Weile erhob sie sich schluchzend, trocknete die Thränen und sagte Lenz leise ins Ohr: "Das ist mein Edelweiß, das mir unterm Schnee gewachsen ist."

# Bierzigstes Rapitel.

### Beschlichtet.

Die Raben flogen über das Thal und flogen über die Berge, sie flogen an einem ärmlichen Sause vorbei, wo eine Alte am Fenster saß und grobes Werg spann, und Thränen rollten ihr auf den Kaden, den sie zog. Es war Franzl. Sie hatte die Nachricht gehört, daß Lenz mit seinem ganzen hause verschüttet sei, auch aus Knuslingen waren Rettende hinüber geeilt. Franzl wäre auch gern mit ihnen gegangen und hätte geholfen, aber ihre Küße trugen sie nicht, und zum Ueberfluß batte sie noch ihr einzig Paar guter Schube einer armen Frau gelieben, die zum Doktor mußte. Mitten in aller Trauer schlug sich auch Franzl mehrmals an ihren dummen Kopf und sagte zu sich felber: Ja, warum ift bir's benn vorgestern nicht eingefallen, wie er bagemesen ist? Was nütt das jett? Damals hat dir's auf der Zunge gelegen, daß du ihn haft darau erinnern wollen, er soll Vorkehrungen treffen gegen das Gingeschneit= werden; wir sind ja drei Mal eingeschneit gewesen, anderthalb Tag lang, da muß man jeden Winter bran denken. Aber was nütt das jett? Die alte Meisterin bat Recht gehabt, sie hat hundert Mal gesagt: Franzl, du bist auch gescheit, aber alle Mal eine Stunde zu spät.

Die Raben, die jest vorüber flogen, hätten Franzl

sagen können, daß sie ihre Thränen trocknen dürfe, die Berschütteten waren gerettet; aber die Menschen verstehen die Raben nicht, und die Menschen brauchen lange, dis sie eine gute Botschaft über Berg und Thal tragen können.

Es war am Abend, da kam ein Schlitten mit hellem Rollengeklingel daher gefahren. Was will der Schlitten da oben? Es ist Niemand daheim, als die alte Franzl.

Der Schwanenschlitten hielt just vor dem Fenster. Wer steigt auß? Ist das nicht Pilgrim? Franzl will

aufstehen, ihm entgegen, sie kann aber nicht.

"Franzl, ich komme und hole dich!" rief Pilgrim. Franzl rieb sich die Stirn. Ist das ein Traum? Was ist das? Und Pilgrim suhr fort: "Der Lenz und Alles ist gerettet, und ich soll dich holen, holdselige Prinzessin Aschenputtel. Vertraust du dich dem Schwan an?

"Ich habe ja keine Schuhe," brachte Franzl endlich

hervor.

"Dafür bringe ich dir Pelzstiefel, sie werden beinen kleinen Füßchen passen," entgegnete Pilgrim, "und da ist die Haut, will sagen der Schaspelz von Petrowitsch, dem Unhold. Du mußt noch heute mit, vielliebe Franzl von Knuslingen sammt Filial Fuchsberg und Knebringen. Deinen zauberischen Spinnrocken magst du hier lassen, wenn es ihm nicht beliebt uns auf seinen hölzernen Beinen nachzulausen.

Nun schürz dich, Gretlein, schürz dich, Du mußt mit mir hinan, Das Korn ist abeschnitten, Der Wein ist eingethan." So sang Pilgrim zulett und bot Franzl den Arm an,

wie zum Tanz.

Franzl war wie verwirrt. Glücklicher Weise kam aber jett die Schwägerin heim, und es schien ihr nicht unlieb, daß Franzl in einem Schwan davon suhr. Sie wollte Franzl helsen, ihre Sachen einpacken, aber Franzl wies sie aus der Kammer, sie mußte vor Allem ihren geheimen Schuh gut in dem Packe verwahren.

"Ich habe mein eigen Bett, kannst du's nicht auf

ben Schlitten packen?" fragte Franzl.

"Laß Knuslingen brauf gut schlafen," erwiederte Pilgrim. "Mach dein Kopfkissen zum Fußschemel. Alles Andere laß. Du kriegst ein himmelbett auf Erden."

"Soll ich meine Hühner und meine Gänse auch hier lassen? Ich habe eigene, sie gehören mir eigen, und meine Goldammer legt schon sechs Wochen."

Die Belobte steckte wieder ihren Kopf zum Gitter

heraus und zeigte ihren schönen rothen Kamm.

Pilgrim sagte, daß der wahren Prinzessin Aschenputtel die Hühner und Gänse von selbst nachlausen; wenn die hier es auch thun wollten, sei es ihnen unverwehrt, aber mitgenommen werden sie nicht.

Nun empfahl Franzl der Schwägerin die größte Sorgfalt für die Hinterbleibenden, sie solle sie gut

pflegen und ihr schicken, wenn ein Bote käme.

Als Franzl die Stube verließ, gackerten die Hühner vor Unruhe in der Steige und auch die Gänse im Stalle sprachen ein Wort, als man dort vorüberkam.

Es war eine schöne helle Winternacht, als Franzl mit Pilgrim dahin fuhr, die Sterne gliperten droben,

und ein himmel voll gligernder Sterne ging in Franzl auf. Sie griff oft nach ihrem Packe und drückte daran, bis sie den gefüllten Schuh spürte, denn oftmals war ihr, als sei Alles nur ein Traum.

"Schau, dort ist mein Kartoffeläckerle, das ich mir gekauft habe," sagte Franzl, "es ist nichts als ein Steinshausen gewesen, und ich hab's in den vier Jahren hersgerichtet, daß es das Doppelte werth ist, das trägt Kartoffeln wie lauter Weißmehl."

"Die Kartoffeln sollen den Knuslingern aut bekommen, du kriegst was Anderes," erwiderte Bilgrim und berichtete ausführlich von der Rettung der Ver= schütteten und daß sie jett alle bei Petrowitsch im Sause wohnten, und er und Petrowitsch seien jest die besten Freunde; der alte Anicker sei ganz wie verwandelt, und Unnele habe sich's als Erstes ausgebeten, daß die Frangl geholt werde. Franzl weinte laut, als ihr Vilgrim er= zählte, daß Annele schneeweißes haar habe. Sie fagte. sie habe schon davon gehört, die alte Bürgermeisterin habe auch davon erzählt, daß ihre Mutter berichtet habe, ein Mann im Elfaß drüben, ein Verwandter von ihr, habe von einem Schreck weiße Haare bekommen. Aber wunderbar sei es doch, und sie habe nur Mitleid mit dem Annele, das nun von Jedem darüber berufen werbe. "Denn die Menschen sind dir gar grausam bumm," sagte Frangl, "da meint ein Jedes, es muffe was Gescheites sagen und auch beweisen, daß es sich darüber verwundert. Ich werde aber schon den Leuten das Wort vom Maul abschneiden. Wir brauchen euer Geschwät nicht."

An jedem Hause, wo eben Licht angezündet wurde, wäre Franzl gern ausgestiegen und hätte berichtet. Da wohnt ja Der und Der und Die und Die, lauter gute, herzgetreue Menschen, die haben alle gejammert über das Schicksal des Lenz; es ist hart, daß sie noch trauern, und es ist nicht mehr nöthig, und sie werzben sich auch himmelhoch freuen, wenn sie hören, daß man zu allererst die Franzl holen läßt, und wer weiß, ob man noch einmal im Leben einander Ade sagen kann!

Pilgrim fuhr indeß unbarmherzig an all den guten Menschen vorüber und hielt nirgends an. Wo ein Fenster sich öffnete und Jemand heraussah nach dem Schlitten, rief Franzl laut: "Lebet wohl und behüt' Guch Gott!" Wenn man auch bei dem Rollengeklingel nicht viel davon hörte; sie hatte doch den guten Seelen ein gutes Wort zugerusen, wer weiß, wann man's wiezber kann!

An dem Hofe, wo des Vogtsbauern Rathrine wohnt, mußte Pilgrim stillhalten, aber — es ist keine Freude auf Erden ganz voll — Kathrine war leider nicht dabeim. Da sie keine eigenen Kinder hatte, mußte sie sehr viel Gevatter stehen, und sie war eben jest bei einer Wöchnerin. Franzl ließ ihr nun durch die Näherin Alles sagen, sie wiederholte jedes Wort doppelt, damit man's nicht vergesse.

Veim Wiedereinsteigen genoß sie ihr Glück erst aufs Neue. "Jetzt ift mir's noch viel wohler," sagte sie. "Es ist, wie wenn man gut schläft und Nachts ein wenig auswacht und man sagt: Ah! das ist prächtig, und schläft weiter. Ich schlafe aber nicht, ich bin schon wie im ewigen Leben."

Fast hätte hierauf Pilgrim burch eine ungeschickte

Nederei alle Glückjeligkeit verdorben.

"Franzl," fagte er, "ja, drüben gibt es aber jett schmale Bissen."

"Wo drüben?"

"Ich meine in der andern Welt. Du friegst es jett wie im Paradies, und wer es auf dieser Welt so gut friegt, kann nicht verlangen, daß es ihm auch drüben so geht. Beides wäre zu viel."

"Halt' an! Halt' an! Ich steig' aus, ich geh' heim," rief Franzl. "Ich will nichts von Cuch, ich gebe mein ewiges Leben für nichts her. Halt' an, oder ich springe

heraus."

Mit einer Kraft, die man ihr nicht zugetraut hätte, faßte Franzl nach den Zügeln und wollte sie Pilgrim entreißen. Pilgrim hatte schwere Mühe, Franzl zu beruhigen, er sagte, sie verstehe gar keinen Spaß mehr; Franzl wollte nichts davon wissen, daß man mit solchen Dingen spaße. Pilgrim suchte Franzl zu überzeugen, daß sie das ewige Leben nicht verliere, er nahm eine Stelle des heiligen Haspucius zu Hülfe, die er griechisch anführte, aber sehr gesällig gleich ins Deutsche und sogar ins Schwarzwäldische übersetze, und die Stelle sagte ausdrücklich: bei Dienstboten wird eine Ausnahme gemacht, die haben es ohnedies, bei allem Guten, was ihnen auf dieser Welt zukommt, hart genug. Uebershaupt hatte Pilgrim genaue Nachricht, wie es im Himenel zugeht, und es war nur gut, daß er dem Kitzel

widerstand, Franzl zu betheuern, er sei Hofmaler beim beiligen Petrus.

Franzl wurde ruhiger, das mit den Dienstboten ist gewiß und wahr, und bald sagte sie: "Ich freue mich am meisten auf die Kinder von meinem Lenz. Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Nicht wahr, der Bub' heißt Wilhelm, wie du? Und wie heißt denn das Töchterle?"

"Marie."

"Ja mohl, nach der Großmutter."

"Gut, daß du mich daran erinnerst, das hätte ich bald vergessen; die Kinder wissen nicht anders, als ich hole die Großmutter, und die kommt in einem Schwan angefahren. Die Kinder bleiben wach, bis wir kommen, und du mußt dir's gefallen lassen, Hochgeborne von Knuslingen, sammt Filial Juchsberg und Knebringen, Euer Liebden müssen geruhen, daß die Kinder Euch Großmutter benamsen."

Franzl, das "ledige Mäble," fand das sehr gottlos und doppelt, denn es ist nicht recht, den Kindern so was einzureden; ein Verwandten-Namen gehört nur Plutsangehörigen, das ist etwas, mit dem man kein Fastnachtsspiel treiben dark. Sie beruhigte sich indeß und sagte, sie wolle den Kindern schon Alles aufklären, sie sei nicht umsonst von Anuslingen gebürtig. In dem Bewußtsein, daß sie die Ehre von Anuslingen zu verstreten habe, fand sie den rechten Anhalt.

Diese Zwischenfälle auf ber Fahrt waren indeß gut, Franzl wurde badurch etwas ernüchtert; denn sie hatte sich Anfangs eingeredet, daß das ganze Dorf Spalier

stehe, um sie bei der Wiederkehr zu empfangen. Sie wurde aber von einem unbändigen Gelächter empfangen, und zwar von Petrowitsch, der über den Aufzug der Franzl so lachte, daß er sich auf einen Stuhl seßen mußte, und Büble that auch daß Seinige, und weil er nicht lachen konnte, bellte er die Franzl an, und es war gewiß nicht gutmüthig von Petrowitsch, daß er außrief: "Der Anton Striegler hat's gewußt, daß du einmal so aussehen wirst, darum hat er dich sißen lassen."

"Und Euch lassen die Würmer noch eine Weile herumlaufen, dis Ihr gar seid, jest seid Ihr ihnen noch zu zäh," erwiderte Franzl. Der ganze langjährige Haß und dazu der Jorn, daß man sie mit ihrer gestehlten Liebe neckte, gab ihr die bissige Antwort ein. Büble bellte nicht mehr, und Petrowisch lachte nicht mehr. Beide hatten fortan eine eigene Scheu vor Franzl.

Lenz schlief. Annele war bei den Kindern, die doch nicht wach geblieben waren. Unnele mußte an sich halten, Franzl nicht um den Hals zu fallen, aber sie schämte sich vor den mit ihr eingetretenen Männern, vor Bilgrim und Petrowitsch.

"Schau, das sind unsere Kinder," sagte sie, "gib ihnen nur einen Kuß, sie wachen nicht auf."

Franzl mußte in der Stube bleiben, Annele ging in die Küche und bereitete ihr Essen. Franzl nickte: Die ist anders geworden. — Sie hielt es indeß in der Stube nicht lang aus und gesellte sich zu Annele, und diese sagte: "D, wie schön ist es doch, daß man Feuer anmachen kann!" Franzl schaute blöd drein, sie begriff

nicht, daß Unnele für Alles dankbar war, für die taujend Dinge, die man im Leben hinnimmt, als müßte es so sein.

"Was fagst du zu meinen weißen Haaren?" fragte Unnele.

"Ich wollt', ich könnt' dir meine geben, sie sind noch alle schwarz. Das bleibt so. Meine Mutter hat mir's hundert Mal gesagt, ich bin mit einem Kopf voll Haare auf die Welt gekommen."

- Unnele lächelte und sagte, es hätte so kommen müssen, sie solle ein ewiges Zeichen behalten, daß sie im Tode gewesen sei und jetzt gut mit der Welt leben müsse. Du verzeihst mir doch auch, Franzl? Ich habe im Tod an dich gedacht."

Franzl weinte.

Es war in der That wunderbar, welch eine Wandlung in Annele vorgegangen war. Als sie zum ersten Mal das Glockengeläute hörte, nahm sie das Kind auf den Arm und legte ihm die Hände zusammen und ries: "D Kind, ich hätte nie mehr geglaubt, daß ich das höre!" und als Franzl den ersten Kübel Wasser brachte, ries sie: "D Gott, wie gut, wie hell ist das Wasser! Ich danke dir, lieber Gott, daß du uns das gegeben hast!"

Während die Männer die Schreckenszeit, da sie im Tode lebten, bald fast ganz verwunden hatten, stand das Erlebte Annele stets vor den Gedanken, und sie war mild und sanst, und jedes heftige Wort war ihr wie ein Stich in die Seele, so daß Franzl oft zu Pilgrim klagte: "Ich fürchte, das Annele lebt nicht mehr

lang, es ift so was Frommes, so was Heiliges in ihr, ich kann's gar nicht fagen."

Ueber der Rettung der Verschütteten wurde ein anderer Unfall fast kaum beachtet, der sonst viel zu reden und zu denken gegeben hätte.

Am zweiten Tag nach der Nettung hatte man in einer Waldschlucht nahe bei Knuslingen die Leiche eines Mannes gefunden, der unterm Schnee verschüttet, erfroren war, es war der Pröbler. Niemand trauerte ihm so tief nach, als Lenz; er glaubte nun doch, daß er ihm damals gerusen habe, und er sah in dem Tode des noch in alten Tagen wild gewordenen Entdeckers noch etwas mehr als alse anderen Menschen, aber er verschloß den Gedanken still in sich.

Unnele gedieh in dem großen Hause beim Ihm und war frisch und blühend wie je.

Man blieb bis in den hohen Sommer hinein, bis das Haus wieder hergerichtet war, beim Ohm. Dieser war oft launisch. Es ärgerte ihn, daß der kleine Wilbelm auf Stühle und Sopha's stieg, wo doch der Büble ohne Schen sich tummelte.

Petrowitsch hatte einen bösen Husten aus der Berschüttung davon getragen. Der Arzt wollte ihn ins Bad schicken, aber er ging nicht. Er sagte es nicht, aber er dachte wohl: wenn er sterben sollte, wollte er daheim sterben, dann hat alles Heimweh ein Ende. Er ging oft mit dem kleinen Wilhelm nach der Spannzeute, wo man jest ziemlich erwachsene Lärchenbäume zum Schutze für das Haus anpslanzte und Gräben zog, und als er einmal scheltend sagte: "Wilhelm, du bist

gerad wie der Büble; ihr könnt nicht den geraden Weg gehen, das ist euch nicht genug; querfeldein springen, da über einen Graben, da auf einen Felsen, das ist eure Lust! Ja, Büble, du bist auch so, ihr zwei seid die rechten Kameraden!" — da sagte der kleine Wilhelm: "Ohm, ein Hund ist kein Mensch, und ein Mensch ist kein Hund."

Das einfältige Wort des Kindes machte den Alten geschmeidiger, so daß er Lenz bat, wenn er nun doch einmal wieder in sein Haus ziehen wolle, so möge er ihm den Wilhelm lassen.

Es war Annele besonders, die immer wieder darauf drang, daß man bald wieder ins Haus auf der Morgenhalde zurücklehre. Einst war es ihr wie ein Paradies erschienen, im Hause des Petrowitsch zu wohnen, den Alten zu pslegen und ihn zu beerben; jeht wollte sie nichts mehr, als still und glücklich und genügsam auf einsamer Höhe ihre Tage verbringen.

Der Tod der Mutter, den man ihr geraume Zeit verhehlt hatte, traf sie wie ein dumpfer Schlag. Es war Alles eine einzige schwere Nacht, in der sich alles Unheil zusammengedrängt hatte.

Wilhelm blieb beim Ohm, und auch Pilgrim zog zu ihm ins Haus. Wenn man an dem Hause vorbei ging, hörte man wiehern wie ein junges Füllen, grunzen wie ein Schwein, pfeisen wie eine Nachtigall und quieksen wie junge Eulen, und manchmal erschien ein alter Kindskopf und ein junger Kindskopf am Fenster; es war Pilgrim und sein junger Pathe, sie suchten einander zu überbieten, wer die meisten Thierstimmen

nachahmen könne, und dann hörte man wirkliches Bellen, es war der Büble, der bellte, und dann hörte man mächtiges Lachen, nur disweilen von Husten unterbrochen; es war Petrowitsch, der über all den tollen Streichen der beiden Kindsköpse nicht aus dem Lachen heraus kam, dis er in seinen schweren Husten versiel. Er verließ seit Jahren das Dorf nicht mehr, er behauptete, das viele Lachen ersetze ihm die Brunnencur...

Das Haus auf der Morgenhalde wurde wieder neu aufgebaut, und jest zeigte sich wie viel Freunde Lenz hatte; von allen Seiten kamen sie herbei, ihm unentzgeltlich Holz und Stein zu führen, und der Techniker legte eine gute Schutzwehr am Berge an.

Es wurde aber Lenz unsäglich schwer, sich sein Leben wieder aufzuerbauen, es sollte ein neues und größeres werden; er war wie ein Genesender, dem es nicht genügen will, das Leben wieder da fortzuseßen, wo es durch Krankheit unterbrochen wurde; er fühlte sich so stark und gewachsen, daß er ganz Anderes in die Hand nehmen mußte.

"Ich bin in der Fremde gewesen und in einer bosen Fremde und möchte was Besseres, Größeres, da ich beimkehre," sagte er oft.

Und jest bot sich zu leichtem Gelingen die Ausführung eines alten Planes, Alles schien bereit, Alles schien darauf gewartet zu haben, und Niemand förderte den Plan mehr, als Annele. Sie redete getreulich zu, sie erhob und stärkte Lenz, da sie ihm zurief: "Du hast es immer in dir gehabt, du hast das Glück von hundert und hundert Menschen in dir. Ich habe

es nicht vergessen, wie du damals bald nach unserer Verheirathung gesagt hast: Ich freue mich an dem hellen Sonntag, weil heute tausend und tausend Menschen sich freuen können. Geh' nur, wohin du kommst, bringst du Sonne mit. Ich möchte mitgehen und allen Menschen sagen, wie gut du bist."

Im Berein mit dem Technifer, mit dem Doktor, mit Pilgrim, dem Duzlehrer und dem Gewichtlesmann ging Lenz wie getragen von Dorf zu Dorf, von Haus zu Haus und alle Menschen rühmten, wie beredt, wie klug und gut er war, wie er Noth und Bedrängnif Aller ins Herz geschlossen hatte und ihr abzuhelsen wußte.

Was ihm in den Tagen der Ruhe und Sicherung nicht gelungen war, das fügte sich jetzt, wie auf stille Verabredung, er brachte die Sinung der zerstreuten Handwerksmeister zu Stande.

Und wie er seinen eigenen Hausstand neu errichtete und erhob und den Anderer feststellte, so gelang es ihm auch, einen neuen Hausstand zu gründen.

Einst hatte Pilgrim für ihn bei des Doktors Tochter freien wollen, jetzt hielt er für Pilgrim um die Hand der Amanda an und Pilgrim wurde Borfteher der Gestell-Werkstätte. Von ihm rühren die anmuthigen sogenannten Bahnhäusles-Uhren her, und noch liegen viele Stämme von dem ehemaligen Spannreuter-Walde bereit, zu architektonischen und Blätterverzierungen versarbeitet zu werden, zunächst aber kommen die gut durchgeräucherten alten Stämme daran, die man beim Neubau aus dem Hause auf der Morgenhalde entnommen.

Es war im zweiten Sommer, da kam eines Tages Lenz zum Ohm und fagte: "Ohm, ich habe Euch noch nie um etwas angesprochen."

"Aber ich will dich um was ansprechen. Sei so gut und sprich mich um nichts an."

"Ich will nichts für mich, ich bitte für den Faller. Er hat sich bei unserer Nettung ein Kehlkopfleiden zu= gezogen, er muß in ein Bad."

"Gut, da hast du das Geld dazu. Sag' ihm, er soll auch für mich ins Bad gehen und meinen Husten dort wegschwennmen. Es ist brav, daß du nichts für dich bittest. Du hilfst dir selber. Das ist das Beste."

Es kostete viele Mühe, Faller dazu zu bringen, daß er in ein Bad ging, aber Annele brachte es durch dessen Frau zuwege.

Annele hatte jest zwei Freundinnen und zwar von ganz ungleicher Art. Die eine war des Doktors Amanda, nunmehrige Frau Pilgrim, und der Garten auf der Morgenhalde hatte viele Seslinge aus des Doktors Garten. Annele hatte jest viele Freude an der Gärtnerei, sie hatte warten, hegen und pslegen gelernt. Die zweite Freudin war die Frau Fallers.

Faller ging ins Bad zur zweitältesten Schwester bes Unnele, und hier traf er einen alten Bekannten. Der Badmeister hier war der alte Löwenwirth, der sich nach dem Tode seiner Frau hieher zurückgezogen hatte. Er hatte noch immer seine Gönnermiene, mit der er gern beglückte; die abgethanen Sorgen schienen ihm das Leben erleichtert zu haben, er war auffallend heiter und auch gesprächsam. Bon seiner eigenen Bergangenheit sprach

er nicht, das war gegen die Würde; es könnte da zu unangenehmen Auseinanderschungen kommen, der unbeholsene Faller selbst konnte sich vergessen, oder eigentlich seines Guthabens erinnern.

Tagegen sprach ber Löwenwirth mit sehr vieler wohlwollender Bürdigung von Lenz und band es Faller auss Herz, Lenz zu sagen: "er möge sich mit Hauen und Stechen ja nie zu etwas verleiten lassen, das sich nicht aus ihm selbst versteht." Faller mußte ihm Silbe für Silbe diese Worte nachsprechen, und als er sie endlich ganz genan hersagte, setzte der Löwenwirth seine Brille auf, um zu sehen, wie jetzt der Faller aussieht, der solch einen Spruch im Kopf hat. Solch einen Spruch fann doch nur der Löwenwirth geben — nickte er sich zu — da stecken sieben Weise darin.

Besonders gern erzählte er dann, daß man in Brasilien kein Recht sinde, und dann pries er die Badequelle und die guten Molken, die thäten Wunder, und wenn nur einmal eine Prinzessin da herkäme, könnte das eines der ersten Bäder in der Welt werden.

Der Löwenwirth trug Jedem seinen Prinzessinwunsch vor; denn erstlich sieht man daraus, wie gescheit er ist und weiter hinaus denkt; und zweitens, kann man doch nicht wissen, wie der Wunsch doch einmal an eine Prinzessin kommt.

Der gute Faller mußte Alles ganz genau und wieberholt sich einprägen lassen, als ob er es wäre, der in der nächsten Minute über zwölf große und zwölf kleine Prinzessinnen zu verfügen hätte.

Faller kam wieder heim, aber im Vorfrühling,

just um die Zeit, als der Schnee wieder schmolz, starb er.

Bald nach ihm begrub man auch den Petrowitsch; er hatte oft den Tod überwunden, denn seit dem Herbste hatte sich sein böser Husten gesteigert, so daß er jedesmal daran zu ersticken glaubte, und in der That erstickte er auch einmal plöglich an demselben.

Wie es der Schultheiß-Doktor voraus gesagt, so war's. Petrowitsch hatte nichts als eine Jahresrente gehabt, die er sich von dem Neste seines Vermögens sicherte. Das Hauptvermögen hatte der Spieltisch in Baden Baden verschlungen.

Viele Unebenheiten und Widersprüche im Gebahren Petrowitschs erklärten sich darauß; vor Allem behauptete der Doktor, daß Petrowitsch zornig gegen die Welt gewesen, weil er mit sich selbst im Zorn lag.

Lenz nahm einen Sohn bes Faller zu sich ins Haus, das Töchterlein blieb bei der Mutter, und das andere Zwillingspaar nahm des Vogtsbauern Kathrine an Kindes Statt an; sie hatte zwar nur Sines gewollt, aber die Kinder wollten sich nicht trennen.

Franzl war glückselig, ihrer alten Freundin Kathrine erzählen zu können, wie es jest auf der Morgenhalde hergeht. "Ich weiß nicht, wen das Annele mehr verswöhnt, ihren Mann oder mich. Unsern Herrgott im Himmel muß es freuen, wenn er sieht, wie die mit einander leben. Du weißt, ich bin von Knuslingen, mir kann man nichts vormachen, und ich will mich nicht berühmen, aber ich sehe mehr als andere Menschen. Anfangs haben sie sich vor einander noch gefürchtet,

wie wenn ein Haus zusammen gebrannt ift, so wie man grabt, schlägt wieder die Flamme aus. Sie haben sich gefürchtet, daß ein unbesonnenes Wort einen alten Echaden aufreißt, bis sie nach und nach gesehen haben, daß Jedes von jeher besser gewesen ist und das Andere von Herzen gern gehabt hat, und was man für Bos= beit gehalten und was sich auch so ausgelassen hat, ist nur der Jammer gewesen, daß man nicht den rechten Schick gefunden, wie Gins dem Andern wohlthut. Die Wirthshausgedanken find bei dem Unnele wie ausge= löscht, und ich muß auch sagen, mein Lenz ist viel mannhafter geworden. Aus dem Liederkranz ist jest auch noch was anderes geworden, und fie fagen alle, da hat mein Lenz erft recht die erste Stimme, er ist gar geschickt; sie haben da was, ich fann dir's nicht recht erklären, was es ist, es soll was besonders Gutes fein für Alle, sie beißen meinen Lenz den Ginungs= meister. Wenn du den Gewichtles: Mann von Anuslingen siehst, der kann dir Alles besser berichten, der ist auch dabei. Du weißt doch, daß sie meinem Lenz von England berüber eine Denkmunze geschickt baben, weil auf einer großen Ausstellung sein Musikwerk dort das beste gewesen ist? Und wie er die Denkmünze dem Unnele zeigt und sagt: Es freut mich noch mehr für dich, daß du siehst, was ich kann, da weint sie und sagt: Das ist noch aus dem vergrabenen Leben, weck' es nicht auf! Ich brauche Niemand, der dir ein Zeug= niß gibt, ich geb' dir das beste.

Wie sie das sagt, hat er zum Bild seiner Mutter gesagt: Mutter! Sing' im Himmel! Wir sind glückselig!..."

Des Bogtsbauern Rathrine borte den Bericht mit gebührender Freude. Franzl war auch wie ein aufgezogenes Uhrwerk, sie fuhr fort: "Und weißt du, was wir vom Petrowitsch geerbt haben? Nichts als seinen hund, und der frift dir keinen Biffen Kartoffeln und keinen Bissen trocken Brod; er sollte es schon noch bei mir lernen, aber mein Leng ift zu gut gegen ben Sund, er fagt, er habe ber kleinen Marie das Leben gerettet. Also keinen rothen Heller baben wir von Vetrowitsch: ter Doktor bat's schon lang gesagt, er ist in einer, ich glaube, Kränkenversicherung beißt man's, und bat nichts gehabt als ein gutes Jahrgeld. Jest ift's auch klar, warum er so hart und zäh gewesen ist, und man hat auch erft jett erfahren, daß er sein Sauptvermögen, bas er sich in allen Welttheilen zusammengescharrt, an ber Spielbank verloren hat. Ja, Spieler, die sind oft die gescheitesten Menschen und die dummsten in Ginem Stud. Der Doftor hat's gefagt, und was der fagt, ist gewiß und wahr. — Bleibst du nicht bis morgen bier? Da begrabt man die alte Schultheißin, das ist die Lette aus der alten Welt. Sie ist nicht gang Acht= undsiebenzig geworden. Diein Lenz hat gesagt, wie der Ohm gestorben ift: Es ist mir lieber, ich komme nicht durch ihn auf, ich helfe mir aus mir allein. Er will auch den jungen Faller und den Wilhelm mit einander in die Lebre nehmen, aber dann, sagt er, muffen sie mir in die Fremde."

"Und dich halten sie gut?" fragte Kathrine, um doch auch etwas zu sagen.

"D lieber Gott, nur zu gut! Ich weiß nicht, was

ich für eine Kunst verstehe, daß die Menschen thun, als ob sie nicht ohne mich glücklich leben könnten. Es ist nur hart, daß ich schon so alt bin, aber meine Großmutter ist dreiundachtzig Jahre alt geworden, und wer weiß, ob sie nicht dreiundneunzig gewesen ist! Solche alte Leute, die nicht schreiben und lesen können, verzrechnen sich. Ich kann auch so alt werden. Essen und Trinken schweckt mir und Schlaf auch. Es ist Mes gesegnet bei uns. Und schau, der Wald wächst schon wieder gut, er ist jetz unser; und so gewiß, als der Wald da jetzt gerad' fortwächst, wie's Gott gesetzt hat, und wie sich's gehört, so sicher ist jetzt Alles bei uns im besten Wachsen und Gedeihen. Nicht wahr, das sind schöne junge Bäume da? Wir wollen sie noch mit einander groß sehen."

Rathrine hatte nicht Zeit, das abzuwarten, und als sie, von Lenz und Annele und der Fallerin gesleitet, mit dem Zwillingspaar davon ging, rief ihr noch Franzl aus der Küche nach: "Kathrine! Mach' dich drauf gefaßt, das nächste Mal mußt du bei uns Gesvatter stehen."

Tak ist Die Geschichte nan

Das ist die Geschichte von Lenz und Annele auf der Morgenhalde, und jetzt wissen wir, warum die junge Mutter mit dem Greisenhaar von ihrem in die Fremde ziehenden Sohne ein Pflänzchen Sdelweiß wünschte.

Als Lenz vom Geleite der Wanderburschen heim kam, fand er einen frischen Strauß über dem Bilde der Mutter. Er nickte nur still Annele zu, sie hatte das Andenken dieses Tages — heute waren es achtzehn Jahre, daß die Mutter begraben worden war — immer so geseiert. Sie sagten es einander nicht, aber sie wußten es, daß das Gedenken der Seligen immer neu in ihnen aufblühte, wie alljährlich neu die Blumen auf den Feldern wachsen.

Zu Mittag aßen heute die Fallerin und ihre Tochter mit; Lenz tröstete sie, da sie immer klagte: Wenn nur mein Mann das noch erlebt hätte, daß unsere beiden Söhne mit einander in die Fremde ziehen! Er erzählte ihr, daß das Zwillingspaar, die des Vogtsbauern Kathrine angenommen hatte, sich gar gut in Unsehen erhalte. Der Eine, der Soldat war, hatte es schon zum Feldwebel gebracht, und der Undere sollte in der That der Erbe seines Pflegvaters werden. Die Tochter der Fallerin, ein schlank ausgeschossens fünfzehnjähriges Mädchen, sagte, sie habe ihrem Bruder und dem Wilhelm versprochen, ihnen an jedem Ersten des Monate zu schreiben.

Nach Tische arbeitete Lenz wieder in gewohnter Weise. Heute vor achtzehn Jahren hatte er eine viel schwerere Gemüthserregung ebenfalls bei der Arbeit beruhigt. Es war und blieb seine Art, an der Werkbank über Alles Herr zu werden; Annele saß mit einer Handarbeit bei ihm, sie war nicht mehr voll Unruhe, und ihr Blick machte nicht mehr unruhig, vielmehr hatte er etwas Segnendes, die Arbeit gedieh besser, wenn sie zusah.

Sie sprach wenig, und der ganze Gang ihrer jegigen Gedanken ließ sich errathen, da sie sagte: "Unser Wilshelm hat sechs Hemben bei sich von dem Tuch, das deine Mutter selig noch gesponnen."

Die Plätze der beiden Lehrlinge waren wieder besetzt, denn von allen Seiten drängte man sich herzu, um beim Lenz in die Lehre zu treten. Franzl war besonders glücklich, daß Lenz einen Enkel des Gewichtles-Mannes von Knuslingen in die Lehre genommen hatte.

Gegen Abend kam der Duzlehrer mit einem großen Pack Schriften unterm Arm. Er legte sie ab. Mit großen Buchstaben war darauf zu lesen: Akten der Uhrmacher-Sinung.

Der Duzlehrer forberte Lenz auf, noch eine Weile, bis die Mannen versammelt seien, mit ihm in den Wald zu gehen. Lenz ging mit. Unterdeß stellte Annele zwei Reihen Stühle zurecht in der Stube, denn Lenz war Cinungsmeister.

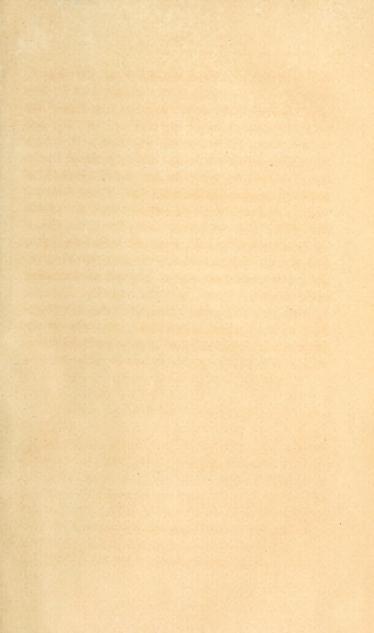

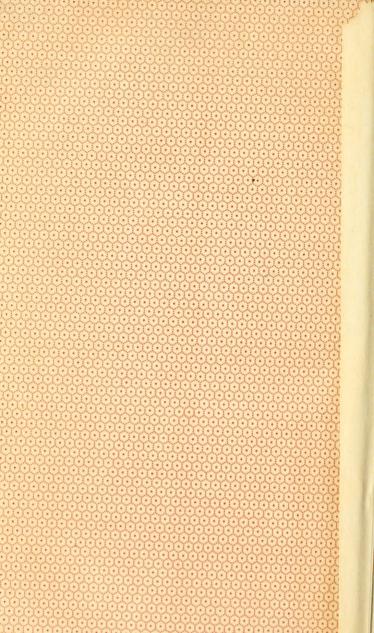

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Auerbach, Berthold

Gesammelte Schriften

PT 1812 A3 1863 Bd.21-

22

